



B. Prov.

. 7

NAPOLI

36-0-6



31

B. Prov.

VI 175

remembers being be







# Benedict von Spinoza

in seinem Verhältniss

# Philosophie und Naturforschung

neueren Zeit.

Von

Dr. S. E. Loewenhardt.



BERLIN.

Verlag von Wolf Peiser. 1872.









## Inhalts-Verzeichniss.

| I. Abtheilung. Einleitende Bemerkungen über Spinoza's Körper-                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| lehre: Ueber Kraft und Stoff, Materiellität und Körper                          | 1- 35.    |
| Erläuternde Betrachtungen über den Standpunkt Spinoza's                         | 36 57.    |
| I. Erörterung des Systems Spinoza's:                                            |           |
| Ethic. Erster Theil.                                                            |           |
| 1. Von Gott,                                                                    |           |
| <ol><li>Die besonderen Arten der Bestimmtheit.</li></ol>                        |           |
| 3. Der Modus:                                                                   |           |
| a) die Modi werden als existirend begriffen in der                              |           |
| Substanz,                                                                       |           |
| <ul> <li>b) Die Einzelndinge sind nothwendig, zufällig oder möglich.</li> </ul> | 58- 90.   |
| II. Spinoza's Seclenlehre.                                                      |           |
| Ethik, Zweiter Theil                                                            | 91 - 131. |
| Ueber das Bewusstsein 97-103.                                                   |           |
| Das Selbstbewusstsein                                                           |           |
| Von der Unsterblichkeit und Ewigkeit 107-110.                                   |           |
| Yom freien Willen                                                               |           |
| Von den Arten der Erkenntniss                                                   |           |
| Resumé der Hauptlehren Spinoza's 120-131.                                       |           |
| III. Von dem Ursprunge und der Natur der Seelenbewegungen.                      |           |
| Ethik Britter Theil                                                             | 132160.   |
| II. Abtheilung. Nachweis der Uebereinsthumnng und Abwei                         |           |
| chnng des Systems Spinoza's fiber die Seelenthätigkelt mit den Ergeb-           |           |
| nissen der neueren, durch physiologische Forschungen unterstützten              |           |
| Seelenlehre                                                                     | 161-218.  |
| Erfahrungsseelenlehre.                                                          |           |
| A. Materieller Theil.                                                           |           |
| Erfahrungsseelenlehre.                                                          |           |
| B. Formeller Theil.                                                             | 219 - 303 |
| Ueber das Wesen des Schlafes                                                    | 304-318.  |
| Ueber Affekte und Leidenschaften                                                | 319-343.  |
| III. Abtheilung. Widerlegung der von einigen Schriftsfellern gegen              |           |
| das System Spinora's erhobenen Haupteinwendungen                                | 344-401.  |





### Vorwort.

Da eine Vorrede den Standpunkt des Verfassers zur Schrift angeben soll, so wollen auch wir hiermit unumwunden bekennen, dass wir uns ans keinem audern Grunde zur Herausgahe der Schrift entschlossen, als weil wir nach mehriährigem Studium der Spinoza'schen Lehren die Ueberzeugung gewonnen haben, dass dessen Philosophie nicht nur die einzig wahre, nur oft missverstandene ist, sondern auch weil wir als das endliche Resultat des mühsamen Ringens der heutigen Schnle und Kirche nur die Ausführung der hereits von Spinoza verkündeten Lehrsätze erhlicken. Denn zu keiner Zeit konnte sich das innere Wesen der Spinoza'schen Philosophie: die Verschmelzung des Idealismns mit dem Realismus, die Erkenntniss der Einheit in der scheinharen Mannigfaltigkeit der Natnrgestalten, die Versöhnung des Monotheismns mit dem Pantheismns dentlicher hewahrheiten, als in dem Strehen der Gegenwart, Um diese Einsicht zu erlangen, ist freilich zunächst erforderlich, sich von jeder dogmatischen Fessel in Wissenschaft und Religion zu befreien und vorurtheilsfrei durch Selhstdenken und Forschen zur heiligen Erkenntniss der Natureinheit zu gelangen, um den wahren religiösen und sittlichen Glauben zu gewinnen, oder sich mit Spinoza, als endliche Daseinsweise der nnendlichen Snhstanz - Religion - zu fühlen und sich selbst als Theil des grossen Ganzen - Sittlichkeit - zu erkennen.

"Jede neue, selbst aus wohlbegründeten Thatsachen und Entdeckungen hervorgegangene Theorie, hesonders venn sie der hergebrachten Meinnig widerspricht, oder gar vermeintliche Heiligthümer reformit, erfährt stets den heftigsten Widerspruch; denn die, wiewohl jetzt irrigen Lehren des Alterhums enthielten damals unwiderleghare Wahrheiten: weil sie zu einer Zeit anfgestellt wurden, wo die wissensehnflichen Mittel zur Bekämpfung mangelten, wurden sie, zumal bei der vor-Mittel zur Bekämpfung mangelten, wurden sie, zumal bei der vorherrschenden Phantasie der damaligen Volker auf die Antorität hin glänbig angenommen. Durch lange Gewohnheit und künstlich ersonnene metaphysische Erläuterungen bilden sie — zumal da Kirche und Staat sie festhalten und bei der Erziehung zur überreichen Grundlage machen eine fast nubbrestieizbare Schrunke.\*

In wissenschaftlichen Untersuchungen aber, sagt David Stranssehr richtig, hasse und verachte ich jenes andächtige, zerknirsche und angstvolle Reden, welches auf jedem Schritte sich und die Leser mit dem Verlust der Seligkeit bedroht, und ich weiss, warzum ich es hasse und verachte. In wissenschaftlichen Dingen erhält der Geist sich frei, soll also auch freimfühig das Hanpt erheben, nicht knechtisch es senken. Der Ausdruck heilig und Heiliges ist in wissenschaftlichen Dingen ein Ueberfluss. Das Höchste für die Wissenschaft ist objectiv Wahrheit und subjectiv Wahrheitsliebe. Jene ist ihr Heiliges, diese die heilige Behandlung des Heiligen.

Ueberdies aber erzengt der angeborene Trieb des Menschen zur Eitelkeit wie zur Trägheit den ungemessenen Hang zum Uebersinnlichen; denn Glauben ist leichter als Wissen, und ein Naturwesen erscheint den Frommen verächtlich - in dem ältern unwissenschaftlichen Zeitalter hatten überall die Götter die Hand im Spiele, wie Thales selbst im Bernstein and Magnet noch einen Geist witterte. Die Naturforschung stets bestrebt, dem Sinnenfälligen mehr und mehr Bodon zu erringen, erweist sich dadurch anch als die natürliche Gegnerin alles Uebersinnlichen: daher auch das Anfeinden Seitens obsenrer Theologen und frömmelnder Staatskünstler, die das Heil des Staatskörpers hoch über den Köpfen der Menschen hinweg in übersinnlichen Abstractionen und metaphysischen Systemen zu erzielen vermeinen, nnd so ist es erklärlich, dass die Naturwissenschaften erst dann wahre Fortschritte gemacht, nachdem sie sich von der Theologie emancipirt haben. Dem Vorschreiten der Seelenlehre hat aber noch besonders von jeher die Lehre vom freien Willen, sowie das gewaltige Heer von Seelenvermögen, von denen manche gar eingeboren sein sollten, grosse Hindernisse in den Weg gelegt. Ansserdem hat man zeither die Betrachtungen über das Wesen der Seele in der Psychologie, als nicht dahin gehörig, stets sorglich vermieden, dieses vielmehr, sowie die Lehre von den Seelenthätigkeiten, denen man den natürlichen Boden ranbte und, als ob sie keiner Ansbildnug bedürften, in fertiger Potenz als eine speculative Wissenschaft der Philosophie, dem Gebiete der Metaphysik zugewiesen. Indess konnte sie hier, wo man die Seele zeither als eine übernatürliche Macht behandelte, noch weniger zu einer gedeihlichen Entwickelnng gelangen, so dass nüchterne Beobachter, wie Waitz. Drobisch and selbst der genial-speculative Hegel zugestehen mussten, dass die Seelenlehre seit Aristoteles durch die Bemühnng der Philosophen fast gar nicht gefürdert worden sei; ohwohl es an derartigen Versuchen doch wahrlich nicht gefehlt hat.

Um so gerechtfertigter schien es mir, die Anfmerksamkeit meiner Berufsgenossen, denen eine verständliche Psychologie vorzagsweise Noth thut, durch eine skizzirte Mittheilung auf die Seelenlehre eines lange nicht geang gewürdigten ältern Schriftsteller zu lenken. Denn nur Einzelne haben den Spinoza nach seinem wahren Werthe erkannt, die Meisten, Gelehrte wie Ungelehrte sind him nicht gerecht geworden und sie konnten lim auch nicht gerecht werden, weil sie hin nicht verstanden: "um ihn zu verstehen, sagt Fr. H. Jaco bi sehr wahr, dazu gebort eine zu lange und hartnäckige Anstrengung des Geistes; und keiner hat ihn gefasst, dem in der Ethie auch nur eine Zeile dunkel blieh." – Auch Feutorbach nend ten Stoff hart und as Bild für sein Zeitalter ein wahres Medusenhangt, vor dem man aber bei dem hentigen Stande der Wissenschaft nicht zurückzuschrecken braucht.

Recht treffend charakterisirt Schelling die Philosophie des Spinoza: "sie ist wie das Hebräische, eine Schrift ohne Vokale; eine spätere Zeit hat erst die Vokale dazu gesetzt." (Sämmtl. Werke. Bd. X, S. 40.)

Auch deshalb erschien es gerechtiertigt, die in dieser Doktrin von Spinoza in Anwendung gebrachte physikalische Methode nochmals zur Sprache zu bringen und auch die Seelenlehre auf ihre physiologische Basis zurickzuführen, und dies um so mehr, als wir heutigen Tages noch mit grösserem Rechte behanpten können, dass jede Empfindung auf einer eutsprechenden Affection des Nervensystems bernht, jeder Gedanko ebensewohl als eine Hirnthätigkeit anzusehen ist, die sich nur in der Seele reliectirt.

Gewiss wird es Niemand heutigen Tages auffallend finden, wenn wir bei Beurthellung eines Jastischen Kunstewicks, eines Tizün'schen Gemäldes, eines grazifsen Tanzes, oder einer Beethoven'schen Symphonie zunächst die Gesetze der Anatomie, die Lehre von den Proportionen, der Symmetrie, des goldenen Schnittes, der Farbe von Hell und Dunkel, der Perspective, der Akustik u. s. w. in Anwendung bringen, und hiernach nun die künstlerischen Darstellungen, die geschmackvollen Farben, die harmonisch verschmelzenden Bewegungen, die rhytmischen und reinen Tonschwingungen, den taktmässigen Accord nachalmender und erweckender Empfindangen zu bemessen. Im Gegentheil würde man ein solches Verfahren als das einzig richtige gelten lassen; wesshalb scheut man sich denn nan, dieselben Gesetze bei Bearthellung der sittlichen Affektionen anzuwenden, wenn man sie doch – freilich anch nach langem Widerstreben — für die änstheischen Gefähle zugestehen muss?

Stehen denn jene Erregungen etwa weniger im Einklang mit unserer Seelenthätigkeit und mit materiellen Veränderungen unseres Organismas, als diese? Ist man nun aber gezwungen, die sittlichen Gefühle, die ethischen Bestrebungen ebenfalls auf ihre physiologische Basis zu begründen, so wird man schon dadurch von der Chimäre eines freien Willens, eines interesselosen Handelns sofort überzeugt werden, da gerade hierin, wie in jeder Seelenthätigkeit, die strengste Gesetzmässigkeit herrschen muss, sollen wir nicht gleich undisciplinirten Kindern zum Spielball unserer eigenen Willkühr werden.

Sagt doch schon Francis Bacon (Nov. Organ. I. 80): "Niemand möge sich grosse Fortschritte in den Wissenschaften, vorzüglich in ihrem angewandten Theil versprechen, ehe nicht die Naturlehre in die einzelnen Wissenschaften auf sie zurückgeführt sind, denn daher kommt es, dass die Astronomie, die Optik, die Musik, die meisten mechanischen Künste, selbst die Medizin, ja - was noch seltsamer klingen mag - die Wissenschaft der Moral und des bürgerlichen Lebens, die Wissenschaft der Logik so wenig Tiefe haben, sondern an der Oberfläche haften und unter der Mannigfaltigkeit der Gegenstände schwanken." Und hat sich dies alles nicht in der Neuzeit bewahrheitet? -

Auch Kant hat sich im ähnlichen Sinne ausgesprochen und diese Behauptnng über dieses grossen Mannes Sittenlehre wird für diejenigen nicht weiter auffallend erscheinen, welche Kant's Schriften im Zusammenhange, vorurtheilsfrei und in seinem realen Sinne studirt haben. Denn wiewohl Kant im Jahre 1797 die denkwürdigen Worte ausgesprochen hat: "Ich bin mit meinen Schriften um ein Jahrhundert zu früh gekommen: nach hundert Jahren wird man sie erst recht verstehen nnd dann meine Bücher aufs Neue studiren und gelten lassen!" so hat diese prophetische Apostrophe doch nicht volle Anssicht auf Erfüllung. wiewohl der praktisch reale Sinn in dieses Denkers Schriften, Aufforderung genug enthält, sie fleissiger zu studiren.

Im Geiste Kant's denken, sagt Lichtenberg, heisst nichts anderes, als die Verhältnisse unseres Wesens gegen die Dinge, die wir ausser uns nennen, ausfindig zu machen; wenn aber ctwas wirkt, so hängt die Wirkung nicht allein von dem einwirkenden Dinge, sondern anch von dem ab, anf welches gewirkt wird. Dnrch jede Einwirkung wird das einwirkende Ding modificirt und ebenso umgekehrt; kurz die Hanptwirkung muss gemischt sein. - Hierin, dünkt nns, ist nicht nur der Grund zum Entstehen des Idealismus wie des Realismus überhaupt, sondern auch der Schlüssel zur Lösung des Streits unter den Partheien und zugleich der Nachweis enthalten, wie Fichte und selbst Philosophen nenerer Zeit die Lehren Kant's so irrthümlich aufzufassen und zu beurthelken vermochten. Will man aber diesen klaren Geist nicht des gröbsten Widerspruchs zeihen, so darf man nur jene, jeden Zweifel über Kant's wahre Meinung niederschlagende Aensserung in den "Prolegemena zu jeder künftigen Metaphysik" lesen, die also lantet: der Satz aller idealisten ist in dieser Fornel entlialten: "Alle Erkenntaiss durch Sian und Erfahrung ist nichts als lanter Schein und nar in den Ideen des reinen Verstandes nud der reinen Vernnnft ist Wahrheit. Der Grundsatz, der meinen (formalen, oder besser kritischen) Idealismas durch güngig regiert und bestimmt, ist dagegen: alle Erfahrung von Dingen ans blossen reinen Verstande ist nichts als blosser Schein nnd nnr in der Erfahrung sit Wahrheit.

Dagegen sugt Fichte in seiner Wissenschaftslehre: Ueber den Satz. A. – A hinansgeangen ist Spinoza. Er längenet nicht die Einhiet des empirischen Bewusstseins, sondern des reinen Bewusstseins. Ihm ist das leh nicht schlechtlin, weil es ist, sondern weil etwas Anderes ist, anmithel ohn ich, von dem alle möglichen Modificationen wären. Das reine Bewusstsein nie zum Bewusstsein gelangt. So ist sein System Oilig consequent, aber grundles, da hin nichts berechtigte bleer das im empirischen Bewnstsein gegebene reine Bewnststeit hinauszageben. In seinem System ist die höchets Einheit, aber nichts wirklich gegebenes ist sio, soudern nur am seinem praktischen Bedürfniss ihm hervorgegangen. Wir werden sie in der Wissenschaftslehre als etwas, das durchaus hervorgebracht werden soll aber nicht kann, wiederinden.

Dus Leibnitz'sche System in seiner Vollendnng gedacht ist Spinozismus. Es giebt überhanpt nnr zwei consequente Systeme: das Kritische, welches jene Grenze anerkennt und das Spinoza'sche, welches sie überspringt.

Wenn nnn aber Anerbach in der Vorrede zu seiner Uebersetzung der Spinozissus Sen Spinozissus adnurch zu charakterisrien versucht, dass er den jüdisch-christlichen Montheismns mit dem beidnichen Polyteismus zusammenfastet: der in der Neuzeit wieder in ihre zwei Momente bestimmter in der Wissenschaft, zunnichst als Naturphilosophie (Schelling) und Geistesphilosophie (Hegel) zerfiel, so scheint diese Spiltung sich vielmehr als Idealismus (Pichto) und Realismus oder Sensualismus (Moleschott, C. Vogt oder Scolbe etc.) zu dienbaren. Und in dieser Halbleit begegene wir Spinozis ideen noch gar oft in den frühern wie spätern philosophischen Systemen; nur schente man sich, vermutlich weil seine Zeit diesen grossen unverstandenen Geist zum Atheisten stempette, die Quello zu nennen, aus der sie geselboft sind.

In dieser Beziehung sagt Dr. Geiger (das Judenthum und seine Ge-

schichte, Breslau 1865, S. 129) sehr wahr: Spinoza hat die Gruudlage gelegt zu einer neuen Philosophie. Ein granitener Charakter und ebenso der Ban seines Systems ein granitener. Sie haben Steinehen von ihm ahgehanen und eingefügt in anderes Gerölle und dadurch neue Systeme geschäffen; aus seinem Ban sind sie aher entstanden. Und zum Dauk duffr, möchte man hinzufügen, haben sie Steine auf ihn geworfen.

Hingegen lässt sich wohl nur sehr nueigentlich mit Geiger sagen; dass Spinoza, wiewohl er die jüdischen Aristoteliker bekämpfte, dennoch in ihnen seine Lehrer gefunden habe, und während er die Cabbala befehdete, sei er durch sie vielfach angeregt worden, deren Emanationslebre bei ihm zur Lebre der Immanenz wurde. Als oh diese beiden Lehren nicht gauz eutgegengesetzt wären. Ausserdem aber hat sich Spinoza auch über das, was er iu deu jüdischen Lehren Wahres faud, unumwunden ausgesprochen. So sagt er (Oper. post., p. 46): "Sic etiam modus extensionis, et idea illius modi una eademque est res, sed duobus modis expressa: quod quidem Haebreorum quasi per nebulam vidisse videntur, qui scilicet statuunt Deum, Dei jutellectum resque ab ipso intellectus, unum et idem esse" (Eth. 11 prop. 7, scholiou). Feruer heisst es (Tract. theol. pol. C XI) ausdrücklich; "Ich las und kaunte auch einige faselnde Cabbalisten, über dereu Unsinnigkeit ich mich nie genug wundern kounte." Möglich indess, dass man die Reibungen mit jenen und die durch Irrthümer aufgefundene Wahrheit zugleich als Ausbilduugsmittel für Spiuoza betrachten wollte.

In neuester Zeit hat indess der gelehrte Dr. Joël es unternommen. in einer Brochure (Don Chasdai Crescas, Breslau 1866) die übereinstimmeude Auffassuug mehrerer Begriffe von Spinoza uud Chasdai nachzuweisen; so über Uueudlichkeit, menschliche Freiheit, die Liebe zu Gott, die Seligkeit, welche in dieser Liebe Gottes, in dieser von dem Bewusstsein ihrer selbst begleitenden Vollkommenheit besteht, wie bei Spinoza: "Die uneudliche intellectuelle Liebe, mit der Gott sich selber liebt"; feruer über deu Zweck und den Zweckbegriff üherhaupt, und selbst darüber, dass beide in derselben Weise den göttlichen Willen mit dem göttlichen Intellect (tract, theol, pol, Cap. Vl, 7) auffassen. Aber auch zur Bezeichnung der Ausdehung, als eines Attributs Gottes und des Körpers als eines modus dieses Attributs, glaubt Joël in einem sehr erkeunbaren Keime in der Auseinaudersetzung Chasdai's mit Gersonides Auhaltspunkte zu fiuden, die dem Spiuoza um so weuiger eutgangen seju können, als er beide kennt und sie zuweilen eitirt und auch ohne Citat im Auge habe.

Gern wollen wir zugebeu, dass Spinoza über mauche von ihm adoptirte Begriffe Vorgänger hatte; indess ist die Wisseuschaft ja überhaupt das Ergebniss eines langsamen Fortschritts, und die Kenntnisse, welche uns als nen erscheinen, sind fast immer, wenn auch auf indirectem Wege, aus der allmähligen Umwandlung alter Meinungen entstanden.

In dieser Beziehung wird man anch den Einfluss der Cartesi'schen und Baconi'schen Lehren anf Spinoza nicht verkennen, worüber dieser sich au mehreren Orten, z. B. Epist. II et Epist. XXXIV tadelnd ausspricht, wie dies anch besonders Siegwart (Ueber den Zusammenhang des Spinozismus mit der Cartesischen Philosophie, Tübingen 1816; ferner: Der Spinozismns, historisch und philosophisch erläutert etc., Tübingen 1839) und Schleiermacher: Vorlesungen über die Preisaufgabe: welchen Einfluss hat die Philosophie des Cartesius auf die Ausbildung der des Spinoza gehabt?) nachznweisen snchen; während Spinoza die griechischen Philosophen nicht nach Verdienst würdigte und ihre Lehren (Tom. I, p. 92, 116, 660; Tom. II, p. 442) missachtete: "non mnltum apnd me autoritas Platonis, Aristotelis et Socratis valet", sagt derselbe Lit. 60: In der That aber haben wir uns bei einem Manne von Spinoza's Originalität nicht so sehr nach dem Einfluss, welchen Andere auf seine Lehren übten, umzusehen, und mit Recht sagt Orelli in der Vorrede zu "Spinoza's Leben und Lehren": Spinoza ist ein so selbstständiger, origineller Denker und Schriftsteller, dass es eine undankbare Mühe wäre, sich mit der Untersnehnng zn beschäftigen, wie er zu seinem Systeme gelangt sei. - In einem ähnlichen Sinne äussert sich Lossing: Ueber die Lehre des Spinoza etc. in Briefen etc. von A. Jacobi: Es giebt keine andere Philosophie als die Philosophie des Spinoza", und Jacobi (ebendaselbst S. 35); Jich getrane mir ans dem Spinoza, Leibnitz'ens ganze Seelenlehre darznlegen." Im Grunde haben beide von der Freiheit auch dieselbe Lehre und nnr ein Blendwerk unterscheidet ihre Theorie. Wenn Spinoza (Epist. LXII Oper. post. p. 584 et 185) unser Gefühl von Freiheit dnrch das Beispiel eines Steins erläntert, welcher dächte und wüsste, dass er sich bestrebt, so viel er kann seine Bewegung fortzusetzen: so erläutert Leibnitz (Theod. § 50) dasselbe mit dem Beispiele einer Magnetnadel, welche Lust hätte, sich gegen Norden zu bewegen und in der Meinung stände, sie drehte sich unabhängig von einer andern Ursache, indem sie der unmerklichen Bewegung der magnetischen Materie nicht inne werde. Die Endnrsachen erklärt Leibnitz durch einen Appetitum, einen Conamen immanentem (conscientia sui präditum). Ebenso Spinoza, der in diesem Sinn sie vollkommen gelten lassen konnte, und bei welchem Vorstellnng des Aeusserlichen und Begierde, wie bei Leibnitz, das Wesen der Seele ansmachen. - Knrz, wenn man in das Innerste der Sache dringt, so findet sich, dass bei Leibnitz, ebenso wie bei Spinoza, eine jede Endursache eine wirkende

voranssetzt. Das Denken ist nicht die Quelle der Substanz, sondern die Snbstanz ist die Quelle des Denkens. Also muss vor dem Denken etwas Nichtdenkendes als das Erste angenommen werden; etwas, das, wenn schon nicht durchaus in der Wirklichkeit, doch der Vorstellung, dem Wesen, der innern Natur nach, als das Vorderste gedacht werden mnss. Ehrlich genug hat desswegen Leibnitz die Seelen "des automates spirituels" genannt. Dieselbe Benennng findet sich auch beim Spinoza in dem Bruchstücke: de intellectus emendatione (Oper, posth, p. 384). Ausführlicher findet sich die Aehnlichkeit beider Lehren ibidem in der 16. Beilage zu Jacobi's Briefen S. 361, worin besonders auch darauf Bezug genommen ist, dass das Bedürfniss der Hypothese zur Erklärung der vorhandenen gegenseitigen Uebereinstimmung zwischen den Veränderungen der ansgedehnten und der denkenden Substanz vor Leibnitz schon Spinoza verworfen und viel vollkommener aus dem Wege geränmt habe, indem er nur Eine Substanz annehme; beide betrachten Seele und Leib als ein unum per se, welches zwar in der Vorstellung, nicht aber in der Wirklichkeit getheilt werden kann. Nach Leibnitz'ens Lehre ist die endliche Monade für sich allein noch keine Substanz, sondern es wird zn einer endlichen Substanz die Vereinigung mit einem Leibe schlechterdings erfordert. Könnte die endliche Monade für sich allein bestehend wirken, so müsste Endlichkeit und reines Thun nicht im Widerspruch mit einander stehen. Wer bei Leibnitzen die nothwendige Vereinigung des thätigen Princips mit dem leidenden und umgekehrt recht gefasst habe, wird sich in alle seine Accomadationen finden können. (S. A. Jacobi: Gespräche über Idealismus nnd Realismus S. 116 cf.). Jacobi will nicht bestimmen: wieviel Leibnitz dem Spinoza schuldig war. Beide gingen nach Cartesins von dem cogito ergo aus, und man würde sich nach Jacobi's Ansicht nicht ganz nnrichtig ausdrücken, wenn man sagte: "der Eine hätte mehr an die Materie, der Andere mehr an die Form gedacht."

Dennoch schreibt Leibnitz an Bourquet: de ne sais comment vons en comment vons en comment vons en comment ver et en comment vons en comment ver et en comment ver et els pinocisme est detruit. Spinose auroit raison, s'il n'y avait point de monades, et alors sont hors de Dieu, serait passager et s'evanouir en simples accidens et modifications, puisquil n'y anroit point la base des substances dans les choses, l'aquelle consiste d'ans l'existence des monades. (Lettre II à Mr. Bourquet. Oper, phil. pgr. 720).

"Wie aber, fährt Jacobi fort, (ich rede hier von Leibnitzens tiefstem und vollständigstem Sinne, soweit ich ihn verstehe) das Principium aller Seelen irgendwo für sich bestehen kann und wirken; der Geist vor der Materie, der Gedanke vor dem Gegenstande, diesen grossen Knoten, den er hätte lösen sollen, nm uns wirklich aus der Noth zu helfen, diesen hat er so verstrickt gelassen als er war."

Als nan Lessing erwidert: "ich lasse lhaen keine Rahe, Sie müssen itt diesem Parallelismus an den Tag. Reden die Lente doch immer von Spinoza, wie von einem todten Hande! Da antwortet Jacobi: "Sie werden vor wie nach so von ihm reden. Den Spinoza zu flassen, dazu gehört eine zu lange und hartnäckige Anstrengung des Geistes. Und keiner hat ihn gefässt, dem in der Ethie Eine Zeile dunkel blieb, keiner es nicht begriff, wie dieser grosse Mann von seiner Philosophie die feste innige Ueberzeugung haben konnte, die er so oft nachdrücklich and Tag legt. Noch am Endes seiner Tage schrieb er: . . "Non præsumo me optimam invenisse philosophiam, sed verum me intelligere seine (Epist. LXAI). Eine seiche Ruhe des Geistes, einen solchen Hümmel im Verstande, wie sich dieser helle Kopf geschaffen hatte, mögen wenige gekostet habet."

Dies Zengniss muss um so unpartheijscher erscheinen, als Jacobi anf Ehre versichert; er sei der Lehre Spinoza's nicht zugethan, er ziehe sich ans einer Philosophie znrück, die den vollkommenen Scepticismus nothwendig mache, und auf die Frage Lessing's: Wohin? entgegnet: \_dem Lichte nach, wovon Spinoza sagt, dass es sich selbst und anch die Finsterniss crlcnchtet. - Ich liebe den Spinoza, weil er mchr als irgend ein anderer Philosoph zu der vollkommenen Ueberzengung mich geleitet hat, dass sich gewisse Dinge nicht entwickeln lassen, vor denen man darum die Angen nicht zndrücken, sondern sie nehmen muss, wie man sie findet. Ich habe keinen Begriff, der inniger als der von den Endursachen wäre, keine lebendigere Ueberzengung, als dass ich thue, was ich denke, anstatt dass ich nnr denken sollte, was ich thne. Freilich mass ich dabei eine Quelle des Denkens und Handelas annehmen. die mir durchaus unerklärlich bleibt. Will ich aber schlechterdings erklären, so muss ich auf den zweiten Satz gerathen, den, in seinem ganzen Umfange betrachtet und anf einzelne Fälle angewandt, kaum ein menschlicher Verstand ertragen kann." - Wir bedauern sehr, dass selbst dieser scharfsinnige Forscher dennoch manche Lehre Spinoza's, wie wir unten zeigen werden, irrig anffasste und dadnrch zu ungerechtfortigten Schlussfolgerungen verleitet wurde. Dennoch darf Niemand iene Schriften ungelesen lassen, der sich mit Spinoza eingehend beschäftigen will; anch schon wegen der Anklänge an die Lehre des Giordano Bruno mit der des Spinoza, die sich in des Erstgenannten Schriften im Auszuge befindet.

Strenger beurtheilt als bei Jacobi findet sich die Leibnitz'sche Phi-

losophie bei einem neuern Kritiker: Dr. E. Düring neunt ihn geradezu "einen Plagiator der Schriften des Giordano Bruno", worauf wir unten noch zurückkommen werden.

Um nun auch Göthe's Ansicht über unseru Autor zu zeigen, wende ich mich zurück zu Auerbach. Nachdem derselbe auch die praktische Seite jeuer beiden Systeme des Monotheismus und Pantheismus in ihren Extremen als \_absolute Resignation" und \_unbedingte Libertinage" bezeichuet und vom Pantheismus die Ansicht ausspricht: "Dieses Streben der Endlichkeit zu eutledigen und sich ganz in der Unendlichkeit zu versenken, geht zwar meist ans einem tiefen moralischen Zuge hervor. ist aber einseitig, falsch und in seiner strengen Cousequenz unmoralisch, weil es die ins Einzelne gelegte Gotteskraft nicht zu ihrer Eutwickelung und Entfaltung bringt, und somit die Offenbarung des Unendlichen und Allgemeinen im Endlichen und Einzelnen nicht bewirkt"; fährt er also fort: "Merkwürdig ist, dass Götlie, den man soust gerade für das andere Extrem geneigt halten sollte, iu seinen späteru Jahren, als er sich mehr in das allgemeine Naturdasein einlebte, sich überwiegend zu dieser Auffassung und Anerkennung des Spiuozismus hinneigte. "Ich erinnere mich noch gar wohl, sagt Göthe (Dichtung und Wahrheit, 4, Theil, S. 9), welche Beruhigung and Klarheit über mieh gekommen, als ich einst die nachgelassenen Schriften ienes merkwürdigen Mannes (Spinoza's) durchblätterte (vornehm und nachlässig!) . . . . Ich ergab mich dieser Lectüre und glanbte, iudem ich mich selbst schaute, die Welt niemals so deutlich erblickt zu haben. Da über diesen Gegenstand so viel und auch in der neuern Zeit gestritten worden, so wünschte ich nicht missverstanden zu werden und will hier Einiges über iene so gefürchtete, ia verabscheute Vorstelluugsart einzuränmen nicht unterlasseu. Uuser physisches sowohl, als geselliges Leben: Gewohnheiten, Weltklugheit, Philosophie, Religion, ja so manches zufälliges Ereigniss, alles ruft uus zu: dass wir entsagen sollen. So manches, was uns innerlich eigenes angehörte, sollen wir nicht nach aussen hervorbilden, was wir vou aussen zur Ergänzung unseres Wissens bedürfen, wird uns entzogen, dagegeu aber so vieles aufgedrugen, das uns so fremd als lästig ist. Man raubt uns das mühsam Erworbene, das freundlich Gestaltete, und ehe wir hierüber recht im Klareu sind, findeu wir uns genöthigt, unsere Persönlichkeit erst stückweise und dann völlig aufzugeben. Dabei ist es aber hergebracht, dass man denjenigen nicht achtet, der sich deshalb ungeberdig stellt; vielmehr soll man, je bitterer der Kelch ist, eine desto süssere Miene machen, damit ja der gelassene Zuschauer nicht durch irgend eine Grimasse beleidigt werde. - Diese schwere Aufgabe zu lösen, hat die Natur den Mensehen mit reichlicher Kraft, Thätigkeit und Zähigkeit ausgestattet. Besonders aber kommt ihm der Leichtsinn zu Hülfe, der ihm unzertrennlich verliehen ist. Hierdurch wird er fähig, dem Einzelnen in iedem Angenblick zu entsagen, wenn er nur im nächsten Moment nach etwas Neuem greifen darf, und so stellen wir uns unbewnsst unser ganzes Leben immer wieder her. Wir setzen eine Leidenschaft an die Stelle der andern: Beschäftigungen, Neigungen, Liebhabereien, Steckenpferde, alles probiren wir durch, um zuletzt ansznrufen, dass alles eitel sei. Niemand entsetzt sich vor diesem falsehen, ja gotteslästerlichen Spruch, ja man glaubt etwas Weises und Unwiderlegliches gesagt zn haben. Nur wenige Mensehen giebt es, die solche unerträgliche Empfindnng voransahnen, und nm allen partiellen Resignationen auszuweichen, sich ein für allemal im Ganzen resigniren. Diese überzengen sich von dem Ewigen, Nothwendigen, Gesetzlichen, und snehen sich solche Begriffe zu bilden, welche naverwüstlich sind, ist durch die des Vergänglichen nicht aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt werden. Weil aber hierin wirklich etwas Uebermenschliches liegt, so werden solche Personen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gott- nnd weltlose; ja man weiss nicht, was man ihnen alles für Hörner und Klauen andichten soll! - Mein Zutranen anf Spinoza ruhte anf der friedlichen Wirkneg, die er in mir bervorbrachte."

Götlie gesteht selber, fügt Auerbach hinzu, dass er sich nicht buchstäblich zu den Schriften Spinoza's bekenne, da keiner bei denselben Worten dasselbe was der andere denkt; er führt dann weiter aus, wie er "auf eigene Weise" von dieser Weltanschannng ans dahin gelangte, das ihm "innewohnende dichterische Talent" ganz als Natnr zu betrachten, und an dieses letztere knünft Anerhach sein Urtheil, dass Gothe, so viel Wahres und Tiefes er auch hier darlegt, doch Spinoza nur einseitig begriffen und desshalb, wie bei jedem einseitigen Verständniss, anch hier ein Missverständniss obwalte. Wir hätten hier ein concretes Beispiel, wie die Idee der Nothwendigkeit und Allgemeinheit einseitig aufgegriffen und angewendet werden kann. Wenn anch Göthe in der Festigkeit seiner individnellen Haltung sich nicht auf die äusserste Spitze des Extrems der Resignation verlieren könnte, so stände er doch nach den obigen Anssprüchen auf diesem Extrem; in seiner elastisch behäbigen Weise, die das eigene Naturell \_ganz als Natur" betrachtet bei den anstürmenden Gegensätzen blos als Natnrell wahrt, sich dann aber auch der Nothwendigkeit fügt, erkannte er nnr die Nothwendigkeit, das Unterordnen des Einzelnen unter das Allgemeine, und vergässe die Freiheit, die thätige Selbstbestimmnng des Einzelnen aus sich herans; indem er sein Wesen "blos als Natnr" walten lässt, lasse er es damit in seiner individuellen aufgehen in das Allgemeine, in das Bestehende, Herrschende; er setze den Nöthigungen der Welt mehr die passive Elastieität des Naturdaseins entgegen, und in der blossen Anerkennung der Nothwendigkeit verkannte er die Freibeit, Kraft deren wir selbstständig bestimmend himusgreifen nud die Nothwendigkeit des Allgemeinen mitestalten.<sup>4</sup>

Gerade hier scheint uns Göthe mit Spinoza's Anschauung im Einklang zu stehen und sich geäussert zu habeu; denn Spiuoza unterscheidet das menschliche Denken oder den Verstand Einzelner von dem Attribut des Denkens, das sich in der gesammten Natur manifestirt Einzelne vermag den allgemeinen Einflüssen und Ereignisseu gegenüber nichts auszurichten und muss sich daher ruhig dem Geschick ergeben; damit ist aber nicht gesagt, wo der Menseh die Naturgesetze abzuändern oder denselben vorzubeugen vermag, er dies unterlassen wird, wie dies Spinoza, der selbst den Selbsterhaltungstrieb oder das Streben nach dem, was der Mensch für gut hält, seinen Affekten und Leidenschaften oder seinem Moralprincip vindicirt, und höchst wahrseheinlich auch Göthe. als selbstverständlich voraussetzt. Sodann hat Göthe offenbar mit jener Acusserung: \_das ihm innewohnende dichterische Talent ganz als Natnr zn betrachten", gleichwie derselbe sich ähnlich an einer andern Stelle ausdrückt: "dass wir mit Bewusstsein nichts entdecken", einen ganz andern Sinn verbunden, den nämlich, dass zum Erfinden wie zum Dichten ein intuitives Denken, ein natürliches Gefühl, ähnlich wie es Spinoza der ganzen Natur zuschreibt, eine Art Instinkt erforderlich sei,

Die Tiefe der Göthe'sehen Auffassung zeigt sich nach Orelli vorzäglich, wenn wir die Richtung betrachten, welche das Gemüth dem gewöhnlichen Religionsunterricht gemäss zu nehmen pflegt. Jeder Mensch betrachtet sieh, von der nnendlichen Liebe der Gottheit fiberzengt, zunächst gleichsam wie ihr Schoosskind, und rechnet auf besondere Begünstigung seiner Person; und es ist unsäglich, mit welchen kindischen, kleinlichen, sich oft sogar widersprechenden Bitten und Zumnthungen der Himmel bestürmt wird. Vielfach aber erfährt jedes Individnam, dass keine nnmittelbare Einwirkung der Gottheit zu seineu Gunsten Statt findet und einige besonneue Betrachtung belehrt es, dass alles nach nnveränderlicher Ordnung seinen grossen Gang fortgeht, bei welchem das Ganze sich hält und trägt, das Einzelne aber, wie am Ende sein Dasein, so schon während desselben Bestrebungen, Frenden, Gennsse zum Opfer bringen muss, dass wir alle, wie der nämliche Dichter sagt, nach eher-So muss selbst, wenn der Glaube ansdauert, das Gebet sieh mehr nnd mehr auf den Hanptgedanken reduciren: "Nicht mein, sondern dein Wille geschehe!" - Eine ähuliche Wirknug bringt nun eben der Spiuozismus: indem er die Form des Gebetes durch die ruhige Unterwerfung unter die ewigen grossen Gesetze des Alls ersetzt, hervor. Er lehrt den Einzelnen sich willig fügen der Ordnung des Ganzen. Er flösst ihm einen elassenen ergebenen Sinn ein. Es waltet in der Seele des Spinozisten nicht Farcht vor einer störenden und zerstörenden Macht, sondern Vertrauen und Zuversicht auf das allumfüssende, Alles zum Total-Wöhle leitende Princip – knrz; "er resignirt sieh Ein für alle Mal im Ganzen", ohne von der Ewigkeit noch reichen Ersatz für jede entzogene Lust, jede Beschränkung, jedes widerfährene Ungemacht zu erwarten, ohne desshalb aber ein unthätiges oder beschauliches Leben zu führen.

Spinoza's Lehre wurde hänfig als pantheistisch angeklagt, und indem man das Wort Pantheismns als Gegensatz von Theismus auffasste, wurde Spinoza als Atheist verschrien, was gerechtfertigt erschiene, wenn man das All oder πὰν als ein Aggregat endlicher Wesen und iedes Ding als vereinzelt and ohne Zusammenhang ansieht. Von dieser Ansicht ausgehend, erklärt Hegel mit demselben Rechte; Spinoza's System verdiene die entgegengesetzte Benennung, nämlich Akomismus, "Regierung der Welt und reine Anerkennung des Urseins, sei aber kein Atheismus"; and im Gegensatz dazu behauptet wieder Sengler: "Spinoza's System sei kein Akomismus sondern Atheismus," Im obigen Sinue möchte Spinoza freilich weder Pantheist noch Kosmist oder Naturalist sein: da er mehr das Ursein, die unendliche, den Einzeldingen zu Grunde liegende Substanz, als diese Dinge, die er als endliche Erregungen jener ansieht, in Betrachtung zieht. Insofern Spinoza also unter Natur wie die Alten unter παν, den Inbegriff alles Seienden, den Kosmos, das Weltall, die Gesammtheit aller Dinge, worin kein Tod, sondern nur stets sich ernenerndes Leben vorhanden ist, versteht, kann man die gedachte Bezeichnung für Spinoza's Lehre bestens acceptiren.

In diesem Sinne konnte Schleiermacher auch in Bezng auf Spinoza, durchdrungen von dessen Heiligkeit, sagen: "Das Universum war seine einzige und ewige Liebe; in heiliger Unschuld und tiefer Demuth spiegelte er sich in der ewigen Welt und sah zu, wie auch er Ihr liebenwärdigster Spiegel war!" Denn Spinoza hat die Natur, worin er die alles begründende Gottheit erkannte und Gottes Allmacht in den Brreugnen oder Modificationen, die wiewohl nothwendig aus jenen hervorgegangen, doch als vorübergehende Erscheinungen nachgesetzt wurden, natura naturans et auturata. Indem Gott nur durch erstere Benennung ausgedriekt wird, jat derselbe in der zweiten nur beinigt enthalten: insofern Er uismicht jummicht immanente Ursache doer als das unmodificite Sein

sich in das modificirte gestaltet und trotz aller Veränderungen in diesem fortbesteht: "Deue est onnium rernm causa immanens non ver transiens" hiesist es Ethic. I. Gott ist also nicht nach dem Schöpfungsakte für sich allein fortbestehende, sondern auch die der ganzen Natur innewhenned Ursache. "Omniu in Doe esse et in Deo noveri cum Paulo affirmo et forte etiam cum omnibus antiquis philosophis, licet alio modo, et auderem etiam dieere cum omnibus Hebraeis", schreibt Spinoza in Epist. XXI.

Ueberhaupt aber ist es merkwürdig, was man diesem genialen Denker alles angedichtet hat, wie man ihn in den Staub zu ziehen suchte. nur ungern möchte ich sagen, um ihu mit einem Schein von Recht zu berauben, sondern weil man seine Macht wohl fühlte, aber seine tiefen Gedanken zu erfassen die Mühe scheute. So musste selbst Schelling nachdem er die Idee des Spinoza ganz missverständlich erklärt (Neue Zeitschrift für speculative Physik, S. 49 und philosoph. Schriften S. 417) und die Meinung ausspricht: der Fehler des Spinoza'schen Systems liege nicht darin, dass er die Dinge in Gott setze, sondern dass es Dinge wären, in dem abstracten Begriff der Weltwesen, ja der unendlichen Substanz selber, die ihm auch ein Ding ist. Daher seine Argumente gegen die Freiheit ganz deterministisch, auf keine Weise aber pantheistisch; dennoch darunter gestehen: "Der erste, der Geist und Materie mit vollem Bewusstsein als Eins, Gedanke und Ausdehnung nur als Modificationen desselben Princips ansah, sei Spinoza gewesen. Sein System sei der erste kühne Entwurf einer schöpferischen Einbildungskraft, der in der Idee des Unendlichen, rein als solchem, unmittelbar das Endliche begriffen und dieses nur an ienem erkannt habe" (Ideen zu einer Philosophie der Natur, S. 11). Indess sind die von Schelling am System des Spinoza gerügten vermeintlichen Irrthümer trefflich widerlegt von Orelli (l. e. S. 167 cf.).

Ebenso musste Hegel, trotzdem er die Spinoza'sche Methode "verschränkt", anch dessen Manier "holzern" und "bleiern" und dessen Beweise "formelle Quädereien" (Hegel's Werke Bd. XV, S. 473) zu nennen beliebt, — dennoch (libd. S. 374 cf.) zugeben: "Spinoza sei der Haupt-punkt aller modernen Philosophiel Wenn man anfange zu philosophien — mir scheint es auch beim Anfhören! — müsse man zuerst Spinozist sein, die Seele müsse sich baden in diesem Aether der einen Substanz, in der Alles, was man für wahr gehalten habe, untergegangen sei. Es gäbe keine reinere und erhabenere Moral als Spinoza's, aur die ewige Wuhrheit habe der Musseh in seinem Handeln zum Zweck."

Orelli charakterisirt (l. c. S. 170) die Handlungsweise treffend: "Schelling behandelt den Spinoza auf eine äusserst unschonende und

Summar Const

harte Weise und man sieht nur mit sehmerzlichem Gefühl den Vater en enem Philosophie von dem eigenen Sohne solchermassen herabgewürdigt. Während er von ihm bekennt: "Hier ist also die Idee, und in Bezug auf das Absolute die Idee aller Ideen, die absolute Form, das absolute Erkenne, ansdrücklich als dasjenige ansegsprochen, aus welchem erst Denken und Ausdehnung, Ideales und Reales an die endlichen Dingo der im endlichen Erkennen sich abscheiden, und das in seiner Binfach-heit und lautern Identität gedacht, das Wesen und die Substanz des absoluten selbst ist." (Nene Zeitschrift etc., S. 49). — Anch Lichtenberg sagt: "Spinoza habe den grüssten Gedanken gedacht, der je in eines Menschen Kopf gekommen." Und Fichte weisst (in seinen Beiträgen zur Charkteristik der neuern Philosophie, S. 114) nach, dass alles, wodurch Schelling und Hegel sich rühmen über Spinoza hinaasgekommen zu sein, sich im Wesentliche bei ihm vorfindet.

Nichtsdestoweniger konnte sich Hegel beilassen, den Spinozismas auf folgende Weise herabzuwürdigen: "Die absolute Substanz ist das Wahre, aber sie ist nicht auf das ganze Wesen; sie muss anch als in sich thätig, lebendig gedacht werden, und eben dadnrch sich als Geist bestimmen. Die Spinoza'sche Substanz ist die allgemeine und so die abstracte Bestimmung; man kann sagen, es ist die Grundlage des Geistes, aber nicht als der absolut nnten fest bleibende Grund, sondern als der abstracte, die der Geist in sich selbst ist. Wird nun bei dieser Snbstanz stehen geblieben, so kommt es zu keiner Entwickelung, zu keiner Geistigkeit, Thätigkeit. Seine Philosophie ist nur starre Substanz, noch nicht Geist, man ist nicht bei sich. Gott ist hier nicht Geist, weil er nicht der "Dreieinige" ist. Sollte das Besondere gerechtfertigt sein, so müsste Spinoza es deduciren, ableiten aus seiner Spbstanz, sie schliesst sich nicht auf, das wäre die Lebendigkeit, Geistigkeit. Was diesem Besondern nun widerfährt, ist, dass es nur Modification der absoluten Snbstanz ist, nichts Wirkliches an sich selbst sei; die Operation an ihm ist nur die, es von seiner Bestimmung, Besonderung zu entkleiden, es in die eine absolute Substanz zurück zu werfen, dies ist das Unbefriedigende bei Spinoza."

Nachdem er nun Leibnitzens Streben, die Individantlität zu berücksichtigen, erwähnt, fährt er fort: "Es ist das Grossartige der Denkungsart des Spinoza, auf alles Bestimmte, Besondere verzichten zu können, and sich nur zu verhalten zu dem Einen, nur dies achten zu können, sie sit ein grossartiger Gedanke, der aber nur die Grundlage aller wahrhaften Ansicht sein mass: denn es ist starre Bewegungslosigkeit, deren einzige Thätigkeit ist, Alles in den Abgrund der Substanz zu werfen, in welchem Alles nur dahin sehvindet, alles Leben in sich selbst ver-

kommt. Spinoza ist selbst an der Schwindsucht gestorben." — Diese Auslassungen bedürfen keines Commentars, sie sind durch sich selbst gerichtet! — "An arrogantia et superbia ducis, quod ratione utar, et in hoe vero Dei verbo, quod in mente est, quodque numquam depravari nee corrumpi potest, acquiescam<sup>2</sup> \* Spinoza Epsit. LXXIV.

Indess rügt Fichte (Wendepunkt etc. III, S. 389) den hier von Hegel auf so unwürdige Weise ausgesprochenen Tadel an diesen selbst: "Zwar erinnert Hegel, dass der Spinoza'schen Substanz das Princip der Persönlichkeit abgeho, ein Mangel, welcher vornämlich gegen dieses System empört habe; aber selbst bei him fällt die Person nur in den unendlich verunendlichenden Process der Substanz, in die Reihe ihrer Selbstvermittelungen, sit erprocessirtes Moment derselben, nicht ist sie Geist von Anfang und in Ewigkeit, was allein Gott ist.

Spinoza äussert sich (Epist. 23): "Dens extra mundnm in spatio quod fingunt imaginario sese non manifestat,"

Auch der fromme Herder hat sich, wie Hettner (Aus Herder's Nachlass: herausgegeben von H. Düntzer und P. G. v. Herder) nachweisst, unumwunden und ohne Rückhalt znm Grund und zur Spitze aller Spinozistischen Anschauung, zu der Lehre von der Innenweltlichkeit und Unpersönlichkeit Gottes, zum unbedingten Einssein von Gott and Welt, έν καὶ πάν, bekannt. Wo sollte Gott sonst sein - was auch Jacobi dem Mendelsohn entgegnet - wenn er nicht in der Welt, im Universum ist? - zum alten Satz von Eins und All bekannt. Am unumwundensten spricht sich Herder darüber in den Briefen aus, die er an Jacobi am 6. Februar und 20. December 1785 geschrieben. Er sagt darin unter andern: Mendelson hat Recht, dass Bayle Spinoza's System missverstanden, wenigstens hat er ihm durch plumpe Gleichnisse vielen Schaden gethan. Und so bin ich der Meinung, dass seit Spinoza's Tod Niemand dem System "Eins und All" Gerechtigkeit verschafft habe. O. dass es Lessing nicht gethan hat! Der böse Tod hat ihn übereilt. Der erste Irrthum, das proton pseudos, lieber Jacobi, in Ihrem und in aller Antispinozisten System ist der, dass Gott, als das grosse Wesen aller Wesen, eine Null, ein abstracter Begriff sei; das ist er aber nach Spinoza nicht, sondern das allerwirklichste, thätigste Eins, das allein zu sich spricht: "Ich bin der ich bin und werde in allen Veränderungen meiner - himmlischen, materiellen - Erscheinung sein, was ich sein werde."

Was Ihr lieben Leute mit dem "ausser der Welt existiren" wollt, das begreife ich nieht. Existirt Gott nicht in der Welt, überall in der Welt, und zwar überall, ungemessen, ganz untheilbar, so existirt er nirgends; ausser der Welt existirt kein Raum, der Raum wird aber nur, indem für uns eine Welt wird, als Abstraction der Erscheinung. Eingeschränkte Personalität passt anf das nendliche Wesen eben so
weeig, da Person bei uns nur dnreh Einschränkung wird. In Gott fällt
dieser Wahn weg; er ist das höchste, lebendigsto Eins in allen Dingen:
nicht als ob diese Etwas ausser ihm wären, sondern durch alle
Dinge, die nur als sinnliche Darstellungen für sinnliche
Geschöpfe erscheinen.

Machst Du mir diesen innigsten, hochsten, Alles in Eins fassenden Begriff zum leeren Namen, so bist gerade Dn ein Atheus, nicht Spinoza. Nach ihm ist er das Wesen: Jehova! Ich mass gestehen, mich macht diese Philosophie sehr gücklich. Ich wänsche Dir ein Gleiches, denn sei ist die einzige, die alle Vorstellungsarten und Systeme vereinigt. Göthe hat, seitdem Dn von hier fort bist, den Spinoza geleson, und es ist mir ein grosser Probierstein, dass er ihn ganz so verstanden, wie ich ihn verstehe. Dn musst auchs zu uns berüther.

Harder fasste allerdings in seiner später (1787) crschienenen Schrift (Gott, einige Gespräche über Spinoza System) das letztere in seiner eigenen, mehr das Richtige ahnenden, als von Spinoza, nach den dammligen Erkenntnissen der Naturwissenschaft, ausgesprochenen Weise auf, indem er an die Stelle des Spinozistischen Begriffs der Ausdehnung der Materie und des Gedankens den der organischen Kräfte setzt und demgemäss die Gottheit als sich in unendlichen Kräften, auf un-endliche Weise, d. h. "organisch oftonbarend", als die Urkraft und All-kraft, darch welche alle Kräfte bestehen und wirken, als "tättiges Dussin" bezeichnet; aber der elle Diener der christlichen Kirche hat dadurch ebensowohl das Theistische in Spinoza's System nachweisen, als dem gegen Jacobi ausgesprochenen Verlagen nachkommen und im Lessing schen Geiste das Ein und All in seiner wahren Belentung, in seiner Unterscheilung von dem misserständlich damit identificiten Be-

Das F.º zzi zz̄v, die Lehre von dem unendlichen Denken und der nendlichen Auschaung der Substanz, von der natura naturans und der natura naturata Spinoza's ist eben nicht bles der Gott in Allem, sondern auch der Gott an und für sich, das in Allem wirkliche und thätige Eine, "das Ich bin, der ich bin", der Unwandelbare und Ewige in allen Veränderungen der Materie, wie überall und ausgedehnt diese auch sein möge. Und ist nicht diese "Urkraft und Allkraft", wie sie Herder bezeichnet, dieses "Einheitsgeetz des Weltganzen", wie es A. v. Humboldt nennt, auch das höchste und letzte Ziel aller unsorer Naturwissenschaft? Führt nicht deren Offenbarung der organischon Natur, der Einheit und Identität aller Naturkräfte, die nas von der

griff des Pantheismus aufzeigen wollen.

Erde zur Sonne, von unserer Sonne zu einer Centralsonne und von dieser zu einer das Universum beherrschenden Urkraft emporträgt, nothwendig auch zur religiösen Anerkennnng des Begriffs "Eins und All"?

Auch der vorurtheilsfreie Feuerbach sagt (Einleitung zur Darstellung der Leibnitz'schen Philosophie S. 69) von der Lehre Spinoza's: \_Hier ruhte die Philosophie von den tumultuarischen Extremen des Idealismus und Materialismus aus, zwischen welchen sie sich in Frankreich hin und her bewegt hatte; hier reinigte sie sich von allen fremdartigen Bestandtheilen, allen Verzierungen der Phantasie, allen Umhüllungen des Anthropomorphismus und Anthropopathismus; hier gab sie ein reines, ein getreues Ebenbild ihrer selbst. Indess ist der Stoff hart, und das Bild für sein Zeitalter ein wahres Medusenhaupt, von welchem jedoch die neuere Zeit nach ihren Fortschritten in den Wissenschaften nicht mehr erstarre." Ebenso wahr sagt derselbe Schriftsteller: "Was die Philosophie des Spinoza an Willen nimmt, das giebt sie uns an Erkenutniss reichlich wieder, indem sie uns die Freiheit des Willens nimmt, giebt sie uns ein höheres Gnt, die Freiheit der Intelligenz, und indem sie lehrt, dass nur aus adaqnalen Ideen solche Handlungen folgen, die wir wahrhaft die unserigen nennen können, dass unser wahres und ewiges Leben, unsere Thätigkeit und Freiheit, unser Bestes und Vortreffliches, unser höchstes Gut allein in der Erkenntniss besteht, dass das nur ein Uebel und böse ist, was unserer Erkenntniss schadet, und das nur ein wahrhaftes Gut, was sie fördert, hat sie den Charakter der erhabensten Geistigkeit, die nur immer gedacht werden kann. Ueberdem ist das Denken oder die Anschauung, der Snbstanz unmittelbar als Denken, als Anschauung ein religiöser und sittlicher Akt, ein Akt der höchsten Resignation und Freiheit, der Lustration der Gesinnung und Empfindnngsweise von allem Eiteln, Negativen, Subjectiven, ein Akt der reinsten Hingebung seiner selbst mit dem ganzen Anhang, mit der langen Schleppe aller seiner besondern Angelegenheiten und Particularitäten, die den Menschen vom Menschen trennen, den einen dem andern entgegensetzen, und in dieser Trennung und Entgegensetzung die Onellen alles Bösen und Unsittlichen sind, die aber eben in dem Gedanken der Substanz als nichtige, eitle verschwinden. Das Denken der Substanz ist kein leeres, sondern erfülltes, seiner selbst als der Wahrheit gewisses, seinen Gegenstand unmittelbar als wirklich wissendes Denken. ein Denken, mit dem unmittelbar sein Gegenstand und die Wirklichkeit desselben gegeben ist, das Denken des Seins das alles Sein ist, des einzig des absolnt Wirklichen. Die Erkenntniss der Substanz erweist sich daher zugleich als das höchste Gnt des Geistes, als das einzige Positive und Wirkliche des Geistes: sie ist Affekt, Liebe, ein Denken, das also zngleich als ein ächt philosophisches, ein Akt der erhabensten Religiosität und reinsten Sittlichkeit ist."

Die Grandbestimmung der Lehre Spinoza's, sagt Kuno Fischer (Barueh Spinoza, ein Vortrag, S. 15) ist religiös; denn sie theilt mit der Religion diese beiden ächten Sätze: Erlösung von der Selbstsucht, Hingebnng an das Ewige. Und so erklärt sich, wie Schleiermacher. der in seinen Reden über Religion das grosse Thema behandelte, dass nicht die Vorstellungen und nicht die Sätze, sondern einzig und alleiu die Seele religiös ist, in dieser Betrachtung überwältigt von dem Andenken Spinoza's, ausrufen konnte: "Wenn die Philosophen werden religiös sein und Gott snehen, wie Spinoza, und die Künstler werden fromm sein und Christns lieben, wie Novalis, dann wird die grosse Auferstehnng gefeiert werden für diese Welten!" Opfert mit mir ehrerbietig eine Locke den Manen des heiligen verstossenen Spinoza! Ihn dnrchdrang der hohe Weltgeist, das Unendliche war sein Anfang und Ende, das Universum seine einzige und ewige Liebe, und darum steht er auch da allein und unerreicht. Meister in seiner Knnst, aber erhaben über die profane Znnft, ohne Jünger und ohne Bürgerrecht."

"Und selbst von den wenigen Anhängern, wie Bayle treffend sagt, verstanden ihn die wenigsten."

Die Philosophie hat von jeher darmach 'gestrebt, den Gegensatz zwisehen ldee und Wirkliebkeit zu vermitteln; aber immer wenn osienr glaubte, vollendet zu haben, trat die alle Peindschaft nur nur so mächtiger hervor. Man behauptete, dass die Denknottwendigkeit ohne hahlt sei, ja, dass es einen Ideengang gar nicht gebe, nad dass der Inhalt von Anssen komme, wie die Bewegung, dass ein ansserordentlicher Zweck es sei, wonach die Erkenntniss der Dinge sich zu richten habe'). Ob Materialismus oder, Idealismus, ob Glanbe oder Wissen, ob Empirismus oder Spekulation, waren die wieder auflebenden Tagesfürgen. Woll verstander es die Heroen des Streits den Spinoza zu

<sup>7)</sup> Mit welcher Ausseinabersetzung uns neuerdings J. H. Fichte (die Seclenforduer und die Weitstellung des Menschen, Leipzig 1869, wieder beschenkt hat indem er die Seclenfordauer aus dem Streben der Mensehen, alles in der Natur auch sich sebut unzugestähen, fallt und benimmt er sich als, über and Erilches\* Wesen, und da er hier nitgends ein lettes Ziel und bieheten Zweck, worin er ein seliges Genige hätte, findet, gielerhohd laber Vollendung begeher, so muss akaselbe auch ausserhalb der Natur liegen. Dies erstrebte Ziel bereichnet der Verfasser mit Gilbesteigkeit.

Und wenn nun endlich diese glückselige Vollendung erreicht wäre, so würde, nach unseren jetzigen Begriffen, "Stagnation" die erbauliehe Folge sein. Oder will Herr Fiehte mit der Bibel, gegen welche er aber doch stets polemisirt, jene in der heiligen Anschauung der göttlichen Herrlichkeit finden?

bentizen, nicht aber mochten sie verstehen, den Zusammenhang der Antworten, die Sprinoza and alle diese Fragen gegeben hat. Unabhängige Geister fählten wohl die ganze (iewalt der Spinoza iehen Spekalation, aber die Fachphilosophen fürchteten sich, sich ihnen zuzugesellen und die Furcht hinderte sie an dem vollen Verständniss. Für alle Zeiten gültig hat Spinoza jene Fragen beantwortet, hat für immer den Streit zwischen Materialismas und Idealismas geschlichtet, hat der Psychologie ihre wahre Grundlage gegeben, hat das Verhältniss der Moral und Religion zur Philosophie nachgewiesen, und zu einer Zeit des tiefsten Aberglaubens und fast ohne alle Hülfsmittel. Hier zeigt sich, was der Monsch in seinem redlichen Streben zu vollbringen vermag!

Anch die Art und Weise, worin Sjinoza seine Lehre abgehandelt, hat vielfach Austoss erregt; iudess änssert sich schou der Heransgeber seiner Schriften, der auch sein Arxt und Freund war, Dr. Ladwig Meyer, dass die mathematische Methode sich mehr auf die Art, wie man in der Geometrie verfährt, als anf den Inhalt der Lehre bezieht, dass hierbei nämlich die Schlüsse aus Definitionen, Postulaten und Axiomen erwiesen werden, der beste Weg sei, die Wahrheit sowohl zu erforschen, als zu lehren; denn Definitionen sind die deutlichsten der Ausdrücke and Namen, womit die abgehandelten Gegenstände bezeichnet werden; die Postulate und Axiome aber, oder die gewähnlichen Erkentnisse des Geistes sind so klare und deutliche Aussprüche, dass Jeder sie anerkennen muss, der nur die betreffenden Wörter recht versteht."

Aehnlich spricht sich ein neuerer Gelehrter, der Nachfolger Rogeard's im Amte in seiner in Paris gehaltenen Antrittsrede ans. Es lag in der Aufgabe der nenen Zeit, die sich von dem Mittelalter losreissen wollte, dass sie mit der Religiou auch die Erkenntniss und Wissenschaft von Grund aus ernenerte, jede von beiden ans der ihr eigenthümlichen Quelle: die Religion aus der Schrift, die Wissenschaft aus der natürlichen Vernunft. Einer der grössten Denker der Welt, der im Gebiete der Philosophie die Reformation unternahm, Réué Descartes, hatte das kühne Wort ausgesprochen: die Sache müsse einmal wieder ganz vou vorne angefangen werden; es dürfe nichts für wahr gelten, als was man klar und deutlich erkannt habe; nnr das klar und deutlich Erkannte sei wahr. Nuu sind die klarsten und deutlichsten Einsichteu, die wir haben, die mathematischen, iu ihrer zweifellosen Gewissheit, in ihrer strengen uud folgerichtigen Ordnung. So klar, so gewiss, so folgerichtig sollen alle nusere Erkenntnisse sein. Wenn sie es weniger sind, so haben sie nicht deu Grad der Klarheit und Deutlichkeit, der den Zweifel gänzlich ausschliesst, und allein das Recht hat, Wahrheit zu heissen. Was Du nicht so klar gedacht und begriffen hast, als den Satz: dass in einem Dreieck die Summe der Wiukel gleich ist zweien rechten, das hast Dn überhaupt nicht begriffen!

Es liegt daher in dem Geist nad der Richtung der neuern Philosophie, dass sie diese Anfgabe stellt: die gesammte Erkenntiss nach dem Gesetz mathematischer Nothwendigkeit zu reguliren, deu ganzen Inhalt der Welt in einer Kette mathematischer Schinssfolgerungen brügen, in der jedes Glied aus dem früheren folgt, so einlenchtend wie ein geometrischer Satz. Die Philosophie soll, wie es hiess, more gometrio beweisen. In ihrer geschichtlichen Entwickelung ist hier der richtige und bedentsame Punkt, wo diese Aufgabe an sie herantritt, wo diese Lönng dieser Aufgabe ihr nächstes und nurermediliches Problem bildet, wo der Versuch der Lösung in ihrem ganzen Umfange gemacht werden muss, sollte es auch nur sein, nu deutlich und klar einzusehen, wie viel von dem Inhalte der Welt sich mathematisch nicht beweisen Blast. Solche negative Einsichten sind obenso wichtig und oft bei weitem frenkbitarer, als die positiven.

Wir können unabhängig von den Systemen der Philosophen, aus der Erfahrung des eigenen Verstandes diese Aufgab unmittelbar erkeunen. Wem ist nicht einmal in seinem Leben, sobald der Verstand anfängt sich zu fühlen, und sich im kühnen Selbstvertranen erhebt, die Forderung gekommen: ich will alles so klar bewiesen haben, wie der Satz "zwei Mal zwei gleich vier"; was mir weniger klar ist, gill mir unbewiesen und im Sinne der Wissenschaft als nichtig. Diese Forderung wird man noch oft hören. "In der Philosophie hat sie ihre Erfullung und ihr Zeitalter gehabt. Nur ein einziges Mal in der Welt ist sie wirklich ernsthaft in ihrer Weise vollkommen erfüllt worden, durch Baruch Sonnoza."

Anch Düring (kritische Geschichte der Philosophie, Berlin 1805, 286) lässt sich darüber fast debens om "Schon Cartesius hat seinen Begriff der Wahrheit im Hinblick auf die Erkenntnissart der mathematischen Grundsätze gebildet, Spinoza verfuhr noch weit entschiedener: ihm war die Nöthwendigkeit und Wahrheit, die einer mathematischen Vorstellung inwohnt, das Muster aller Nothwendigkeit und Wahrheit. Er wöllte den Zusammenhaug der Welt geuna ebenso vorgestellt wissen, wie die nothwendigen Beziehungen innerhalb einer gometrischen Eigen. Die Naturgesetze galten ihm als Bestimmungen, in denen die Nöthigung zu gewissen Beziehungen der Existenz völlig gleichartig wäre mit jeuer Nöthigung, die nus zwingt, das Wesen und zur Eigenschaften eines Begriffs verstandesmässig anzuerkennen nud zur Geltung zu bringen. In dem Sinn, von welchem er in seiner theoretischen Weltvorstellung ansgeht, und welches er bald Substauz, bald

Gott, bald Natur nennt, sind die nothwendigen Breiehungen oder die Gesetze desselben chenso enthalten, wie im Begriff eines Kreises der gleiche Abstand des Umfangs vom Mittelpunkt. Diese Grundanschauung ist der Schlüssel zu seinem ganzen System. Ein Sein und die nothwondigen Beziehungen in demselben, — das ist Spinoza's Wett!\*

Es ist ein Irrthum, wie wir zeigen werden, dass Spinoza Gott und und geleibbedeutend aussieht; wohl aber wollte er das wahre Sein von aller Farbe, von allem Duft abgezogen in seiner Nothwendigkeit darstellen, die reine Mathematik des Denkens zeigen: im Wesen wie in der Form.

Man könnte den Spinoza den verschwiegensten aller Denker und Schriftsteller nennen, nicht als ob er die Absicht gehabt hätte, die Wahrheit zu verbergen oder zurückzuhalten, sondern weil er überzeugt war, dass dem vorurtheilsfreien Forscher sie sich aus den aufgedeckten Prämissen von selbst mit Nothwendigkeit ergeben werde, während dem unfreien Gemüthe auch die entwickelte Wahrheit sich dennoch stets verhüllen müsse; denn was wäre die Wahrheit, wenn ein lüsterner Verstand sie schon erkennen könnte. Die Philosophie charakterisirt sich am treffendsten durch ihr Verhältniss zum Menschen, der sie besitzt. Spinoza war wirklicher Philosoph, sowohl in seinem Leben, wie in seiner Lehre; daher konnte er weder Berufsphilosoph, noch verstellter Staatsphilosoph sein: denu die Zunft-Berufs-Philosophie zu lehren, schliesst gewisse Schranken ein, die die Philosophie nicht anerkennt, worüber er sich in dem Brief ausspricht, wo er den Ruf nach Heidelberg ablehnt, und als Schleier lässt sich die Philosophie nicht gebrauchen, weil sie das Werkzeug ist, alle Schleier zu lüften. Aus keinem andern Grunde sehen wir Alle, denen es um Wahrheit zu thun war, woher Dichter, ächte Denker, aufrichtige Seelen, alle diese sehen wir aus keinem andern Grunde mit wahrer Ehrfurcht von ihm reden, als weil er ein wahrer Philosoph gewesen ist. Freilich eine seltene Erscheinung, die einmal wieder den Glauben an Menschenwürde weckt, die alle die Hirngespinste zerreisst, die aus Phantasiestoffen gewoben sind. Ein noch anderer Theil der damaligen und neueren Philosophen - ich nenne hier nur Christ, Wolff (Bar, v. Spinoza's Sittenlehre) und Schlüter (die Lehre des Spinoza) - ging mit dem gangbaren Vorurtheil: "Spinoza sei Atheist," an die Prüfung seiner Schriften, sie hatten also eine vorgefasste Meinung. Eine solche aber, sagt schon Taine, in seiner Kritik der Philosophie: "fälscht, erfindet oder unterschlägt die Thatsachen"; sie ranht die Unbefangenheit und die Absicht verdirbt die Einsicht.

Spinoza ist, wie wir hierunter finden werden, Deist im edelsten Sinne: unbefangen und ohne Menschenfurcht untersucht er das Wesen Gottes, der Natur, wie die darin enthaltenen Dinge, und macht uns mit dem Resultate seiner Forschungen in geometrischer Bündigkeit bekannt. Und so wird seine von Realitäten ausgehende Philosophie in allen Jahrhunderten Fundgrube und Probierstein zugleich sein. "Die erste Bedingung des Genius aber ist Wahrleit," sagt Göthe. — Spinoza erfüllte sie durch seine Lehren, wie diese darch sein Leben?

Wir möchten von Spinoza, wie Riehl von Bach sagen: "Man sollte den 24. November nun mindestens nach 200 Jahreu als einen Festtag feieral!" — Freilich wäre dieser Erinnerungstag an Spinoza nur ein Busstag für alle Gebildeten dieses Geschlechts; und seine Sünden öffentlich bekennen, ist eine sehwere Aufgabe!

Man als "skier gre" ur gewesen, oder als Philosoph; er verschmählte allen Reichtlus, und al "smänter, um nur frei und ungestört seinen philosophischen Forschun, und al "men" und können. Welch eine sittliche Grösse in so einfach. "üren!" —

Dass aber selbst sehr oegabte Philosophen älterer und neuerer Zeit Spinoza's Philosophie missverstehen konnten, wie wir am Schlusse der Schrift darthun werden, rechtfertigt am besten die wiederholte Herausgabe und Erläuterung der Lehre, für deren ganz besondere Theilnahme ich dem Hern Dr. Amen sehr vielen Dank schulde. Ja, ich könnte über die Entstehung derselben fast die nämliche Erklärung gebeu — si parva magnis componere lieet — die Göthe (S. Eckermann) über Schiller's Xenien giebt: "Wir haben uns viel und oft über den von einem oder dem andern gegebenen Stoff besprochen; dann brachte bald der eine, bald der andere denselben in die passende Form."

Und somit schliesse ich die Schrift, voll von Dank gegen den hoher Genins, der uns das einzig Beharrende in allem Wechsel der Erscheiaungen, die Innerwelltiehkeit Gottes lehrte, dessen unemtliche Attribute sich in allen wettlichen Gestatlen und vorzugsweise im Meuschen manifestiren, wodurch allen aber auch seine Liebe zu Gott, seine Freiheit, sein hoher Beruf, seine Meuschenrechte wie seine Pflichten sich bestimmen.

Prenzlau, im Mai 1871

Der Verfasser.

#### Einleitende Bemerkungen zu Spinoza's Körperlehre.

#### Ueber Kraft und Stoff, Materiellität und Körper.

Motto.
Duo quaerenda sunt. Unum, quae materia sit, ex qua quaequa res efficiatur: altera, quae vis sit, qua quidque efficiat. Cicero de finibus Lib. I, § de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio de la companio del comp

"Jede Wirkung, sagt Spinoza, kann nur erkannt werden aus ihrer Ursache, mithin ist das Verständniss der Körperwelt erforderlich, um zu wissen, was der menschliche Körper ist, und das Verständniss des menschlich hen Körpers ist nöthig, um zu wissen, was der menschliche Geist ist."

Unser Denken über Seele and Körper, Stoff und Kraft ist von füth ber durch unsere Erziehung so verwöhnt, dass wir uns beide stets als zwei verschiedene Potenzen vorstellen, die trotz ihrer Heterogenität durch ein unbekanntes Band nur hienieden an einander gekettet und – auf einander wirksam sind. Es ist diese Ansieht conventionell geworden und desshalb nicht leicht sich davon loszumachen, ms ise, wie wir hierunter zeigen werden, in Sinne Spinozä als identisch aufzufässen, die nur nach der Betrachtungsweise als verschieden erscheinen.

Es ist aber anch eine schwierige Anfgabe, einen folgerichtigen und wissenschaftlich haltbaren Begriff von Kraft zu geben. Zwar meinte man jüngst; "die Gesetze, die allgemeinen Begriffe, unter welche die Ersebeitungen gestellt werden, nenne man die Ursachen der Ersebeitungen, man nenne sie Kräfte, wenn man die Ursachen zurückgeführt habe auf die Wirkungen, welche jeder einzelne Theil der zussammenwirkenden Masse bei einem solchen Process hervorbringe. Ursacher, Kraft sei also im Wesentlichen nur ein anderer Ausdruck des also objectiv angenommenen Gesetzes." Wie aber gelangt man zu den (wahren) Ursachen? ist die alte Frage. Nimmt man eine Stufenfolge an, dasse giedes Phänomen nämlich von einem andern abhäugt und dies wieder

von einem andern, bis man zu der wesentlichen Ursache anlangt, "die nach Bacon unmittelbar an die Endnrsache grenzt"; wesshalb man es sogar als Axiom aufgestellt hat, dass man durch die Kenntniss der Wirknagen zu den Ursachen gelange. So sagt z. B. Newton (Optica. p. 344, ed. 1718): "Die Hanptarbeit der Natnrforschung ist ans Erscheinungen Schlüsse zu ziehen, ohne Hypothesen zu erdichten, und Ursachen von Wirkungen abzuleiten, bis wir zu der ersten Ursache kommen, die offenbar nicht mechanisch ist." Allein von welcher physischen Thätigkeit könnte man sagen: sie sei die ausschliessliche Ursache der andern? Die Vieldentigkeit des Wortes "Ursache" ist eben die Quelle vieler Verwirrung in der physikalischen Theorie gewesen, sagt Grove sehr wahr, and selbst die Philosophen sind noch nicht einig. was sie Ursächlichkeit nennen sollen. Wenn man sie mit Hume in ein unwandelbares Voraufgehen setzt, d. h. man nennt Ursache, was nnter allen Umständen voraufgeht, Wirknng, was immer folgt; so ist dies nicht in allen Fällen zntreffend: der Tag z. B. geht stets der Nacht voraus, wie das Säen der Pflanze, ohne dass aber darin die Ursache enthalten wäre. Allerdings wird es uns schwer bei physikalischen Erscheinungen, die Idee der Ursächlichkeit von der einer Kraft zu trennen, und werden desshalb beide oft für identisch gehalten. Aber ich sollte meinen, dass es hier überhanpt gerathen wäre, wenn wir mit dem nun einmal conventionellen Ausdruck "Kraft" stets das Gesetz bezeichneten, wodnrch das Ding in die Erscheinung tritt, ohne dabei gerade ausschliesslich oder überall die Ursache im Ange zu haben. Auch ist es oft unerwiesen, ob die Kraft derienigen Veränderungen in die Materie voraufgehen müsse, von welcher man annimmt, dass sie ihre Ursache sei? Die Anziehnng, welche der Magnet auf das Eisen ansübt, ist gleichzeitig mit der Bewegung des Eisens; diese zeugt für die Gleichzeitigkeit der Ursache oder Kraft, nicht aber, dass die Anziehung durch ein Zeitintervall von der Bewegung getrennt sei. Dieselben Gründe lassen sich auf die Gleichzeitigkeit der Kraft und Bewegung anwenden, z. B. bei dem durch die Electricität verursachten Magnetismus und umgekehrt. "Denn hentzntage kann der Magnet mit demselben Rechte auch die Ursache der Electricität genannt werden."

Ueberdies wird das Wort, Kraft" in der höheren Mechanik in zwei völlig verschiedenen Bedentungen gebrancht: erstlich versteht man darnnter jeden Druck oder Zng, jedes Bestreben eines (trägen) Körpera, seinen Zustand der Ruhe oder Bewegung zu ändern, und wird dies Bestreben für sich und abhängig vom Erfolge betrachtet, Druck- oder Zngkraft, auch "Kraft" kurzweg genannt; sodann heisst "Kraft" in einem andern Sinne, das Prodakt des Drucks in dem Wirkungsraum, oder

auch das — ganze oder halbe — Product der Masse in das Quadrat der Geschwindigkeit. Es ist nämlich zur Entstehung jeder wirklichen Bewegung nothwendig, dass die resp. Masse unter einem Drucke und in der Richtung eines solchen einen gewissen Ranm, den Wirkungsraum proportionale Grösse ebenfalls "Kraft", aber zum Unterschiede von der blossen Druckkraft — die für sich allein nie eine wirkliche Bewegung zu Stande bringt — "lebendige Kraft der Bewegung", besser "bewegende Kraft" genannt.

Fasst man die den Arten gemeinschaftlich zukommenden Merkmale, wie in der analytischen Mechanik, zusammen, so erhält mau die Definition, "dass Kraft alles ist, was eine Bewegung hervorbringt oder hervorzubringen, abändert oder abzuändern strebt."

Diese Definition hat man (Mayer) schwülstig genaanut, — sie ist aber überdies auch unvollständig: weil darni die Widerstandeleistung der Bewegung fehlt — das die beiden Factoren in der Aufgabe verschulden: "weil der blosse Druck (todte Kraft) und dessen Produkt in dem Wirkungsraum (ebendige Kraft)) vals innommensurable fördssen in ein em Gattungsbegriff vereinigt verden. Der Druck oder die Anziehung ist in der Mechanik, was in der Chemie die Affinität, ein Abstractnm; die lebendige Kraft ist, wie die Materie, ein Concretum, und diese beiden Arten sind, so nahe im Reiche der Gedanken, in der Wirklichkeit weit entfernt."

Eine Abhülfe könnte uach Mayer dadurch erzielt werden, wenn man, wie man z. B. von einem absoluten, einem specifischen, einem (relativen) Mischungsgewicht spricht, ohne desshalb daraus einen Gattungsbegriff zu machen, ebense könnte auch das Wort, "Kraft" mehrdentig gebraucht worden; was wirklich auch in der analytischen Mechanik geschieht, ohne hier von einem Gattungsbegriff, "Kraft" zu reden. Anf diese Weise haben eauch einige ätter Naturforscher, wiewohl nicht immer glöcklich versucht.

Trotz allen diesen und deu vorhererwähnten Schwierigkeiten, von denen ich hier um wenige errähut, werden wir nicht umhin köunen, uns des Wortes "Kraft zu bedieneu, weil es uun einmal der Sprachgebrauch eingeführt hat, und das Forsehen usch den Ursachen der Dinge uns erst zu befriedigen pflegt — wesshalb Lichtenberg den Menschen anch das Ursachenthier unnt — wir auch in der Ursache wie in der Kraft eine von der Materie höhere Potenz zu haben vermeinen; wir gebrauchen es also, um uns verständlicher zu machen, wenn hierbei auch Missgriffe unvermeidlich bleiben werden und es erspriesslicher wäre, statt uns bei den Ursacheu und Kraften aufrahalten, unsere Forschung

<sup>1)</sup> Anm, hierzu siehe S. 34.

mehr dem Wesen der Dinge, dem Vorgange selbst zuzuwenden; um so mehr als wir heute wissen, dass alle Kundgehongen der Materie, welche wir zeither als Aensserungen verschiedener Kräfte in der Physik zu betrachten pflegten und mit verschiedenen Namen belegen, nur modificitet Arten der Bewegung, allso dem Wesen nach identisch sind, unter Umständen sich auch in einander verwandeln und untrennbar von der Materie sind.

Hierdurch erkennen wir mithin die Bewegung als eine wesentliche Erscheinung der Materie an und somit hat sich unsere Untersuchung fortan nicht sowchl den Kräften als dem Wesen, dem bewegten Stoff zuzuwenden: eine Ausicht, die anch schon in den frühesten Zeiten, nud besonders anch von Spinoza auszesprochen ist.

Alle Erfahrung wie alle wissenschaftliche Forschung fordert gebierrisch entweder von dem Godanke der Einbeit auszugehen und in der Vielseitigkeit der Wirkungen nur Eine Quelle ursächlichen Zusammenhanges zu erblicken, oder diese Einheit mindestens zum Zielpunkt alles Forschens streng im Auge zu halten. Das ganze von Spinoza ausgeführte System — wesshalb er dazu auch eine geometrische, wiewohl an manchen Orten nicht immer gelungene Methode wählte — hat zum Princip die Voraussetzung einer durchgängigen Einheit des Lebens wie der Dinge. Und sowie die Wahrelt zu allen Zeiten nur Eine war nicht ist, so hat die Wissenschaft der neuesten Zeit nur seine Lehren bestätigt und erweitert und so auch in der Ansdehnung die Bewegung, als das Urprincip alles Seins, erkannt.

Hören wir nun seine Körperlehre, von der ich hier nur einige Sätze besprechen kann, so erstaunen wir über die Einfachheit, mit der dieser geniale Denker die umfassendsten Gesetze hingestellt und wie er in einem engen Rahmen fast alle Gesetze der Mechanik und des Lebens, deren identische Beschaffenheit er lehrte, umspandt

Dá Spinoza die ganze Natur in stufenweiser Folge, mit einer unendlichen Denkkraft ausgestattet, ansieht, so kann er auch keinen Unterschied zwischen anorganischen und organischen Dingen staturen, vielmehr findet er diese Verschiedenheit einzig und allein in der körperlichen Organisation und in deren Beschäfenheit, je nachdem der Körperbichen Statt in die Seele, das is em tij enem in einem gleichen Verhätnisse steht; well Spinoza dieselbe in gewisser Beziehung als identisch mit dem Körper, nur als dessen lade oder Begriff ansieht, in welchem die körperlichen Vorgänge seibstthätig aufgefässt werden. Selbstredend können sich hiernach anch die physikalischen Kriftse weder im thierischen noch menschlichen Körper anders als in der gesammten Natur verhalten

nad nar nach Massegabe der Körperlichen Beschaffenheit unterscheiden, da der Mensch auch ein Theil der Natur ist. Und sowie sich Spinoza's System hereits in vielen seiner Lehren in neuerer Zeit bewahrheitet hat, so war es voranszusehen, dass spätere Forschungen anch diesen Fundamentlastz, dass die physikalischen Kräfte innerhalb des theirischen und menschlichen Organismus nicht anders als in der äusseren Natur operiren, heherzigen werden. Diese Lehre hegreift man heute unter "Constanz der Kraft."

Die Lehnsätze (Lemmata) im II. Buche der Ethie Spinoza's: über die Natur der Korper, enthalten diejenigen Gründsätze, welche uns in den Stand setzen, die Streitfrage über das Verhältniss von Kraft und Stoff und dem, was damit zusammenhängt, zu entscheiden: wesshalb wir hier eine Erörterung dieser Sätze den nachfolgenden Betrachtungen voranfschicken.

Unter Lehenskraft vesteht man eine Leben erzeugende Kraft, so dass das Lehen eine Wirkung der Kraft ist, und dass diese Kraft auch ansser dieser Wirkung hesteht. Wenn die Kraft ansser ihrer Wirksamkeit besteht, heisst sie gehunden, in ihrer Wirksamieti heisst sie frei. Es fragt sich: wodrrch wird diese Kraft frei oder gebunden?

Durch die Materie kann es nicht sein; denn diese könnte nnr durch eine ihr innewohnende Kraft binden oder frei machen. Also geschiette es durch eine andere Kraft. Aher wie fängt sie an zu wirken? Nimmt man eine vermittelnde Kraft an, so würde diese vermittelnde Kraft wieder einer andern bedürfen, was eine unendliche regressive Reihe zeben würde.

Es hleiht also nur ührig, dass die Kraft hinde und hefreie durch sich selbst, ohne alle Vermittellung; ihr Uebergang von dem einen Zustand in den andern ist in Beziehung auf das ausser ihr Bestehende absolut. Sie ist durch sich selbst Trieh und dadurch nicht Process und megekehrt. Die Kraft ist also in eine Wirksamket; im Zustande des Triebes ist sie als Trieh frei, als Process gehanden, und magekehrt. Diese Kraft ist also immer frei an sich, und litre Gehundenheit hestelt bloss in einem Gesetze der Folge und des Wechsels beider Zustände, so dass ihr sich Aussehliessen zugleich ein sich Fordern ist, der Uebergang zu dem andern Zustande sehon im Erstern liegt. Die Kraft ist mithin in ihrem Wesen frei, gehanden im Accidenz als gestaltener Princip, wie durch ein Gesetz affeirtes Leben. Sie ist also unabhängiges Leben, in Accidenz aber, d. h. in der Weise ihres Lebens und Wirkens, gehunden an ein Gesetz.

Hierans wird verständlich, warum Spinoza zu den Dingen, die Gott unmittelbar hervorgebracht hat, im Denken die unendliche Erkeantniss, nud in der Ansdehnung die Bewegung und Ruhe rechnet; und daher stellt er als Axiom I. den Satz auf. And ent Körpern erkenut man nichts als Bewegung und Ruhe. Und Lehnsatz I.: "Die Körper unterscheiden sich nicht in der Substanz, sonderra allein durch den Grad ihrer Bewegung. "Beenso musste er im III. Lehnsatz den Grund dieser Bewegung oder Ruhe immer wieder innerhalb der in den Körpern wirksamen Kräfte sacheau; und so fand sein Scharfsinn, wie wir gleich zeigen werden, nicht bloss das Gesetz der Bewegung, soudern auch den Grund des Gesetze.

Gleichwohl ist seither häufig das Wort "Lebeuskraft" zur Ueberbrückung der unübersteigbaren Kluft zwischen dem hypothetisch angenommenen Lebeudigen und dem Todten gebraucht, nm die mechanische Weise zu verdecken, in der so Viele das Materielle betrachten.

Cartesius verstand die Ausdehnung als ruhende Masse, der Gott erst Bewegung mittheilte. Spinoza dagegen setzt "eine wirksam erfüllte Ausdehuung." —

Betrachten wir nun die in der Naturwissenschaft aufgeführten verschiedenen Kräfte und sehen, wie sich die Lehre Spinoza's dazu verhält.

Eine organisch bildende Kraft setzt allerdings für ihr wirkliches Leben Bedingungen voraus; aber thätig ist sie auch schon vor ihrem Wirken, nämlich als Trieb, als Streben, welches, weun die Bedingungen eintreten, durch die Wirkung hindurch auf sich selbst zurückkehrt. Die organische Kraft mass, wenu die Bedingungen eintreten, wirken; vor dem Eintritt der Bedingungen ist sie Trieb und kein Vermögen.

Auch die chemischen Wirkungen setzen einen Trieb voraus, was schou im Begriff der chemischen Verwandtschaft liegt.

Nnr die mechanische Wirkung seheint keineu Trieb vorauszusetzen. Denn die Anziehung ist eine permaneut wirkeude Kraft: sie ist ununterbroehen wirksam, aber der Erfolg ist zieht immer gleichmässig. Hieraus sehen wir, dass nicht Kraft and Wirkung, sondern Kraft und Erfolg als getrennt zu betrachten sind. Die Kraft sis steit im Wirkung und ist nicht, ausser in ihrer Wirkung; aber mit verschiedenem Erfolge. Eine mögliche Kraft ist keine, wirklich ist sie uur iu der Wirkung, ansser der Wirkung ist sie nichts; sie ist also stets und uur in Wirksamkeit vorhanden: wiewohl beide oft zusammenfalleu, wie beim Magnet und Eisen, Electricität und Magnetismus.

Die Wirkung der Anziehungskraft ist aber das Anziehen, und der Erfolg die Bewegung. Trotz der allgemeiuen Anziehung setzen wir aber so viel Ruhe als Bewegung, nud Bewegungen, die nicht durch die Anziehungskraft hervorzugehen scheinen: z. B. durch Stoss oder Druck. Besser gesagt: wir urthellen, dass die Ruhe ein Erfolg ist, der der Wirkung der Anziehungskraft widerspricht, und der Stoss oder Druck eine Wirkung, die nicht aus der Anziehungskraft hervorgeht. Aber diese beiden Urtheile begründen sich nicht. Denn die Anziehungskraft, als die allgemeinste Kraft der Natnr, kann dadurch, dass sie sich in ihrer Wirkung in's Gleichgewicht setzt, Ruhe znm Erfolge haben, nud die Bewegung durch Stoss oder Druck and die Rahe durch Widerstand sind selbst Erfolge dieser Kraft als nothwendige Bedingungen derselben. Denn erfolgte auf den Stoss keine Bewegung oder dnrch Gegendruck keine Ruhe, so könnte nnr Durchdringung, d. i. Vernichtung des gestossenen Körpers erfolgen; ebenso würde durch die Anziehungskraft ohne Gegendrick Vernichtung erfolgen. Der Widerstand ist also ein Gesetz für die Anziehnngskraft und darum den Erfolg derselben modificirend. Dies ist der Grand des L und II. Axioms bei Spinoza. - Die Modification besteht darin, dass aus der Zusammenziehung ein Zusammenhalten (Cohasion) wird, und das in verschiedenen Graden, ie nachdem das Maximum der Annäherung erreicht ist: was bei Spinoza in der Definition zum II. Axiom und im Axiom III. bemerkt wird, wiewohl beides, die Kraft durch Anziehung wie durch Stoss oder vielmehr Druck, fast immer vereint in der Natur wirksam, mindestens schwer zu trennen ist.

Hieranch ist verständlich, dass eine gebundene Kraft nur ein subgiettier Begriff ist, in Beziehung auf unsere Wahrnehmung, nicht aber
objectiv, in Beziehung zum Sein steht. Keine Kraft ist ohne Wirkung,
keine Wirkung ohne Erfolg, kein Erfolg ohne körperliche Sichlutzung
Kerscheinung, wesshalb Spinoza eben eine stete Actuosität, als der Materie eigenthümlich, derselben zuschrieb. Dem Denken stellt sich dar
und wird sichlutze der Grund der Auschauungssichtbarkeit; dieser Grund
ist in der Anschauung verborgen; das Sein selbst ist absolut unsichtbar,
die Substauz wird gedacht. Aber der Erfolg dieser gedachten Kraft
wird sichtbar in der Mannigfaltigkeit der Körper. Bewegung ist ein
bildungskraft begleitet stets das Denken. — Wirkung ist die nothwenpige Form, wodurch ein Princip gedacht werden mass, der Erfolg der
wirkenden Kraft ist immer das Anschauungsbild.

Widerstand und Anziehung sind also zwei Bestimmungen der Wikung, ans einer Kraft hervorgehend. Die Erfolge dieser beiden Wirknugsformen sind Bewegung und Ruhe; jede wird Vernichtung, sobald sie allein wirkt. In ihrer Einheit sind sie gegenseitige Schranken; sie sind also zwei Negationen in Beziehung auf einander; Beschränkung six Negation. Jedes von ihnen ist also nur als Negation des andern etwas Positives, d. h. jedes ist als Negation einer Negation positiv. Ihre urgrüngliche Realität ist also eine absoluts Edation; denn die relativen Glieder sind an sich Negationen, also nur durch die Relation positiv, Durch die Relation dieser beiden Formen des Anziehens und Widerstandes ist auch das Angezogene und Widerstandene gesetzt; Körperlichkeit, worin eben alle Durchdringung verneint wird. Diese Wirkung ist also ein Daseinsgesetz des Körpers, d. h. alle Körper sind da als Erfolge dieser Wirkung, und wir erkennen in und an den Körpern nichts als "Bewegung und Rnhe", als Erfolge oder Erscheinungen dieser wirkenden Kraft. Hat Stoff also eine bestimmte ränmliche Begrenzung, so heisst er ein Körper und ist dann fähig, wie Spinoza (Demonstr. zum 1V. Lehnsatz) andeutet, seine Gestalt zu verändern und einen andern Znstand, in Beziehung auf Ruhe und Bewegung, anzunehmen, ohne seine Natnr zu verändern, sie theilen sich aber anch, wie Spinoza (Definit. zum II. Axiom) hervorhebt, ihre Bewegung wie ihre Ruhe mit,

Denn Ruhe strebt nach Ruhe, Bewegung nach Bewegung, ohne Rücksicht anf die Verschiedenheit der Körperstoffe, sowohl bei einem einzelnen Körper als auch bei der Einwirkung eines Körpers auf einen andern. (Beweis und Folgesatz zum 3, Lehnsatz und Anm. zum 7. Lehnsatz.) Die Erstrebnng beider Zustände ist zum Theil der Ausfluss einer Kraft, die sich in ihrer Allgemeinheit im ganzen Weltraum geltend macht und, wie angedentet, gleichsam als zweiter Faktor, wiewohl selbstverständlich in Form von Bewegung, fast überall die Bewegung durch Anziehung unterstützend hinzutritt. Der Lnftdrnck bewirkt anch das Streben der Körper, sobald sie sonst nicht gebunden oder gehemmt sind, die Kugelgestalt anzunehmen: so in flüssigen Körpern, als Tropfen, ebenso besitzen die Planeten und Monde diese Form. Eine Gestalt also, die bei dem kleinsten Umfang die meisten Stofftheile umspannt. Wiewohl die Rotation in der Luft, sowie die Centralkraft ebenfalls formbedingend ist. Ist ein einzelner Körper in (relativer) Ruhe, so strebt er stets darin zu beharren, und setzt, wie erwähnt, jeder Bewegung einen Widerstand entgegen; ist aber ein Körper in Bewegung, so strebt er in Bewegung zu bleiben und setzt dem Zustand der Ruhe einen Widerstand entgegen. (Ethic I. Lehnsatz 3, 1, Folgesatz.)

Hiermit theilweise zusammenhängend ist die Schwere, die Schwerkraft, vis inertia der Alten, deren Stärke bei ruhenden Körpern von der Dichtigkeit der Atome oder vom Gewicht der Masse bestimmt wird, bei bewegten auch noch von dem Fallraum oder der Geschwindigkeit der Bewegung. Jene fällt also mit der Galilei'schen Schwere, worin die Abhängigkeit von der Entfernung fehlt, in der Mechanik auch todte Kraft genannt, zusammen, während diese dem Newton'schen Kraftbegriff oder der lebendigen Kraft der Nenern entspricht. Von Spinoza ist dies im 3. Axiom zum III. Lehnsatz angedeutet.

Wenn nun jeder Körper für sich gegen jede Veränderung seines Zustandes anstrebt, so muss er selbstredend, wie Demonstr. zum III. Lehnsatz hervorhebt, von einem andern Körper zur Bewegung angeregt werden und dieser wieder von einem andern n. s. f. — Desshalb setzt Spinoza die unendliche Ausdehnung als ein Attribut Gottes und die Bewegung, die den Körpern als innewhonen dnitgetellett ist.

Jeder Körper, welcher durch eine Kraft einen Anstoss zu einer Bemenner erhält, würde diese in einer geraden Bahn fortzusetzen streben,
wenn er nicht durch eine, von der Dichtigkeit seiner Theile abhändigen
Kraft, die Schwerkraft gezwungen würde, eine Richtung nach unten oder
nach dem Mittelpunkt der Erde anzunehmen. Dies Gesetz drückt
Spinoza im 1. Axiom zum III. Lehnsatz in seiner Allgemeinheit so aus:
"dass jede Bewegungsart sich sowohl nach der Verschiedenheit der Natur
des bewegenden als bewerche Körners richtet."

In diesem Gesetz ist gleichzeitig auch die Centrifugal und Centripetal oder Central Kraft begriffen, in deren Folge die Tangentialkraft entsteht, welcher der scheinbar frei im Weltraum schwebende Körper bei seiner Bahn um den Centralkörper folgt.

In diesem einfachen, aber weitumfassenden Gesetz über die Abhängigkeit der Bewegung von der jedem Körper eigenthümlichen Schwere und der Kraft, durch welche er bewegt oder in der Bewegung erhalten wird, erfahren wir - wie dies jungst ein Naturforscher hervorhob - wie die erste grosse Unterordnung der ausgedehnten Mannigfaltigkeit von Thatsachen unter ein umfassendes Gesetz durch die Entwickelung der theoretischen Mechanik erfolgt sei, deren Grundbegriffe ausser Spinoza — auch Galilei klar hingestellt hat. Diese von Leibnitz und vor ihm schon von Newton durch Feststellung des Begriffs des Continuirlichen und continuirlich Veränderlichen in Verbindung mit der Analyse des Unendlichen zur analytischen Mechanik entwickelt, hat ihr grosses Resultat geliefert: "Die Mechanik des Himmels." Zum ersten Male gelang hier die Zusammenfassung grosser ausserordentlicher, mannigfaltiger Erscheinungen unter ein strenges Gesetz, so dass sie auf's Genaueste vorhergesagt und zurückberechnet werden konnten für vergangene Jahrtausende: denn die Astronomie ist in der That das Vorbild der Leistungsfähigkeit und Genauigkeit naturwissenschaftlicher Entwickelung. Sie hat gelehrt, dass eine einfache Kraft, die Gravitation in den irdischen Erscheinungen als Schwere erscheinend, aller Materie gemeinsam ist und ebenso wirkend in den fernsten Regionen des Fixsternhimmels und den Bewegungen der Doppelsterne."

Hier erfahren wier, wie richtig das 1. Axiom des III. Lehnsatzes Spinoza's ist nnd man müsse bei allen Untersuchungen immer nur von einem obersten Gesetz ansgehen nnd von hier zn der Mannigfaltigkeit der Dinge hinabsteigen nnd diese jenem nnterordnen.

Diese der Masse und dem Quadrate ihrer Geschwindigkeit oder eine der Masse und der Fallhöhe proportionale Grösse, kann man nach Mayer passend durch Bewegung und Fallkraft bezeichnen.

Bewegung ist demnach immer nnr eine dnrch das Produkt der bewegten Masse in das Quadrat der Geschwindigkeit, während nnter Fallkraft der ränmliche Abstand vonderabler Obiecte zu versiehen ist.

Wird die Grüsse der Fallkraft durch das Produkt der gehobenen Last in ihrer Höhe gemessen, so bezeichnet man es durch die Ansdrücke: Passpfund, Kilogrammeter oder Pferdekraft. Um nnn aber den genanen Massansdruck für diese Grösse zu finden, haben wir uns zwei Massen zu denken, welche in einer bestimmten Entfernung von einander sich befinden nnd durch Annäherung Bewegung erhalten und es mass nun die Beziehung anfgesacht werden, welche zwischen den Bedingungen der Bewegung: nämlich der Quantität der Masse und ihrer anfänglichen sowohl, als übrigbleibenden Entfernung nnd der hervorgebrachten Entfernung existit.

Diese Beziehung ist die denkbar einfachste; denn dem Newton'schen Farviatianissgesetze gemäs ist die entstandene Bewegungsgröses den Massen und dem Fallraum direct den beiden Entfernngen der Schwerpunkte aber nmgekehrt proportional, d. h. wenn man die von Newton gebranchte Tormel, die sich ohnehin nur auf den speciellen Fall anwenden lässt, wo die beiden Entfernungen einander gleich sind und daher ans dem Product derseiben ein Qudarta wird, im Worte umsetzt; "Die Fall-kräft ist gleich dem Producte der Massen in den Fallraum, dividirt durch die beiden Entfernungen."

"Mit Hülfe dieses Satzes lassen sich die Gesetze des Falles ans cosmischen Höhen nnd im Allgemeinen anch die Centralbewegungen entwickeln, deren Grundprincip in dem gedachten Gesetze Spinoza's enthalten ist."

Zngleich sehen wir hier, wie auch die Naturgesetze nicht ohne anseichenden Grund wirksam sind: denn dass die Bewegungen nuseres Planetensystems durch eine anziehende Kraft geschehen, welche umgekehrt dem Qnadrate der Entfernung proportional ist, ist keineswega zufällig: denn nur auf diese Weise hat das System die längste Dauer. Jedes andere Gesetz der Kraft würde eine schnelle Zerstörung des Systems zur Folge haben. Ebenso lässt sich die Nützlichkeit eines anderen Naturgesetzes durch die Abänderung der Geschwindigkeit der Lichtschwingungen nachweisen: Wenn ein Lichtstrahl aus einem Körper in einen anderen von grösserer oder geringerer Dichtigkeit übergeht, so wird.

er dabei von seinem Wege abgelenkt. Diese Ablenkung ist eine nödtwendige Folge der verschiedenen Geschwindigkeiten des Lichts in den Körpern von verschiedenen Dichtigkeiten und befolgt ein Gesetz, welches sich unter Zuziehung mathematischer Ausdrücke leicht berechnen lässt. Das Gesetz scheint unf den ersten Blick wieder ein Spiel des Zufalls, allein naher betrachtet zeigt sich ein merkwürdiger Grund dafür. Es ist nämlich eine nothwendige Folge der Bedingung, dass der Uebergang eines Lichtstrahls von einem gewissen Punkte eines Körpers bis zu einem gewissen Punkte eines anderen Körpers von anderer Dichtigkeit in der möglichst kürzesten Zeit erfolge.

Hier zeigt sich das Bestreben der Natur, Etwas für die möglichst läuserbe Daner zu schaffen und Etwas in der möglichst kürzesten Zeit auszuführen. Also nicht bloss die Kenntniss des Gesetzes, nach weckter die Natur operirt, genügto naserem Forscher, sondern auch die Einsicht in die Ursachen und die Nothwendigkeit eben dieses mechanischen Ge setzes bezeichnet das Wissen, welches er forderte.

Wenn wir nun diese, ich mochte sagen, instinctiven Gesetze schon in der mechanischen Natur erblicken, so zeigen sich dieselben deutlicher in dem Pflanzen: und im erhöhten Maasse im Thier-Reiche, wodurch sich eben auch die von Spinoza in der ganzen Natur erkannto "un endliche Denkkraft" manifestirt.

Das Streben nach Einheit und Harmonie oder nach dem Gleichgewichtszustande, welches Spinoza im III. Lehnsatz und dessen Axiomata erläntert, im Allgemeinen aber durch "Ruhe" bezeichnet, und das sich in der Adhäsion, Cohäsion, chemischen Durchdringung und in der Gravitation zu erkennen giebt, das die Körper (und Atome) nämlich aus beliebigen Entfernungen näher zu bringen sncht und eben dies besonders im Fallen erzielt, offenbart sich nicht bloss im Zustande der Ruhe, sondern auch in der Bewegung. Galilei hatte bereits den Isochronismus der Schwingungen aufgehängter Körper erkanut, und wir haben täglich die sich darans ergebende Consequenz in der Pendeluhr vor Angen. "Ein Loth wird von einer ruhenden benachbarten Masse um so stärker angezogen, je grösser diese ist; wird dagegen die Masse in Schwingungen versetzt, so geräth jenes anch in Schwingungen, und ist es iu der Nähe einer grossen ruhenden Masse selbst in Schwingungen versetzt, so gelangt es eher zur Rnhe, als ohne iene. In allen diesen Fällen können die beiden Körper durch eine Scheidewand vollkommen isolirt sein, so dass ein sichtbares Band für die Vermittelung nicht erkannt wird." Ebenso wird Bewegung und Ruhe der Körper selbst durch den Körper, auf dem sie ruhen, übertragen. Befinden sich zwei in ihrem Gange nicht sehr von einander abweichende Chronometer auf derselben Metall-

platte, so stimmen sie nach längerer Zeit mehr überein. Aehnlich verhält sich eine schwingende Magnetnadel in der Nähe eines ruhenden Eisenstücks oder eines andern Magnets. Anch hier können die beiden Körper dnrch eine Glasplatte vollkommen isolirt sein (Spiller)." In jedem Falle aber wird für diese Uebertragung wie für die der Electricitätsbewegung ein vermittelnder Körper, die Lnft, wiewohl in sehr verdünntem Zustande - oder anch die Erde - angenommen werden müssen. Diese Wirkungen auf die Entfernung, z. B. mittelst der Electricität, geschehen zwar in einem scheinbar Inftleeren Raum, wie in einer durch die Luftnumpe völlig entleerten Glasglocke; aber sorgfältige Beobachtnigen haben zu dem Ergebniss geführt, dass ein völlig luftleerer Raum weder in den höchsten Regionen vorhanden, noch überhanpt herstellbar ist. Denn wir wissen hente, dass die Materie einer unendlichen Ausdehnung fähig ist, und die Tendenz der Materie sich im Raum zu zerstrenen so gross ist, dass das Sprichwort: "die Natur dulde keine Leere", eine tiefe, bereits von Spinoza erkannte, Wahrheit birgt: da alle Raumpunkte von der Materie oder von sehr verdünnter Luft erfüllt sind. Die älteren Beobachtungen von W. Herschel, sowie die neueren von Hnygins durch das Spectroscop haben dichte Atmosphären nm Sonne und Japiter nachgewiesen, sowie die Versuche von Davy gegen Morgan Electricitätserscheinungen selbst in einem sogen, luftleeren Raum, worin ein Platindrath drang. Und es scheint demnach unnöthig, anch eine Alles erklärende Urkraft, einen Weltäther zu substituiren; da nnnmehr anch die Interenzerscheinungen bei der Wärmestrahlung nachgewiesen sind, sowie diese selbst als eine Bewegungserscheinung. Die sonst noch für das Vorhandensein eines Aethers vorgebrachten Einwände lassen sich leicht auf sehr verdünnte Luft zurückführen.

Der entfernte Grund des Newton'schen Gesetzes, oder wodurch jene Kräfte ihren Einfinas beim Fallen der Körper anf die gedachte Weise geltend machen, scheint sowohl in der Anziehungskraft des Erdkörpers als in dem mit dem Fallen sich stets proportional mehrenden Landaruck zu liegen, womit gleichzeitig der Widerstand der untern Lufschicht progressiv sich mindert; denn wo der Luftdruck fehlt, fallen alle Körper mit zleicher Geschwinditzkeit.

Werfen wir zur Rechtfertigung der Spinoza'schen Ansicht einen Bilde an die uns hier noch besonders angehenden Naturkräfte, so dürften uns vorzugewies die Bewegung, also Verrichtung, Arbeit, und die Wärme interessiren, wesshalb wir derselben mit wenigen Worten nach dem Vorzanez anderer Naturforscher erwähnen wellen.

Indem wir von dem Wesen der strahlenden Wärme ganz absehen, so wird es jetzt wohl Niemand bezweifeln, dass diese als eine

Bewegungserscheinung antzufassen ist, während die specifische Wärme im Innern der Korper und ob die Annahme von erwärmten Atomen (anzerlegbaren Atomen) sich rechtfertigt, noch nicht orwiesen ist. Dagegen ist die Annahme der latenten Wärme durch das nachweisbarre Verschwinden der specifischen Wärme und deren Umwandlung in eine andere Form und die mögliche Rückführung der freigewordenen Wärme in ihrer ursprünglichen Grösse, ausser Zweifel gestellt.

Gay-Lussac, Dulong, Person, Holzmann, Mayer und Helmholtz habeu durch Versuche die directen Beweise für diese Theorie geführt.

Indess mussteu die Maassbestimmungen der chemischeu Wärme-Effecte und der galvanischen Aktionen, sowie die im Sinne Liebig's über die Lebensersebeinungen angestellten Untersuchungen bald zu dem Gesetze von der Acquivalenz der Wärme und der Bewegung führen.

Joule zeigte uun, gestitzt auf die Thatsache, dass die Grösse des hemischen sowohl, als des galvanischen Effetts allein von der Grösse des Materialverbrauchs abhängt, dass die Bewegungs- und die Würmerscheinungen wesenlich auf demselben Princip beruhen, oder dass sich Wärme und Bewegung in einander verwandeln lassen. Ausserdem aber bewies er, dass wenn mittelst des Electromagnetismus Bewegung erzeugt wird, der Wärmenfefet des galvanischen Stromes in einem entsprechenden constanten Verhältnisse sich vermindert und dass durch Umkehren der Pole eines Magnetismus eine dem Quadrate der magnetischen Spannung proportionale Wärmemenge erzeugt wird. Insbesondere hat er auch dargethan, dass die unter verschiedenen Umständen durch Reibung entwickelte Wärme mit dem Kraftverbrauche in einem unwandelbaren Verhältnisse steht, und er hat durch neuere Versuche das mechanische Aequivalent der Wärme — 422 gesetzt: d. 1. Zodrie = 428 Klümeter.\*

Zur näheren Feststellung des Verhältnisses der Lebenskruft zu den andern Naturkräften gestatte ich mir noch eine Stelle aus einer vor fast 10 Jahren von mir verfassten Schrift: "über die Identität der Moral und Naturgesetze", auf die ich verweisen möchte, auszuheben. Diese lantet: "Wir wissen längst, dass die Voltasche Säule sowohl Empfändungen als Bewegungen neben vielen andern Veränderungen im Organismus, auch Lähmung und Tod durch stärkere Einwirkungen herbeizuführen vermag. Nicht minder sind uns, wenn auch noch unvollständig, die Wechselbezügde der Lebenskräfte mit den sogenannten unorganischen Kräften bekannt — consequenterweise suchen wir den ganzen Unterschied zwischen beiden nur darin, dass erstere als Oscillation organischer Gebilde, — mithin für alle drei Naturreiche — während letztere die Vibration auch der Ucbergangs- oder der in der Zersetzung beriffenen Stoffe, Gase und Erde — denn in der Natur giebet skeine

amorphen Körper - darstellen - sowie die Umwandlung der chemischen Kraft in vitale, des bei der Verwendung der seelischen Kraft stattgehabten materiellen Verbrauchs durch ein Aequivalent chemischer Kraft. welchen Hergang wir dort durch ein Beispiel erläuterten. Ebenso ist dargethan, dass die chemische Kraft Electricität erzeugt: wie Oxydation der Metalle, das Brennen der Brennstoffe, die Vereinigung des Sauerstoffs mit dem Brennstoff etc. beweist, und die gewöhnliche Art, wie die Electricität in der Voltaschen Säule erregt wird, ist die chemische Einwirkung des Wassers auf das Zink, und deren Steigerung durch Hinzufügung von gewissen Säuren zu dem Wasser, wodnrch die Einwirkung auf das Zink energischer geschieht, sowie die Salpetersäure auf die oxydirbaren Metalle eine der stärksten chemischen Thätigkeiten ist, so erzeugt sie auch die mächtigste Wirkung der Volta'schen Säule; alles Anfachen der grösseren Erregung polarer Zustände, und so möchte auch die hohe Dignität der stickstoffhaltigen Nährmittel von dieser Seite her einleuchten.

Wir haben unten erwähnt, wie bei den Pflanzen Licht und Wärme auf den chemischen Stoffwechsel sichtbarlich einwirken und es ist bekannt, dass das Sonnenlicht das Blattgrün (Chlorophyll) erzeugt; nun erkennen wir das Sonnenlicht als Bewegung. Die Pflanzen nehmen Licht auf, also Kraft, diese Kraft verwandeln sie in chemisches Getrenntsein dadurch, dass sie ihren Körper aus Kohlenstoff aufbauen. Dies gewährt die Möglichkeit einer chemischen Verbindung, die analog dem chemischen Zusammenfallen ist, also Bewegung, die sich sofort wieder in Wärme verwandelt und aus dieser geht wieder Bewegung hervor, im beständigen Kreislauf. Die Ernährung des Menschen mit Pflanzen und Thierstoff ist ebenfalls nnr Aufnahme der chemischen Differenz, also Kraft, die bald als Warme, bald als Bewegung sich dar-Auch Liebig und Grove neigen sich zur Annahme, dass wie durch die Volta'sche Säule chemische Thätigkeiten dahin gebracht werden können, in einer bestimmten Richtung zu cooperiren, ebenso kann durch die Organisation einer Pflanze oder eines Thieres, die Art der Bewegung, welche die Wärme, das Licht etc. darstellt, ergriffen, verändert und in Kräfte verwandelt werden, die das Nahrungsmaterial aufsaugen, assimiliren und die Nerven- und Muskelthätigkeit unterhalten u. s. w. Und C. F. Schönbein hat noch jüngst die, namentlich für die Pflanzenphysiologie höchst fruchtbringende Entdeckung gemacht, (Annalen der Chemie und Pharm. Bd. 124, October 1862), dass sich salpetrigtsaures Ammoniak aus Wasser und athmosphärischer Luft unter dem Einfinsse der Warme bildet. Durch die Erkenntniss der Bildnng dieses Stoffes in der Luft ist nicht nur die Bedeutung des Stickstoffs der Luft klar geworden, sondern anch die Form erkannt, in welcher der Stickstoff in die Pflanzen eingeht, um hier zur Bildung der stickstoffhaltigen Verbindungen verwandt zu werden. Jede stärkere Verdunstung von Wasser, jeder Regen bei warmen Wetter, jede Verbrenning ist begleitet von der Bildung salpetrigtsauren Ammoniaks aus dem Stickstoff der Luft, and so kann anch der wechselnde Gehalt der Lnft an demselben nicht ohne Bedeutnng in Bezng anf die Gesundheit des Menschen sein, und dürfte im Zusammenhange mit den gedachten Verhältnissen Stoff darbieten, den Scharfsinn der Physiologen anzuregen. Der Versuch selbst ist einfach: Man tropft reines Wasser in einer der Art erhitzten Platinschaale, dass das Wasser sofort in Dampf verwandelt wird. In diesem Dampf hält man ein mit reinem Wasser benetztes Streischen des Schönbein'schen Ozon- (Jodkaliumstärkekleister-) Papiers. Nach einigen Minnten hat das Papier bereits eine hinreichende Menge salpetrigtsanren Ammoniaks aufgenommen, welches sich durch Befenchten des Papierstreifchens mit verdünnter Schwefelsäure zu erkennen giebt.\*)

In der Schrift haben wir sowohl von einer "polaren" als von einer "tendend" oder "latenten" Kraft gesprochen, nad es ist in der That nicht leicht, sich hiervon einen richtigen Begriff zu machen, indess erlangen wir eine etwas einsichtigere Vorstellung, wenn wir sie mit der magnetischen Thätigkeit vergleichen und uns die Voltaschen Wirksamkeit vergegenwärtigen. Zwar sträuben wir uns gegen die Vorstellung von einer vollständigen Ruhe einer Kraft, eines vollkommenen Stillstandes einer Bewegung, gegen welche im Allgemeinen die Natur sich

<sup>\*)</sup> Nach Cloetz (annal. de Chemie et de Phys. 1857, p. 80.) soll sogar Salpetersäure überall und immer in der Luft vorhanden sein, und in gleicher Weise wie der Sauerstoff das Jodkaliumstärkepapier bläuen Dem Einwurfe Mettenheimer's (Archiv für gemeinschaftl. Arbeiten für Heilkunde, Bd. VI, Heft. 13, pg. 57), dass dann, sowie das Ozonometer dadurch gebläut werde, auch die Schleimhaut unserer Augen und Respirationsorgane reagiren dürfte, stellt Lender (med. clinische Zeitung S. 474) die Thatsache entgegen, dass Schwefelsäuredämpfe in einer Lösung von Jodkaliumkleister die Bildung von Jodstärke selbst dann entschieden verursache, wenn sie mit Luft so verdünnt eingcathmet würde, dass weder Hustenreiz noch sonst irgend eine Reizung einer Schleimhaut beobachtet wird, und Dr. v. Maak behauptet, dass sich zuweilen statt Jodstärke Jodozon bilde. - Den grössten Ozongehalt will man (Mettenheimer in Frankfurt a. M. in den Monaten April, Mai und Juni, dies wird auch durch Simonin pére in Nanzig, Bockel in Strassburg bestätigt) beobachtet haben, und sucht den Grund nicht allein wie Cloetz in den grünen Baumen und aromatischen Pflanzen, sondern vor Allem in der energischen Respiration der sprossenden. keimenden und blühenden Pflanzen. Die Menge des Ozons war in den Frühlingsmonaten entschieden am grössten (654), im Sommer geringer (453) und im Herbst noch mehr vermindert.

anflehnt, wenn wir sie eine längere Zeit hindurch beobachten, was auch eine unzertrennliche Verbindung zwischen der Materie und der Bewegung beweist und die Unmöglichkeit eines dauernd ruhigen Zustandes. Ebenso ist es mit dem Magnetismus: ein Magnet in einem nnbeweg-lichen Zustande kann nicht existiren, wiewohl seine Stabilität proportional ist dem Widerstande, welchen er nrsprünglich seinem Uebergange in den polaren Zustande ettgegengestet hat. Dassebbe Gleichgewichtsverhältniss finden wir in dem polaren Zustand der Electricität in der Leydener Flasche, die nur einer Auregung durch Annährung bedarf, nm zu reagieren der sich in einem Akt zu entladen; und nicht minder bei allen andern physikalischen Kräften durch das Einfallen eines Sonnenstrahls, wie das angeführte Grovesche Experiment lebrt.

Anch bei der organisehen Kraft beobachten wir einen ähnlichen Znstand der Ruhe, des polaren Gleichgewichts, der Latenz, in webehom Gleichgewicht ein Strom in den Nervenmolkeln vom Centrum zur Peripherie und von hier zum Gehirn beständig kreist, wodurch die Reizempfänglichkeit, wie unten erwähnt, stets unterhalten, damit auf Einwirkung von Reizen reagirt werden kann.

Wenn wir nun den bewundernswerthen Zusammenhang der electrischen, magnetischen nnd chemischen Erscheinungen betrachten, welchen uns Volta— den Grove nicht unpassend ein Nachbild des Prometheus nennt— kennen lehrt, so kann nns in der That kanm die grosse Analogie mit den Wirkungen der vitalen Kraft auf Bildung, Anbildung und Zersetzung entgehen.

Und so lag denn nach diesen Allen der Gedanke nahe, dass anch die vitale Kraft, deren einheitliches Wirken sich in jedem Organismus deutlich manifestirt, auch in ihrer höchsten Potenz, als Seelenthätigkeit im thierischen Organismus, als stete Begleiterin der Molecularbewegung des Hirns and Nervensystems, besonders als deren Spiegelbild anfgefasst, denselben Gesetzen, wie die physikalischen Kräfte, namentlich anch ausser dem Gesetz der "Polarität", der der Thätigkeitsäusserung entsprechenden "Consum und Ersatz an Stoff und Reizen", sowie dem der "Causalität" unterliegen werde. Mindestens brachte mich diese Gedankenfolge zuerst daranf, die Seelenthätigkeit näher zu untersnehen, nnd alle accidentelle oder durch Uebnng erworbene Fertigkeit von der nrsprünglichen Fähigkeit zu trennen, nm so das eigentliche seelische Princip festznstellen. Auch wurde ich in dieser Annahme durch die nähere Erwägung bestärkt, dass ein anderes Verhalten der seelichen Kraft völlig unbegreiflich wäre; - worin man freilich vielmehr den Grand zu deren Uebernatürlichkeit sehen wollte - sobald man nämlich annehmen muss, was wohl kein mit der Wissenschaft vertrauter Physiolog jetzt mehr in Abrede stellen wird, dass uur eine bestimmte Moienlarveräuderung des Hirus und Norreusystems gleichzeitig von einer eutsprechenden Seeleuthätigkeit begleitet sein kaun, dass alsdaan nicht anch für beide, diese Akte constituirende, Faktoren die ufamlichen Principien Auwendung fünden sollten. Wie soll deun die Einwirkung der ansseren Dinge auf unsere genau nach physikalischen Gesetzen construirten, Siunesorgane' anders als auf physikalischem Wege vor sich gehen? Und zeigt es sich nicht allzu deutlich, wie das Kind erst allmählig durch lange Uebung die Fertigkeit beim Gebrauch derstiben, wie der Seelenhätistichet überhaute erlandt?

Wir stimmen daber auch Virchow darin bei, wenn er (Archiv f. path. Austomie u. Physiol. Bd. 8, S. 37) den Fortbestand der Erregbarkeit als eine allgemeite Eigenschaft aller lebeuden Eiemeake ansicht und daher auch das Wesen dieser vita minima in der latenteu Kraft immer unch auf ein gewisses Maas von Erregbarkeit und Stöffwechsel (Gesammette Abhandl. 8, 28) zurückfihrt. Dies ist auch natürlich, sohald man sich zu der Annahme genütligt sieht: "Dass die Lebeuskraft nicht als eine besoudere einfache Kraft uebeu den audereu Naturkräften zu betrachten, soudern vielmehr als die Resultante mehrerer anderer zusammewnikender Kräfte, die literem grössten Thelje nach den Molesülen anhaften und daher je nach dereu Menge und Beschaffenheit verschieden gross sein könuen."

"Gebraucht man demnach den Ausdruck der Lebenskraft, sagt dieser Autor, so ist damit uicht eine primitive und einfache, sondern eine abgeleitete und zusammengesetzte, mechanische Kraft bezeichnet, die offenbar zunächst durch die eigenth\u00e4milchen Af\u00e4nititaten der organisch chemischen Stoffe belingt wird.\u00e4

Demnach charakterisirt sich hierdurch anch im thierischen Organisma die Lebeuskraft in ihrer Yasammensetung, als die ansachtalb des Organismus in der Natur vorhandene electrisch-magnetisch-chemische Organismus in der Natur vorhandene electrisch-magnetisch-chemische Oet Volta'sche Kraft, und wir gewinnen ein Recht auch die Lebeuskraft gewissermasseu als eine einheitliche, aber auch als eine mit dem Medecularzustand im eugsten Zusammenhaug stehende und in jeuer Hinsicht mit derselbeu Haud in Haud geheude zu betrachten: wie der Umfaug jeuer Kraft ja auch schon sichtbar, z. B. in der grösseren oder geringeren Beschnfienheit der Neryen und Muskeln liner a Lusdruck fürdet.

## Stoff.

Wenn wir 'uus zunächst fragen: liegt iu den Körpern der Grund der Anziehung oder umgekehrt? So muss erwidert werden, dass wir an den Körpern uichts wahrnehmen als Bewegung und Ruhe und dass mit Anziehung, als Grund dieser beiden Eigenschaften, nur bezeichnet werde, weil wir mit dem Denken über das blosse Gebiet der Ausdehnung hinausgehen und nach einem Grunde forschen. Hiermit wird aber nichts erreicht! - Wir dürfen daher in der Erklärung der Erscheinungen nicht über die Erscheinung hinaus gehen, sondern müssen uns innerhalb eines Attributs halten. Das Wesentliche aller Erscheinungen ist aber in den verschiedenen Bewegungsarten des Stoffs begründet. mithin bedingt die Bewegung auch allein dessen Form, welche wir mit Wärme, Electricität, Licht, Magnetismus, chemische Verwandtschaft, katalytische Kraft, Schwerkraft, Trägheit, Cohäsion etc. bezeichnen. Desshalb rechtfertigt sich auch dadurch der Ausspruch Spinoza's, dass wir innerhalb der Ausdehnung immer nur mit Bewegung und Ruhe zu thun haben. Ferner ist leicht einzusehen, dass der Begriff der Materiellität ein weit subjectiverer Begriff ist, als der der Körperlichkeit: denn der Begriff der Materie ist der des Empfindbaren, er enthält gar keine objectiv-reale Bestimmung, er beruht auf dem Bewusstsein der Empfindung: denn er ist nicht, wie der Begriff "Körper" ein durch Construction erschaubares Bild, sondern das leere, bildlose Correlat des Empfindens ohne eine nähere Bestimmung, als hart, weich etc., welche Bestimmung sich nur mit dem Begriff der Körper und ihrer verschiedenen Relationen zu einander verbinden lässt. Eben so wenig ist auch der Begriff "Stoff" als ein Naturbegriff zu betrachten; denn er ist ein Correlat unseres technischen Bewusstseins, oder bedeutet das Sein ohne irgend eine Bestimmung. Im ersteren Sinne setzt er den Begriff der Körper nicht in Beziehung auf ihr Dasein, sondern in Beziehung auf den Gebrauch; er betrachtet ihre Bestimmungen nicht objectiv, sondern als solche, die im Begriff eines Zweckes liegen, nicht in der Natur des Körpers. Ein Stoff ist also ein Körper auf dessen Formen reflectirt wird Behufs eines Zwecks. In Beziehung auf die Natur wird dieser Begriff nur symbolisch gebraucht: wenn man nämlich die besondere Naturorganisation für das Dasein der Körperlichkeit als zufällig setzt, so dass die organisirende Kraft analog dem Dasein desselben für einen technischen Zweck ist - und in diesem Sinne schwebt dieser Begriff den Meisten vor Augen.

Das Wort "Substanz" absolut gedacht, bezeichnet einen Begriff, der Alles, was Sichtbarkeit und Erscheinung, alles was der Imagination angehört, von sich negirt. Es umfasst alle mögliche Sichtbarkeit, um sie als negatives Accidenz auf sein Urbild zu bezieben. Wenn nun alle Natur Vorwurf des Anschauens und Denkens ist, so ist sie absolut nicht Substanz, also der Begriff Substanz im Sinne Spinoza's "kein Naturbegriff." Ein absolnt bestimmendes Subject kann, da wir alles Geistige auch ner in Beziehung anf Zeit vorstellen, nur dadnrch von uns gedacht werden, dass wir sein Dasein seiner Thätigkeit nicht vorhergehen lassen d. h. insofern die bestimmende Thätigkeit des Subjects diesem Subject als Bedingung seines Daseins innewohnt, darf man dieses nicht vorhergehen lassen; das ist "absolntes Snbject" oder nach Definitio I, Ribie I. Cansa auf".

Der Materialismas besteht darin, um dies noch hinzzurfügen, dass er den Begriff Substanz nicht seinem währen Umfange nach denkt; indem sich ihm das Bewaststein durch diesen Begriff blos über die Form des Denkens, nicht über den Inhalt desselben emporhebt, setzt er den Inhalt nachdem er von ihm alle Construitbarkeit als Form des Denkens abgezogen, das ist dasjenige, was als Sichtbarkeit erkannt, aber nicht durch Construction absulissen ist, als absolute Substanz: wesshalb ihm anch Materie und Substanz gleichbedeutend nach der obengegebenen Begriffsbestimmung der erstern sind.

Ansser dem aufgestellten, von Spinoza behanpteten Begriff von Snbstanz wird er noch relativ gedacht nud jedem Gedankenbilde Idee beigelegt, in Beziehung anf die Essenz der Sache, die sie bezeichnet.

Nachdem nun hiermit das Verhältniss von Stoff nnd Kraft genügeleichtett worden ist, worans zu ersehen, dass es verderblich für die wahre Naturbetrachtung ist, über den Begriff von Bewegnag nnd Ruhe hinanszugehen, weil wir dann in ein Gebiet ganz anderer Art, in ein anderes Attribut übergreifen, fahren wir in der Betrachtung der Naturkräfte fort, und fügen nur noch hinzu:

Jeder Theil eines Körpers mass in Beziehung anf die übrigen Theile desselben Körpers als ruhend gedacht werden. Wird ein Körper ausser dem Connex mit andern gedacht, so wird der Grad des Zusammenhanges seiner Theile einzig dnrch den Grad der Berührung bestimmt: wie Def. und Ill Axiom, Ethic II. bei Spinoza es angeben. Jeder Theil besteht wiederam aus Theilen, und da diese Division in's Unendliche gehen würde, so ist sie nicht zu vollziehen und unch als vollzogen nicht zu denken; dem eine Erscheinung nendlich kleiner Theile, d. h. na ausgedehnter Dinge könnte nicht als Element zusammengesetzter Körper dienen. Daher gelt Spinoza nicht von zusammengesetzten Körpern aus, sondern von den einfachsten, die ihm Raumerfüllungen sind, also untereinander sich verbinden können; zusammengesetzte Körper, welche, wenn sie ihre Bewegungen sich mitthellen, Individenn gemnunt werden. Der blosse geometrische Begriff der Kandelunung enthält nicht den Begriff der Erdlulung, der physische Begriff der Ausdelunung aber ent-

hâlt ihn und darf auch gleich der Schwere deu einfachsten Korpern nicht abgesprochen werden, wenn man nicht in leere Abstraction verfallen will. Eiu geometrischer Begriff ist Figur, eiu physischer ist Kraft, welche sich in der Bewegung kund thut. Raumerfällung ist eine Ausdehnung, also die Bestimmung einer Relation. Die Relation beiset Wirkung, die als Bewegung erscheint und sich richtet nach der Verschiedenheit der Natur der Korper, die bewegen und bewegt werden.

Hiermit ist die Naturbeschaffenheit der Körper, mögen sie einfach oder zusammengesetzt sein, auf allgemeine Weise dargethan, und es fragt sich uun, ob die Reihenfolge der Fortschritte in der Naturforschung diese Sätze bestätigt.

Diesen Nachweis werde ich ausführlicher in einer grösseren Schrift über Spinoza's Philosophie zu führen versnchen. Hier genüge die Bemerkung, dass die uenere Physik die Grundlehren Spinoza's bestätigt und erweitert hat; dieselbe hat die Identität aller Kräfte dargethan und nachgewiesen, dass diese überall an Stoffe gebunden und stets als (schwingeude) Bewegung erscheinen. Daher seheu wir, dass, wo eine Krast erregt oder vorhanden ist, öfters anch die andern in Thätigkeit versetzt werden: wird z. B. eine Substanz, wie das schwefelsaure Spiessglanz electrisirt, so wird sie sofort magnetisch in einer mit der Kraftlinie der Electricität rechtwinkeligen Richtung; sie wird gleichzeitig anch warm; ie nach der Stärke der electrischen Kraft; übersteigt die Warme eine gewisse Grenze, so wird der Stoff leuchtend. Auch dehnt er sich aus, der Cohäsionszustand wird gelockert oder aufgehoben und es entsteht chemische Thätigkeit. Dasselbe hat Dove in seiner Farbenlehre mittelst eines im Dnnkeln anfgehängten, beweglichen Stabes, der schneller und schneller geschwungen wird, dargethau. Auch Grove hat die Identität dieser Agentien durch ein sinnreiches Experiment bereits im Institut vom Jahre 1848, pg. 157-176, Phil. Magazin XXXI, and später in einer trefflichen Schrift (Die Wechselwirkung der physikal. Kräfte, 1863) nachgewiesen, dass also auch die Kraft, welche iu dem Streben nach Einheit die Cohasion bedingt, die namliche ist, welche die Materie bestimmt, die Krystallform anzunehmen und die Theilchen nm die Axe symmetrisch ordnet, anch in der Pflanze, wie im Thiere die Anbildung uud Ernährung bewirkt: die magnetische oder Anziehungskraft.

Nenere Forscher, z. B. Leopold George, Otto Vogler haben aber auch festgestellt, dass selbst die Körper, welche amorph zu sein scheinen, bei sorgfältiger Prüfung von krystallinischer Beschaffenheit sind; anch ist erwiesen, dass sowie der organische Lebensprocess Stoffe der amorganischen Natur erzengt, ebenso lassen sich nas amorganischen Stoffen die der organischen Natur, wie Harnstoffe, Ameisen- und Essigskure etc. hervorbringen: wie dies besonders Berthelot durch andanernde grosse Warme bis 200° und durüher in einem festgesehlossenen Ramme dargethan hat, wodurch sich also die Trennung der Körper in organische und anorganische als hinfallig erweist.

Robert Mayer hat aber bereits im Jahre 1845 nicht nnr die Identität aller Naturkräfte durch ihre Umwandlungsfähigkeit in einander constatirt, sondern auch auf die bei der Umwandlung vorhandene beständigkeit der Kraftmenge oder auf die Zahlännivalenz hingewiesen.

Hente wissen wir also nicht nur, dass Licht und Warme ideutisch ist, oder dass brennende Korper anch lenchten; ferner dass Arbeit oder Bewegung z. B. bei der Drehang der Glasscheibe oder Reibung sich in Electricität mumandelt, die ja nach der Stärke der Bewegung eine sichtbare Form der Anzichung und Abstossung, anch auf positive und negative Weise sich dassert, sowie im electrischen Franken sich wiederum in Liebt und Wärme manifesturt, und der galvanische Strom Eisendräthe gibhend, leechtend und magnetisch macht, sowie durch seine zerstetzneß Kräft Bewegung und dadurch chemische Differenz setzt, die ebenfalls wieder Electricität erzeugt, sondern anch dass die chemischen Verbindungen wieder Wärme und zwar eine genan bestimmte Wärme quantität hervorrufen. "Wo also eine umwandlung in eine andere Kraft vor sich geht, da sist anch eine in demselben Verhältnisse stehende nrsprüngliche Quantität Kraft verschwunden.

Diese Aequivalenz der Kräfte, die wir in der äusseren Natur, wie in den Krystallen, Pflanzen und Tibleren wiederfinden, hat man in nenerer Zeit "die Constanz der Kraft" genannt; nnn wissen wir aber, dass jede Kraft sich nur an Stoffe gebunden manifestirt. Ebense haben wir vorhin gezeigt, dass die Stoffe, weiche die Pflanzen erzengt, den Thieren zur Nahrung dienen und dass im Thierkörper der Kohlen- und Wasserstoff des Pflanzenkörpers mit dem eingeathmeten Samerstoff in Berührung treten und durch diese chemische Differenz wieder Wärmerzengt, die in Arbeit oder Thätigkeit nugesetzt wird, wie dies überall in der Natur vor sich geht, so wird anch im thierischen Organismus der ernährende Stoff, das Bint, als Erestz für die durch die Bewegung (Arbeit) verbrachte Kraft bereitet.

Diesen Kreislant der Kritte hat John Tyndall (Die Warme als eine Art der Bewegung, deutsch von Helmholtz und Wiedemann) mit wenigen Worten also hezeichnet: "Wellen können sich in Kräuselungen nmwandeln und Kränselungen in Wellen — Grösse kann für Zahl und Zahl für Grösse eintreten — Asteroiden können sich zu Sonnen zusammenfüren

und Sonnen können sich in Schöpfungen von Pflanzen und Thieren auflösen und diese in Luft vergehen, die Summe der Kraft ist steis dieselbe. Im vollen Einklange wirkt sie im Laufe der Jahrhunderte und alle irdische Kraft, die Aensserungen des Lebens sowie die mannigfaltige Gestaltung der physikalischen Processe sind nur die wechselnden Klänge ihrer Harmonie."

Hierdurch rechtfertigt sich aber auch der Ausspruch Spinzoza; alsas die Körper sich nur Hinsichts der Bewegung, nicht aber der Substanz nach unterscheiden: denn alle sind Modl eines Attributs; der unendlichen Aussdehaung, nur in versiehiedener Studenfolge, sowie er alsa annders Attribut eine unendliche Denkkraft setzte, dessen Modi die ideen Einzelner sind. Beide zusammen bilden die einzelnen Dinge, deren libegriff das Weltall oder die ganze Natur effullt, oder mit den Worten Spinzona's: "dass die ganze Natur Ein Individuum ist, dessen Theile, d. h. alle Körper ohne irgend eine Veränderung des ganzen Individanms auf unendliche Weise verschieden sind. Und ebenso sind die Ideen so verschieden, als deren Objecte, nur dass die eine vorzüglicher ist und mehr Realität besitzt, als die andern, je nachdem das Object, der Körper vorzüglicher ist und mehr Realität besitzt, als die andern, je nachdem das Object, der Körper vorzüglicher ist und mehr Realität besitzt, als die andern, je nachdem das Object, der Körper vorzüglicher ist und mehr Realität besitzt, als die andern, je nachdem das Object, der Körper vorzüglicher ist und mehr Realität besitzt, als die andern, je nachdem das Object, der Körper vorzüglicher ist und mehr Realität besitzt, als die andere.

In Bezug auf die Menschen, sagt Spinoza, nachdem er das treffende Gleichniss des Menschen im Universum mit einem Würmchen im Blute (Epist, 15) aufstellt: "Da jeder Körper von andern nmgeben und gegenseitig auf eine gewisse Weise zum Dasein und Wirken bestimmt wird, während im ganzen Universum dasselbe Verhältniss der Bewegung und Rnhe erhalten wird, so folgt, dass jeder Körper insofern er in seiner bestimmten Modification existirt, als ein Theil des ganzen Universnms betrachtet, mit seinem Ganzen übereinstimmen und mit den übrigen zusammenhängen mnss. Da nnn die Natur der Snbstanz unendlich ist, so folgt, dass ieder einzelne Theil zur Natur der körperlichen Snbstanz gehöre und dass er ohne dieselbe weder sein noch begriffen werden kann. Desshalb muss auch der menschliche Körper ein Theil der Natur sein; in Betreff des menschlichen Geistes, glanbe ich, dass dieser anch ein Theil der Natur sei, weil ich nämlich behanpte, dass es auch in der Natur eine unendliche Denkkraft gebe, die als unendliche die ganze Natur objectiv in sich enthält und deren Gedanken denselben Gang gehen, wie ihre Natur, nämlich den Ideengang."

Ich stelle ferner den menschlichen Geist als eben diese Macht auf, nicht insofern er die unendliche, und ganze Natur ansfasst, sondern als endliche, insofern er nämlich blos den menschlichen Körper auffasst und anf diese Weise behaupte ich, dass der menschliche Geist ein Theil einer gewissen unendlichen Erkentniss ist.\* "Der Mensch steht also zu der göttlichen Snbstanz in demselben Verhältnisse wie alle Einzeldinge, welche been nichts als Modificationen derselben sind. Und zwar ist er dem Leibe nach eine Modification der Sebel nach eine ihrer Modificationen, insofern ihr das Attribut des Denkens zukommt. Der Mensch ist demnach eine Manifestation Gottes. Daher sagt er Epist. V, über dessen Entstehen: Consideras homines non creari, sed tantum generari, et quod corum corpora jam antes existebant, quamvis alio modo formata." Daher auch nicht als Emanation, sondern als Grund und Folge, Denn Eth. I, prop. 29 sagt Spinoza: Unter natura naturata verstehe ich Alles, was aus der Nothwendigkeit der göttlichen Natur oder eines ihrer Attribute fögt, d. b. alle Modi der Attribute Gött, d. b. alle Modi der Attribute Gött, d. b. alle Modi der Attribute Göttes, sofern sie betrachtet werden als Dinge, die ohne Gott weder sein noch gelacht werden können.

Da der Körper das Objectnm mentis ist, so legt Spinoza schon dieses Verhältnisses wegen natürlich auch das grösste Gewicht auf die Beschaffenheit des Leibes, wiewohl er zur damaligen Zeit weniger im Stande war, diese Aufstellung gleich den Neuern anatomisch nachzuweisen. Die Beschaffenheit des Leibes charakterisirt er an dieser Stelle nur mit den wenigen Worten, dass der Leib aus einer Menge von Theilen znsammengesetzt sei, die selbst wieder znsammengesetzt seien (prop. 13). Und wie bei allen ausgedehnten Dingen kommt auch bei dem menschlichen Körper "Bewegung und Ruhe" in Betracht. Die Bestandtheile desselben sind theils harte, theils weiche, theils flüssige, Indess fügt er hinzu: Um zu bestimmen, wodurch der menschliche Geist sich von den übrigen unterscheidet und wodurch er höher steht als die übrigen, müssen wir die Natur dieses Objects, d. h. des menschlichen Körpers erkennen. Diese kann ich hier nicht weiter auseinandersetzen, noch ist dieses zu dem, was ich an diesem Orte beweisen will, nothwendig. Nur das will ich im Allgemeinen sagen: je befähigter ein Körper ist, mehreres zugleich zu thun oder zu leiden, desto befähigter ist der Geist desselben mehreres zugleich aufznfassen (I, pr. 14). Der menschliche Geist ist befähigt. Vielfaches aufzufassen und desto befähigter, auf je mehr Weisen sein Körper disponirt werden kann."

Anch die heutige Naturforschung bestätigt diese Anschaunung und die vergleichende Physiologie erkennt eine solche Rangordnung an; wun sich diese anch freilich weniger im Pflanzen als im Thierreich nachbeiten Issat. Rang im anatomischen und physiologischen Sinne bedeutet bekanntlich Thellung der Arbeit, d. h. Übertragung gewisser Lebensverrichtungen an gewisse dafür specialisirte Organe. Der Rangunterschied z. B. zwischen Menschen und Affen beruth darauf, dass der

Mensch zwei znr Fortbewegnng specialisirte Füsse und zwei zum Greifen und anderen Verrichtungen bestimmte Hände hat. Der Affe hat vier Hände oder Füsse und er geht und greift mit den Händen, die aber auch zum Klettern wie zur Ortsbewegung geeignet sind. Was jenen also höher stellt als den Affen, das ist die Specialisirung seiner vier Gliedmassen für zwei getrennte Verrichtungen. Es ist also eine Theilung der Arbeit eingetreten, und wo diese vollzogen ist, darf man anch annehmen, dass Geschöpfe sich zu einer höheren Stufe erhoben haben. Daher die hohe Wichtigkeit, welche die vergleichende Anatomie auf den Ban der Hand, des Danmens und der grossen Zehe des Menschen und deren Stellung legt, so dass Charles Bell selbst eine gekrönte Preisschrift über den wundervollen Ban der menschlichen Hand verfasste. Auch vollzieht die Hand in der That die höchsten Verrichtungen. Man denke nnr an Raphaël's und Titian's Gemälde, an Canova's nnd Thorwaldsen's Arbeiten, an Franz Lisst's, Moschele's knnstvolles Spiel etc. Ebenso wird auch durch das Geberdenspiel besonders der Hand Erstaunliches geleistet. Für uns ist es fast nnbegreiflich, wie viel Ausdruck allein in die Bewegungen der Hände, ja in die Gestaltung und Krümmung der Finger gelegt zu werden pflegte. Quintilian schreibt: Es lässt sich kaum sagen, wieviel Bewegungen der Hände, ohne welche der Vortrag verkrüppelt wäre, zu leisten befähigt sind, da sie beinahe der Fülle der Worte gleichkommen und diese oft ersetzen. Denn die übrigen Theile des Körpers unterstützen beim Sprechen, diese sprechen so zu sagen selbst. Oder verlangen, geloben, bezengen wir nicht mit ihnen, versprechen, rufen, entlassen, drohen, bitten, verabscheuen, fragen, verneinen? Aeussern wir nicht durch sie Freude, Trauer, Zweifel, Eingeständnisse, Rene, Maass, Menge, Zahl, Zeit etc.?

Ebenso treffen wir den Hermaphroditismus nur bei Pifanzen und den niedern Thierarten, während die getreunten Geschlechter eine weitere Ansbildung der des Sexualsystems betreffenden Organe und somit eine Theilung der Arbeit anch die höbere Stufe der Vollkommenheit anzeigt. Nicht minder offenbart sich in der ausgebildeten Beschaffenheit der Sinnesorgane, des Hirmbanes n. s. f. die höhere Begabung der Thiergeschlechter unter sich und deren Verhältniss zum Menschen; und so zeigt sich überall die grössere Befähigung im Einklange mit den dazu specialisiten Organen, wie ich dies umständlicher in meiner erwähnten Schrift anserführt habe.

Dies von Spinoza im Allgemeinen ohne nähere Hülfsmittel bereits erschlossene Verhalten mag ebenfalls die innere Wahrheit seines Lehrgebäudes bestätigen, sowie derselbe durch das hervorstechende Gewicht, welches er auf die Bewenng und deren schnellere oder langsamere Geschwindigkeit legte, schon damals die hohe Bedeutung der Bewegung nnd deren Modificationen für die ganze Natar in allen ihren Erscheinungen prädicirte nnd auf die Identität des sie beherrschenden Urprincios hinwies.

Bhenso hat Spinoza durch seinen Ansspruch: "es herrsche in der Natur eine unendliche Denkkruft", alle Körper als "organische" charakteristrt, welche Beschaffenheit sie in der That nur in ihrem Zerfall and Üebergange in andere Gestalt, in Gas und Stanb verlieren; auf diese Weise aber die Erhaltung des grossen Kreislaufs im Weltorganismas bedingen. Wenn nun hiernach der Unterschied zwischen organischen und anorganischen Körpern anfehoben wirdt, das ies sämmtlich als organisirt anzusehen sind; so ergiebt sich hierans anch das ewige, sich weder mehrende, noch mindernde Sein im Universum.

Anch die grosse Entwickelung der Chemie, namentlich der analytischen, welche die längst angestrebte Anigabe – die Anffindang der Elemente – gelöst und nachgewiesen hat, dass die ganzo Mannigfaltigkeit der existirenden Körper auf der Zasammensetzung einer gewissen Anzahl vom Elementen beruhe, welche ihrer Quantität um Qalaität nach bis jetzt absolnt unveränderlich erscheinen, in allen Verbindungen, die im Wetlall vor sich gehen, in den irdischen sowohl, wie nach den Ergebnissen der Spectralanalyse, in den planetarischen Dingen die nämlichen sind, hat dies bestätigt. Stoffwechsel also, Fesselung und Entfesselung bezeichnen den ewigen Kreisland der Elemente, in der anorganischen Natur, wie in der belechten Zeile der Pflanzen und Thiere. Die Menge des vorhandenen Stoffes bleibt aber dieselbe, die Elemente wechseln nur ihre relative Lage zu einander, wodhrch aber anch die perpetnirliche Bewegung erzeutt und unterhallen wirl.<sup>12</sup>

Es bewährt sich demnach der alte Ausspruch des Anaxagoras: "dass Seiende sich weder vermehre noch vermindere im Weltall; dass das was die Hellenen das Vergehen der Dinge nennen, ein blosses Entmischen sei. Allerdings ist die ir dische Sphäre, als Sitz der, unserer Beobachtang zugänglichen, organischen Körperwelt, sechienbar eine Werkstatt des Todes nad der Verwesung, aber der grosse Naturprocess langsamer Verbrennung, den wir Verwesung nennen, führt keine Vernichtung herbei. Die entfesselten Stoffe vereinigen sich zu außeren Gebülden und durch die treibenden Kräfte, welche diesen innewohnen, entkeimt nenes Leben dem Schoosse der Erde.

Das Problem der Verbindung so heterogener Dinge aber, wie Leib und Seele und deren Einwirkung auf einander, ist in der modernen Gestalt nicht minder naverständlich und unlösbar, als in dem vorwissenschaftlichen Zeitalter, und es giebt nnr einen Weg diesem Räthsel näher zu treten: "das Aufsuchen analoger Phänomene in der Natur und deren Verhalten auf der Stufenleiter von den niedrigsten bis zu den höchsten Organismen", und zwar schon aus dem Grande, weil es überhaupt ein vergebliches Mühen bleibt, das Wesen der Dinge zn erforschen. Befinden wir uns etwa rücksichtlich der Molecularbewegung in einer mindern Unwissenheit? Wohl aber wissen wir, dass die Seelenthätigkeit und deren Capacität überall im Verhältniss mit der grauen Hirnmasse steht; ferner, dass die Seelenkraft gleich den andern Naturkräften in einem direkten Verhältniss mit dem Gebrauch steht und durch denselben sich vermindert resp. sich erschöpft; ebenso dient einerseits nächst der Ruhe das Blut zur Restanration der erschöpften Seelen und Muskelkraft, und andererseits werden nach dem Grade des Verbrauchs oder eingetretenen Erschöpfung in stets gesteigerten Dimensionen die innern und äussern Reizmittel resp. Nährmittel zur Anfaching und Unterhaltung erforderlich, endlich aber hat sich die Antomatie der Seelenkraft oder der freie Wille als eine schmeichelnde Chimăre erwiesen: denn diese reagirt nur, wie jede andere Naturkraft, auf Anregung und bedarf daher zu jeder Aeusserung der ernenerten Reize, resp. des Motivs; derselbe wird aber durch Uebung und Ausbildung wie der Organismus in der Erscheinung zu einer nie geahnten Fertigkeit befähigt, wodurch der tänschende Schein seines übernatürlichen Ursprnnges erzengt worden ist,

Fassen wir dies alles zusammen und erwägen, dass wir in der Natur überall die Kräfte an Stoffe gebanden finden, oder dass wir überhanpt nur \_bewegte Materie" kennen; so dürfte man sich auch mit der Ansicht Spinoza's über die Identität von Körper und Seele, die nur von verschiedener Seite betrachtet, sich verschieden zeigen, mithin anch anf einander keinen Einfluss zu üben im Stande sein können, nm so eher befrennden, als wir erstlich den Grad und die Beschaffenheit der Seele in der That nach der Stufe und Ausbildung der körperlichen Organisation antreffen und andererseits der gemeinhin erhobene Einwand; "dass die Aehnlichkeit der Seelenverrichtungen mit den übrigen Naturkräften gänzlich fehle, iene mithin anch keine Naturkraft sein könne", dadnrch beseitigt wird: dass man ja auch ausser im thierischen und menschlichen Körper sonst nirgends in der Nathr Hirn und Nerven. Blut and Fleisch, anch keine den physikalischen Apparaten gleiche Sinneswerkzeuge antrifft, woher sich die grössere Dignität der menschlichen Seele nur adaquat der höheren Qualität des menschlichen Leibes verhält; was aber die mittelst unserer Sinnesorgane hervorgebrachte Ausbildung unserer Seelenkräfte betrifft, so wissen wir, dass wo ein angeborener Defect der höhern Sinne stattfindet, jene kanm die eines höhern Thieres erreichen.

Spinoza hålt also die Seele, das denkende Ding keineswegs für ein eigenes Wesen, sondern für die andere Seite des Körpers, als dessen Idee oder Begriff, und wie nun die Substanz, ihrer Einheit ungeachtet, sich in zweien ganz verschiedenen Attributen darstellt, so entwickeln sich aus ihr zwei Reiben von Modificationen, welche jenen entsprechen: Vorstellungen begleiten immerfort die ausgedelnten endlichen Dinge und ihre Veränderungen; und sowie der menschliche Organismus, siehtbar in den flüssigen Gebilden, namentlich aber auch das Nervensystem in einer gewissen Oscillation, sie lösen sieh fort und fort ab, and wo dieser Wechsel stagnirt, da entstehen die Ideae fixae, da tritt Anomalie ein: well die körperlichen Vorgänge die Objecta mentis sind.

So sehen wir also überall Korperliches und Geistiges innig verbunden, und wenn sich jenes durch den Widerstand uns kund giebt, so erkennt man dasselbe auch in jedem Denken: denn wir sind unfähig Nichts zu denken, das absolate Nichts zu fassen, das wäre die reine Negation. Zwar meinte man, man könne die ganze Natur wegdenken und das abstracte Denken bliebe dennoch: aber dann wäre es eben nur die Denkfahigkeit, welche hier zugleich das Object des Denkens hildet.

Nachtrag; Die Ergebnisse der von Dr. Richardson und Dr. Weir Mitchel in Philadelphia nach der Methode des Dr. James Arnott angestellten nenern Versnche: durch Gefrierung einzelner Theile des Thierhirnes diese zu paralysiren, um die damit zusammenhängenden geistigen Thätigkeiten zu erforschen, sind höchst beachtenswerth, wiewohl sie fast nur die zeitherigen z. B. dnrch Flourens, Longet, Hertwig etc. anf andere Weise gewonnenen physiologischen Thatsachen bestätigen. Für uns haben sie insoweit Interesse, als sie wiederholt die Ansicht Spinoza's über das Wesen des Körpers und Geistes, so wie das Verhältniss beider zu einander plansibel zu machen scheinen: indem sie darthun, dass die Seele, weit entfernt ein einfaches Wesen zu sein, im Gegentheil wie das Hirn sehr complicirter Natur ist, dass also, wie der Organismus, einerseits aus vielen, zu speciellen Verrichtungen bestimmten, Organen zusammengesetzt ist, ebenso andererseits die Seele, als Begriff des Körpers, deren Einheit nur eine geistige ist. Eben desshalb aber kann anch der Begriff eines Dinges nicht von Einfinss auf dasselbe oder dieses zu bestimmen im Stande sein.

Dr. Richardson lernte eine Methode kennen, nm mit flücbtiger Flüssigkeit in der Form von Schaum eine intensive Kälte zu erzengen, und diese so anzuwenden, dass selbst das Gehirn in einzelnen Partien zeitweilig abgetödtet werden konnte, um hierdnrch das Studium der Hirntbätigkeit zu unternebmen.

Die Gehirnsobstanz entbält nämlich zwei Stoffe, welche das Pestwerden durch Kälte gestatten: Wasser und Fetstoff. Diese werden fast in verschiedenen Temperaturen, beide aber gefrieren gänzlich, wenn man die Temperatur auf —9°R. vermindert. Bei diesem Grad wird alles Wasser der Nerven-Structur, welches 84 Proc. der Gesammtmasse beträgt, wie Eis krystallisirt; in diesem Zastande ist die Structur eine Zeitlang todt, es ist, als ob sie ganz aus dem Leib entfernt wäre.

Wenn wir den Stirntheil des Gebirns, die beiden Lappen oder Hemisphären, welche bauptsächlich den Schädel ansfüllen, in einen solchen Zustand versetzen, so beobachten wir solche Ersebeinungen, welche auf gänzlichen Verlnst der Willenskraft, der Empfindung und der Intelligent denten. Dem Ansebein nach schläft das Thier tief, jede Operation blebt ohne Schmerzänsserang. Nichtdestoweniger kann das Thier sich, wenn man es anfässt, bewegen und unfreiwillige Lebensänsserungen machen, die von der sogenanten Rückgratstbätigkeit herspringen; warmbilutige Tbiere aber werden in der Rogel wie in Starrsucht verbleiben, und stets die Stellung beibehalten, in der sie zuletzt gewesen.

Bei kaltblütigen Tbieren, wie beim Frosch, kann, wenn die Verrichtungen des Gehirns gänzlich schweigen, der Gefrierungsprocess an und durch den Rückgratstrang geführt, und jeder Theil des Nervensystems sonach der Kraft beraubt werden, indem das Thier bewegungslos, starr und in der Tbat einem Stein äbnlich bleibt. In diesem Zustande würde es eine unbeschränkte Zeitperiode bindnrch bleiben, wenn fortdanernd der nämliche Temperatnrgrad auf dasselbe einwirkte; allein es wird sich von diesem änssersten Zustand eines Starrtodes wieder erholen bei allmähliger Rückkehr von Wärme. Bei warmblütigen Thieren sehen wir eine Annäberung an diesen Zustand, naturgemäss herbeigefübrt in der Periode ihrer Ueberwinterung, in dem tiefen Schlaf der kalten Jahreszeit: dabei aber besteht der Unterschied, dass das Thier während des Winterschlafs stets athmet und immer noch einige Luft für das Athmen einsangt, ohne welches es sich bei der Rückkehr der Wärme nicht erholen könnte. Und wir finden durch Versuche, dass, wenn der Process des Gefrierens bei einem warmblütigen Tbiere künstlich vom Gehirn in das Rückgratsystem fortgeleitet wird, so dass die Athmnngsverrichtnugen stillsteben, die Lebensthätigkeit ein für allemal zu Ende ist.

Kehren wir nun zu ienem durch die Wärmeentziehung ans dem grossen Gehirn lethargisch gemachten Thiere zurück: das leicht einem in der Chloroformnarcose schlafenden Thiere gleicht. Eine Tanbe wird lange Zeitperioden hindurch bewegungslos und nnempfindlich daliegen; langsam aber regelmässig athmen, und das Herz gleichmässig schlagen. Lässt man die Temperatur allmählig auf 12%-14% R. steigen, so folgt stetige Erholung und Rückkehr der Lebensthätigkeit; die Ordnung der Erholung ist jedoch nicht stets die nämliche, es kommen dabei Schwankungen vor, welche von den Theilen abhängen in denen die Erholnng beginnt. Gewöhnlich indess ist, wenn das ganze Cerebrum gefroren, der Wiedcreintritt des Verstandes, das erste Zeichen, das sich kundgiebt; dann entstehen Versuche zur Bewegung, welche vorwärts stossend sind, und bald darauf tritt Empfindnng ein. Indess geschieht diese Ordnung auch umgekehrt, indem die Empfindung vor der Bewegung eintritt. Endlich erholt sich das Thier gänzlich und damit kehrt Gedächtniss und alle gebannten Fähigkeiten in thätiges Spiel zurück. Das Gehirn ist krystallisirt gewesen, und dann wieder zum festweichen Zustand anfgelockert worden, hat aber ebenso wenig verloren als gewonnen: alle Eindrücke, die es besass, hat es behalten nnd alle Sinne werden wieder wach, um die nun eindrucksfähige Materie zu erreichen.

Soviel im Allgemeinen; gehen wir nun zur Beseitigung der Kraft aus besondern Theilen über, und man kann sich vorstellen, da die Gehirnsubstanz ein schlechter Wärmeleiter ist, dass es vollkommen möglich ist, durch Anwendung eines feinen Aetherstrahls und einer niedrig siedenden Filssigkeit einzelne Theile mit grösster Genauigkeit zu isoliren. Demmach können wir die Kraft ans den beiden grossen Hemisphären entfernen, ohne sie aus den dahinter liegenden kleinern Hemisphären entfernen, ohne sie aus den dahinter liegenden kleinern Hemisphären entfernen, ohne sie sie in der andern zu unterdrücken, oder ans dem Rückgratstrang, ohne mit dem grossen oder kleinen Gehirn etwas zu thun zu haben.

In dem Stiratheil joder Hemisphäre liegt eine der Form wie der Function nach sehr verschieden Masse Nervenstoff, welche die älteren Anatomen die Streiffußgel (Corpns striatum) nannten, weil sie durch schwache Linien von graner und weisser Farbe bezeichnet ist, während man sie jetzt richtiger das obere Gehirnganglion nennt. Mit wenig Schwierigkeit lässt sich dies Ganglion in einer oder beiden Hemisphären bloslegen und die Kraft ans der einen oder beiden entfernen. Wenn wir die Kraft ans beiden entfernen, d. h. eine zeitlang ihre Function zerstört haben, so zeit sich folgende eigenthmüliche Erscheinnag: das Thier fallt vorwärts, oder stürzt bisweilen mit sinnlosem Ungestüm vorwärts, und diese Symptome werden dauern, bis die Wiederherstellung der Ganglien vollständig ist. — Verschliessen wir nan die Kraft durch täte in den niedern grossen Ganglien des kleinen Gehirns, so schreitet dats Thier rückwärts, macht rückwärts Luftsprünge und zeigt entschlieden, dass es keine Controlle über die Bewegungen hat, bis sein kleiurs Gehirn durch Wärme wieder freithätig ist. Werden nan die vordern Gehirnganglien zusammen mit dem Gerbeldum ausser Thätigkeit gesetzt, so giebt es weder eine Rückwärts unch Vorwärtsbewegung, soudern eine ganzliche Bewegungslosigkeit, die jedoch in demselbeu Maasse nach lässt. in welchem die Wärme die Krafte löst.

Durch alle diese an den grossen Mittelpunkten der Nervenkraft herbeigeführten Veränderungen hindurch bemerkt man, dass, wie sehr auch die Willenskraft, das Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögen des Thiers darniederliegt, doch die halbfreiwilligen und unfreiwilligen Akte, die der Athmung und der Bewegungen des Herzens, nicht gehemmt sind. Wollte man sagen, dass sie nicht in Mitleidenschaft gezogen würden, so wäre dies nicht streng wahr: denn sie werden nach einiger Zeit langsamer und schwächer gemacht. Allein dies ist eine directe Verzögerung der Function und würde auch eintreten, wenn irgend eine audere grosse Oberfläche des Leibes lange Zeit der Wärme beranbt wäre, wohl aber können wir in Wahrheit sagen, dass die Beseitigung der Kraft aus dem grossen und kleinen Gehirn die genannten Functionen nicht ernstlich alterire. Wenn wir indess über jene Centren hinausgehen, und uns jenem Theile des Rückgrates näheru, welcher in nnmittelbarer Verbindung mit denselben steht, so gelangen wir zu nenen Erscheinungen. Wenn man den unmittelbar aus dem Gehirn führenden Theil, das verlängerte Mark (medulla oblongata) dem Einfluss äusserster Kälte unterwirft, so macht sich dies augenblicklich an der Athmnng bemerkbar, es hemmt sie, so dass das Thier, weun es ein warmblütiges ist, sogleich enden würde; immer aber fährt das Herz in seiner Thätigkeit fort, und wird, wenn man das Athmen künstlich unterhält, in Thätigkeit bleiben, obgleich man den Einfluss der Kälte auf deu ganzen Rückgratstrang ausgedehnt hat.

Wenn bloss die obere Fläche des Cerebrum einigermassen gefroren ist, so bleibt die Fähigkeit der Bewegung, wennschon das Wahruchmungs- und Empfindungsvermögen gänzlich zerstört ist. In der That ist in diesem Zustand oft active Bewegung vorhanden, aber ganz oher Willen und Wusseh. Die Bewegung ist nicht die eines einzelnen exaggerirten Typns, sondern allgemeine, uncontrollirbare Bewegung, wie man sie z. B. in einigen Wahnsinnstormen sieht. Eiu diesem nabestehender Zustand ist der Schlaf. Physikalisch ist as schlafende Gehirn das in seiner Kraft erschöpfte Gehiru, einer Kraft, die während des Wachens in der Ergänzung ihres Aequivalents thierischer Bewegung verausgabt worden ist. Mit dem allmähligen Eintritt des Schlafs fängt die natürliche Thätigkeit des Gehirns zu ruben an. Während des Schlafes werden, da Bewegung eingestellt ist, die Gehirnund Nervenechten mit neuer Kraft ausgestattet und das natürliche Erwachen ist der Anzeiger dieser Thatssche.

Allein nicht immer ruhen die Gehiramittelpunkte als ein Ganzes, so wenig sie als ein Ganzes immer arbeiten. Biswelleu arbeitet der eine Theil des Gehirus, während die andern Theile schlafen, und dann träumen wir im Schlafe. Carmichael nimmt sieben gesonderte Stufen des Wachens und Schlafens an, die ich in dem Aufsatze einzussehen dem Leser überbasse.

Noch eine Thatsache muss ich hervorlieben: Wir haben beobachtet, dass, wenn die vordern Gehirnganglien eine zeitlang zerstört sind, ein Thier sich stossweise vorwärts bewegt, und dass, wenn das kleine Gehirn zerstört ist, das Thier sich stossartig rückwärts bewegt. Dies deutet auf das Vorhandensein eines Gleichgewichts der Kraft zwischen diesen Mittelpunkten - ein Gleichgewicht, welches man auch zwischen andern Mittelpunkten entdecken kann. Desshalb ist der Schluss gestattet, dass ieder Kraftmittelpunkt im Gehirn während gesunder Zustände physisch im Gleichgewicht erhalten ist, und dass das, was man einen gut organisirten Geist nennt, wirklich ein gehörig im Gleichgewicht erhaltenes Gehirn ist. Damit erklären sich viele sonst unerklärliche Erscheinungen der Lebensthätigkeit und deren pathologische Zustände. Durch beständige Ueberthätigkeit kann ein Mittelpunkt des Gehirns sich entwickeln und ungehörige Macht gewinnen, die so andauernd sein wird, dass sie an dem Menschen das ganze Leben hindurch bemerkbar bleibt, oder es kann ein Kraftmittelpunkt plötzlich erschlaffen, und der nicht mehr controllirte das Gleichgewicht haltende Mittelpunkt kann für den Augenblick alle überwältigen und Erscheinungen hervorbringen, die man an dem nämlichen Organismus zuvor nicht beobachtet hat. Impulse plötzliche heftige, stossweise, vorwärts, unter dem Einflusse irgend eines Eindruckes, welcher für den Augenblick das grosse Gehirn lähmt, sind somit erklärt. So oft das Grosshirn allein von einem plötzlichen Stoss überwältigt ist, geht ihm an Kraft gerade so viel verloren, als weun seine Structur durch die unmittelbare Einwirkung von Kälte. Chloroform, oder durch Druck der Kraft beraubt wird; dann zeigt das nicht in Mitleidenschaft gezogene propulsive kleine Gehirn seine Kraft ungehiudert uud es ist ein Stoss vorwärts vorhanden. In einigeu Stufen

von Kraukheit des grossen Gehirns, insbesondere einer durch Alkohol herbeigeführten Kraukheit, zeigt sich dieser Gleichgewichtsbruch. Der Verlasser zog kürzlich den kopflosen Rumpf eines Mannes
unter einem Eisenbahnzuge hervor. In einem Tunnel fand derselbe
das ganze Gehirn dieses Unglicklichen und er erläuterte den
neben ihm stehenden Inspector aus dem Gehirn die physische Geschichte desseben: er fand nämlich, dass, wihrend das kleine Gehirn
ganz gesund war, die vordern Lappen des grossen Gehirns intensiv
mit. Bint überfüllt waren, und eine frishere Krankheit erlitten hatten.
Er fand die vordern Gehirn-Ganglien besonders eingehüllt und aus
dem Ganzen dieses stammen aber kräftligen Beweises erkannte er,
dass der Mann wahnsinnig war, dass er wahnsinnig gewesen vor dieser
Zeit, nud dass er in einem Anfall äussersten unkontrollirbaren Impaliese
den Selbstumod dädarreb begaangen hat, dass er sich unter den Zug warf.

Noch eine physiologische Thatsache möchte ich hier anführen, um die innige Uebereinstimmung der körnerlichen und geistigen Bezüge zu zeigen.

Bekanntlich sucht Meinert gegen Broca's Behauptung: "dass die dritte linke Stirnwindung das Centram des Sprachvermögens sei," das Sprachorgan in dem Nucleus toeniaeformis (Vormauer) und in den ihr aufgelagerten Windungen der Insula Rellii, und bezeichnet deshalb die Wande der Fossa Sylvii als das Centrum des Wortgedächtnisses. Dieser Ansicht trat nun auch nenerdings Sander bei, derselbe gelangte durch seine Erfahrung zu dem Ergebniss, dass Aphasie bestehe, sobald die Windungen der linken Insula Rellii, die in der Tiefe derselben gelegen sind, also die Gyri radiati und die zundenst gelegenen Theile des Linsenköpers in irgend einer Weise erkranken.

Wie man nun auch die Windungen des Gehirns betrachten mag, so sehen wir bei den meisten Primaten, dass der Stiel der sylvischen Spalte kaum existirt, es ist nur eine Spur vorhanden. Es ist hier also offenbar das Wachsthum der Theile, welche die Sylvische Spalte umgeben, in der Weise vorgegangen, wie bei den Affen und nicht wie beim Menschen.

In Hinsicht auf Habitus und Richtung der Windungswäge gleicht ein Microcephalengehirn wirt mehr dem eines Orang als eines Mancschen. Die Bewegungen eines Microcephalen machen den Eindruck derjenigen eines Microcephalen machen den Eindruck derjenigen eines Affen, namentlich ist die Nachabmungssucht in ganz erstannlicher Weise ausgebildet. Das Kind nimmt ein Stück Papier in die Hand unf fängt an zu singen, als ob es von Noten lesen könnte; tritt man einem solchen Kleinkopf gegenüber, wiederhott ist wie wir Spiegel sein Mienenspiel, sämmtliche Bewegungen werden wiederholt: Ünruhe, Beweglichkeit; Sucht zu springen n. s. w. sind überrassebend ansgebildet. (Voigt

Wie gesagt, ist nach Prof. Meinert (Eine übersichtliche Zusammenstellung über Aphasie findet sich im Jahresbericht über die Fortschritte der Anat. und Physiol. vom Jahre 1867, von Meissner, p. 528—533) nicht nur die Augenwindung an und für sich, sondern überhanpt die Umgebung der Insel nottwendig zur Hervorbringung der arteulürten Sprache: da nun die Affen diese nicht haben, die typischen Kleinköpfe anch nicht, so mass der Grund in der Umgebung der Insel gesandt werden. Sobald diese in der Weise ausgebüldet ist, wie bei den Affen, kann eine articulirte Sprache zicht entsteban, es muss eine menschliche Bildung vorhanden sein, nm diese möglich zu machen.

Der Plan der Windnngen ist derselbe bei allen Primaten, und namentlich bei den anthropoden Affen als beim Menschen, die Ausbildung aber ist eine andere. Bei jenen sind grosse Windnngszüge vorhanden mit einzelnen kleinen Einkerbungen.

Von den Gesetzen des Atavismus oder Rückschlag ansgehend hat nu Noigt die Theorie anfgestellt, dass die menschlichen Mircreephalen eine Art von Rückschlag nach dem Typus oder nach der Bildung jenes gemeinsamen oder vorwelltichen, aber längst ansgestorbenen affenalnlichen Stammwaters darstellen, von welchem wahrscheinlich die heutigen Affen, sowie der Menschentynen als zwei auseinandergebende Zweige desselben ursprünglichen Stammes in graner Vorzeit sich entwickelt haben müssen. Während Spinoza durch eine ganz andere Conclusion, wie unten ersiehtlich, zu dem nämlichen Resultzt gelangt.

E. Hildebrandt erzählt (Roise um die Erde, herausgeg, von Kossäs, Bd. III, S. 33, Berlin 1870): Ein ledlich regenfreier Tag wurde zu einem Ausflage nach dem Dorfe benutzt, wo einige Meilen von Manih noch ein Häuflein Autochtonen der Insel Luzen sich unvermischten Geblütz erhalten hat. Auf die Gefähr hin, mir einem theologischen Verweis zuzuziehen, darf ich nicht verschweigen, dass ich durch den Anblück dieser Naturkinder für die Richtigkeit der viel bestittenen Theorie Darvin's gewonnen worden bin. Die schwarzbrannen Kleiene standen ihrem Exterieur nach auf einem Uebergangsstadium vom Affen zum Menschen. Gewiss werden mich die Männer der kirchlichen Wissenschaft mit dem Zollmanss in der Hand ostelogisch widerlegen Konnen; der Augensebein sprach jedoch gegen sie und die Abstammung des Menschen von der Conie eines höheren Vorbildes.

Die Männehen des Dorfes waren wenig über 4 Fass hoch, die weitschen noch kleiner, und ihre Schädel, statt mit Haaren, mit einem grobwollenen Felle bedeckt. Rechnet man dazu ein Minimum von Intelligenz und eine fast unartitutlirte Sprache, so wird man begreifen, wenn meines Bielens in dieser Gesellschaft nicht lange war und ich, nachdem ich die armen Halbaffen oder Halbmenschen mit Glasperlen beschenkt, schleunig kehrt machte und nach Manila zurückführ." Es verlohnte sich wohl der Mithe, etwas Näheres über die Schädelform und das Gehirn dieser Halbmenschen zu erfahren und nicht minder über Sprache, Intelligung, Sitten und Gebräuche.

Auch die belgische Commission unter der Leitung Dr. Duponts zur Untersuchung der neuen belgischen Knochenhöhlen gelangte zn dem Resultat, dass die Bewohner derselben Mcnschen von kleinem Körperbau-waren - eine Schlussfolgerung, zu der man auch durch andere alte Ueherreste von Menschen gelangt, womit also der phantastische Gedanke, dass die ersten Erdhürger ein Geschlecht von Riesen gewesen, unbedingt aufgegeben werden muss; denn soviel wissen wir gewiss, dass der Mensch in keiner Weise degenerirte. Dagegen führte die Untersuchung des Bodens, der Instrumente und der Knochen zu dem Schlusse: dass die in den Höhlen von Furfooz gefundenen Menschenüberreste einem Geschlechte angehöre, das dem der dolichocephalischen Menschen von Engis, Moulin-Quignon etc. folgte, und dem des celto-germanischen Zeitalters voranging. Ist dies richtig, so waren diese Leute Zeitgenossen der Menschen von Chavaux, der Troglodyten im Binnenland Frankreichs und in den Pyrenäen und der meisten alten Bewohner in den Seebehausungen. Tacitus nennt dieses Geschlecht Fenni; sie waren die Vorfahren der jetzigen Lapländer, welche in ieder Hinsicht grosse Aehnlichkeit haben mit den alten Bewohnern der Furfoozer Höhlen. Der kleine Körperbau dieser Menschen mag zu der abergiäubischen Furcht vor einem Pygmäengeschlecht geführt haben, von dem in französischen und deutschen Volkssagen so viel die Rede ist. Die Geschichte dieses Geschlechts ist wahrscheinlich die nämliche, wie die von Herrn Spring den Menschen von Chanvaux zugeschriebene. Möglicherweise suchten sie, nm irgend einer Gefahr zu entrinnen. Zuflucht in Höhlen, wo ihr Körperbau, in Folge von Entbehrungen und Elend. kleiner, und ihre Gesichtszüge grob geworden sein mögen.

Jedenfalls erinnern diese kleinen Gestalten an die vorhin von Hildebrandt geschilderten Menschen. Es lässt sich fast mit Gewissheit annehmen, dass wir den Traum von riesenhalten Gestalten der Urmenschen fallen lassen konnen; vielmehr pflegen wir mit der fortschreitenden Kultur und Pflege der Pflanzen- und Thier-reschlechter immer krüftiger örmen zu erzieht.

<sup>9)</sup> Nachdem Spinoza and Newton, das Gesetz der Schwere oder Massenkräfte endeckt and zum Beweise dem zuhenantischen Schlüssel eggeben, befestigte fede nueu antsponnische Thatsache die Gültigkeit jenes Gesetzes. Dadarch entdeckte man an den Störungen des freiher Susserters Flaneteu Tursus den störenden Kupper, den Neptun-Durch Stirchhofts Erfindung des Spectrosopa vernag die Optik der Astrononie beseere Hültig als zeither, namentlich darch Sinschelben der Frimen zu leisten. Zwar wusste man, dass das Licht sich mit einer stannensverthen, aber inmer noch menschaften Geschwich digkeit bewege; indese wurde diese inmerhin nav aunfärende standen der Schwichten digkeit bewege; indese wurde diese inmerhin nav aunfärende standen der Schwichten der Schwic

jetzt wieder in England von Airy schärfer hestimmt worden sein durch ein Telescop, dessen Rohr mit Wasser gefüllt ist.

In neserer Zeit, wo 'wir durch das Spectroscop gleichsam, mittelst eines chemischen Auges schuen, ist die Sewegung der Flissterne auch beser begründet. Ihre Bewegung war zwar selon hekannt, aber nur dann, wenn sie die Gesichtstine ines irdischen Beobachter ager durchtreutet. An einem Stern dagegen, der sich in gerader Linie auf uns los oder von uns hinweg bewegte, war eine Ortsveründerung nicht wahrenbahme. Mit Hillië des Spectruscops und namentlich mit der von lütygens getroffenen Vorrichtung scheint dies indess gelungen zu sein. Es handelt sich dabei un Doppier's länget gegehene Lehre, die darin besthet, dass jete Entfrunge einer Lichtspelle, wodere die Schnelligtett der Lichtsbelwingungen sich vermindern, das schwiederstefen, und da von der Zahl der Schwingungen die Perke abhlügt, so werden sich die Farben ändern oder die Brechung des Lichtstrahle wird eine schiehte grüßsers oder gerüngere werden.

Die Folge wäre dann, dass die Frauenhoferschen Linien im Spektrum des Sternlichts ehenfalls eine kleine Verschiehung crleiden müssten nach rechts oder links. Zu bedenken ist jedoch, da das Licht 185,000 engl. oder 37,000 geograph, Meilen in der Secunde zurücklegt, die Erde hingegen nur 18 engl. oder 3% geograph, Meilen in ihrer Bahn vorrückt, die Geschwindigkeit unseres Planeten nur 1/10,000 von der des Lichts ist. Selbst wenn die Fixsterne sich noch geschwinder bewegen sollten als nnsere Erde, so hätten wir immerhin auch bei ihnen nur einen Brachtheil der Lichtgeschwindigkeit zu vermuthen. Es waren daher sehr mächtige Instrumente, eine Reihe von Prismen erforderlich, ehe die Verschiehung von Franenhoferschen Linien im Spectrum von Sternen eine messhare Grösse werden konnte. Eine Verschiehung der 2 Linien C. and F. des Wasserstoffsspectrums im Siriuslicht gewährte Herrn Huygens die Möglichkeit zu bestimmen, dass Sirius sich mit einer Geschwindigkeit von 29,4 engl. Meilen in der Secunde von naserm Sonnensystem entferne. Es ist wichtig, dass P. Sechi in Rom, mit andern Instrumenten, wie Huygens neuerdings zu den nämlichen Ansichten und Ergebnissen in Bezug auf Sirins gelangt ist. Sollte es sich nun bestätigen, dass Sirius sich unserm Sonnensystem wirklich um 6 Secunden n\u00e4herte - so wurde neulich die Frage im Journal f\u00fcr Astronomie aufgestellt - so würde dies eine Annäherung von 5174,34 engl. oder 35 geograph. Meilen ergehen, Bemerken will ich noch, dass Doppler's Lehre eine Uehertragung aus der Acustic, nämlich der Ton-Höhe und Fall auf das Licht ist, die zunächst von Veränderung durch Annäherung und Entfernung des Eisenhahnpfiffs abstrahirt wurde, Anch hier erkennen wir, wie jenes von unserm Weltweisen für die Körperlehre (II. pr. 17 Demonstr., pr. 13. Axiom I, znm Folgesatz des 3. Lehnsatzes) gegebene einfache Gesetz befruchtend für die Folgezeit wirkte. Um dies nun an einem Beispiele vor Augen zn führen, möge man diese Wiederholung entschuldigen.

## Erläuternde Betrachtungen über den Standpunkt Spinoza's.

In Form eines Zwiegesprächs.

Der Leser. Ich muss Dir gestehen, es kommt mir sehr sonderbar vor, dass Spinoza für seine Lehre den Namen. Ethie" gebraucht hat; dieser Name sowohl, als der Name, welchen Fichte für Philosophie einführen wollte, "Wissenschaftslehre", scheint mir zu wenig oder zu viel zu sagen. Man denkt dabei sehr unbestimmt, bei dem andern zu wenig.

Der Verfasser. Für Deine Behauptung hast Du den Beweis zu führen.

Er. Das will ich, so gut ich kann; auch werde ich mich gern widerlegt sehen, wenn Du mich darch Gegengründe zwingen solltest, meine Gründe zurückzunehmen; ja, es ist die Absicht meiner Behauptung, mich widerlegt zu wissen.

Ich. Gut, so trage denn Deine Bedenken vor.

Rr. Das Wort Philosophie kann gar mancherlei bedeuten. Die wörtliche Ubebresetzung davon ist: "Liebe zur Weisheit". Nan kann die Weisheit, deren Gegenstand wir ord er Hand unbestimmt lassen wollen, da sie doch in jedem Falle eine Art von Einsicht oder Kunde sein soll, als Einsicht oder Kunde folgende Beziehungen haben: 1) ist sie entweder eine blosse Erweiterung unseere Erkenntnisse oder auf ein Than oder Handeln gehende Lehre; 2) ist diese Lehre entweder eine im Monschengeschlecht schon vollzogene und niedergelegte, oder sie ist bloss als eine Aufgube, als eine noch zu vollziehende Lehre an das Menschengeschlecht gestellt. In jedem dieser Fälle nun bedeitet das Wort "Liebe" etwas anderes; denn es kann das Bestreben sein, die sehon bestelende Lehre sich als ein blosses Mittel zur Erweiterung der Einsicht anzueignen, oder das Bestreben, den Gegenstand im Leben durch Handlung zu realisiene, oder duilch die Einsicht erst zu sehaffen und die gestellte

Aufgabe theoretisch zu lösen, und zwar wiederum entweder bloss aus Liebe zur Einsicht, oder zum Gegenstande. Es hat noch bis ietzt kein Mathematiker sich Liebhaber der Mathematik genannt, obgleich keiner von ihnen behanptet hat, diese Wissenschaft sei ihrer Ausführung nach vollendet. Warum nennen sich die Philosophen nach ihrer Wissenschaft "Weise", wenn diese auch nicht vollendet ist. Dass ein Hippias diesen Namen getragen hat, ist kein Grund; es hat später nicht an Hippiassen gemangelt, die den Namen Philosophen nicht getragen. Man müsste also auch diesen Namen verwerfen, und so bestände keiner. Der wahre Grund scheint mir darin zu liegen, dass die Weisheit gar keine Wissenschaft ist, sondern ein künstlicher Zustand des Menschen selbst, der sein ganzes Leben bis in seine zufälligsten Bestimmungen in Anspruch nimmt, ein Zustand, den das Sittengesetz fordert und den erreicht zu haben, Jedermann von sich auszusagen aus guten Gründen Scheu trägt. Ist aber, wie ich glaube, dies der Grund, so sollte man jedem nach Vollkommenheit strebenden Menschen einen Philosophen nennen.

Abgesehen von der Benennung "Ethic" will ich hier nur meine Meinung über das Wort "Wissenschaftslehre" rechtfertigen. Was sagt dies Wort aus? Wissenschaftslehre, die Lehre von der Wissenschaft, also 1. Lehre. Als solche konnte sie zum Gegenstande auch eine Knnst haben, aber dieser Meinung entgegen, heisst sie gerade Wissenschaftslehre und nicht Kunstlehre. Wenn nun, wie vorauszusetzen ist, die Sache dieselbe geblieben und nur der Name geändert wäre, und also das Lehrobiect die Weisheit bliebe, diese aber, meinen obengemachten Folgerungen nach, durchaus Knust und nicht Wissenschaft ist, so wäre gerade Knnstlehre der richtige Name im Gegensatz von Wissenschaftslehre und Spinoza würde insofern den richtigen Ausdruck gewählt haben. Abstrahiren wir aber von dem Begriff der Weisheit und sehen blos anf den Inhalt des Wortes Wissenschaftslehre, so ist dieser Name noch unbestimmter als der Name Philosophie. Denn von welcher Wissenschaft? Die sich auf den Menschen unmittelbar beziehenden Wissenschaften sind Rechts- und Sittenlehre, die auf seine Umgebungen sich beziehenden sind Natur- und Grössenlehre; soll es etwa Theologie sein, so ist doch dieser Name für seinen Gegenstand weit bezeichnender, als Wissenschaft, Giebt es ausserdem noch eine reale Wissenschaft? Doch ja, und zwar eine, die sich die Philosophen immer ganz besonders angeeignet haben, die Metaphysik, die Wissenschaft von dem Grundsein alles Besonderen und in die besonderen Wissenschaften auseinanderfallenden Seins. Freilich könnte man diese Wissenschaft, die gleichsam den Keim aller besonderen Wissenschaften enthält, gewissermaassen dadurch charakterisiren, dass man sie schlechtweg Wissenschaft oder auch Wissenschaftslehre nennt; würde aber hierdurch nicht auf der einen Seite so viel verloren gehen, als auf der anderen gewonnen würde, nnd weit mehr noch? Denn vom Gegenstande der Wissenschaft sagt das Wort Metaphysik weit mehr aus. Also wiederum Unbestimmtheit. Und gehen wir nnn auf die Sache selbst: was kann diese Wissenschaft je für Heil bringen? Ein Paar dürftige Hypothesen, ein Paar magere Begriffe aus den besonderen Wissenschaften, wo sie erst eigenes Leben gewinnen, abstrahirt, nm der Logik zur Ergänzung zu dienen, lohnen wohl nicht, dass man sich für sie nm einen nenen Namen bemüht. Oder kann man dieser Wissenschaft ein anderes Zeugniss geben? Sie ist es gerade, wodurch die Philosophen in üblen Leumund gekommen sind, sie ist es, die aus Philosophie Philosophien gemacht hat. Diese Wissenschaft kann weder Spinoza noch Fichte, die nns so oft als Organe der Offenbarung einer höheren Erleuchtung erschienen, meinen. Freilich könnte man mir einwenden, anch vor ihnen haben gar herrliche Männer ihr Leben an diese Wissenschaft gesetzt, nnd wenn sie auch geirrt haben, so ist es doch besser, auf ihrem Wege zu irren, als die auf der gemeinen Landstrasse des Volkes sich findende Wahrheit aufzusuchen. Doch nein, ich weiss, so denkst Du nicht nnd noch weniger denken iene Genannten so. Wahrheit ist überall heilig; die allertrivialste Wahrheit ist unendlich mehr werth, als der allerglänzendste Irrthum. Und nun hat doch jede Zeit eine vergangene vor sich, durch die sie Irrthümer vermeiden lernen kann. Mit der Metaphysik aber, glanbe ich, möchten doch wohl alle Versuche gemacht worden sein, so dass in unserer Zeit sich wohl übersehen lasse, wie es mit ihr steht! Also auch hier ist der Name zu unbestimmt, wenn er nicht gar falsch ist, welches er diesmal, freilich nicht durch sein Verschulden, sondern durch die Sache selbst wäre.

Endlich kann das Wort Wissenschafalehre noch die Construction des Begriffs der Wissenschaft behrahpt nat im Allgemeinen sein; alsdann wären Untersuchungen über die Arten des Zusammenhanges ein Denken, oder ein Canon für die Methode, einzelne wissenschaftliche Sätze, wenn es möglich ist, in einen systematischen Zusammenhang zu bringen. Eine solche Lehre könnte allenfalls nützlich genannt werden und wäre im Grunden nur eine formale Wissenschaft, höchstens eine verbesserte Logik. Was sie aber für Werth haben sollte nnd wie sie an die Spitze der Wissenschaften gestellt werden könnte, kann ich nicht begreifen, nnd ich weiss, dass anch Du sie tief nnter die realen Wissenschaften setzen würdes.

Oder soll es eine Evidenzlehre sein? Wovon? Von den ebengenannten Wissenschaften hat jede ihre Evidenz in ihren Grundsätzen, die sich von selbst ergeben, wie die Aziome des Spinoza, und keines Bewiese filbig noch bedürtig sind. Oder soll endlich die Sridenz gar überhaupt nnd im Allgemeinen bewiesen, die Gewissheit zur Gewissheit gebracht werden? Woher sollte alsdann die zweite Gewissheit einirge erhalter? Durch eine dritte? Und so in 's Lenedliche?' Dann gübe es gar keine Gewissheit und gar keine Wissenschaft, und gar keine Lehre, wesshalb Spinoza richtig sagt: veritas est norma sui.

Ich. Den Inhalt Deiner Rede überschlagend, finde ich, dass Deiner Meinung nach die Philosophie keine Wissenschaft ist, sondern das Streben nach einem künstlichen Zustand, der durch das Sittengesetz gefordert wird, und dass dieser künstliche Zustand die Weisbeit ist, darum sei anch das Wort Wissenschaftslehre falseh, da die Philosophie eher eine Kunstlehre zu nennen sei. Im Uebrigen erscheint Dir das Wort unpassend, weil alle bis jetzt dastehende Namen weit bestimmter bezeichnen, eine Erüdenzlehre namöglich, dass Metaphysik nichtig sei, die Logik aber einen sehr untergeordneten Werth habe.

Er. Wohl!

Ich. Setzest Dn das Streben nach Weisheit in Deinem Sinne als den Zustand aller Menschen oder nur einiger?

Er. Wolle Gott, aller; aber wie es leider bis jetzt steht, weniger, sehr weniger, die vereinzelt erscheinen, dass selten zwei zn einer Zeit existiren und sich persönlich kennen.

Ich. Du sagtest, das Sittengesetz fordere den künstlichen Zustand, den Du Weisheit nanntest; fordert ihn das Sittengesetz von allen Menschen oder nur von denen, die Du Philosophen nennst?

Er. Von allen; aber nnr sehr wenige unterwerfen sich demselben. 1ch. Diese Einzelnen sind die einsichtsvollsten unter den Menschen, oder verhält es sich anders?

Er. Gewiss, die einsichtvollsten; denn das Sittengesetz esthält die angemessensten Bestimmnnen des Menschen. Es gebört im Grunde nur dazu den Inhalt des Gesetzes in seiner Bedeutung zu versteben, um dass lebendigste Interesse dafür zu gewinnen; denn die Natur hat dem Menschen Liebe zu seinem Dasein eingepflanzt. Aber einem mit Bewusstein ausgestatteten Wesen hat jedes Dasein nur um seines Inhalts, seiner Bedentang willen Werth. Diesen Inhalt lernt der Mensch nur durch das Sittengesetz kennen, nnd so wird sich denn auch nach dieser druch das Sittengesetz erhaltenen Einsicht ein Interesse bestimmen.

Ich. In Deinen Behanptungen liegt demnach, dass die Menschen das Sittengesetz kennen, und nicht kennen; sie kennen es, ohne es zu versteben, ohne den ihm zu Grunde liegenden Sinn, die Bedeutung desselben erfasst zu haben. Er. Ganz recht. In der Form des Gebots, Unterwerfung heischend, und zwar nicht für einen bestimmten Fall, sondern für alles Thnn den aufmerksamsten Gehorsam fordernd, erscheint es nud giebt es sich kund. Der Mensch, der auf dem Standpunkt steht, wo sich ihm das Gesetz in dieser Form offenbart, hat sich nur in seinen Neigungen begriffen, nur diese erscheinen ihm als sein Wesen ausmachend, er sieht jeden Zwang für eine Fessel an, und erschrickt darum vor der Stimme des Gesetzes, wendet sich von ihr, sie nicht zu hören, wie viel weniger wird er sie zu verstehen auchen.

Ich. Wie kommt der Mensch denn doch aber zum Verständniss des Gesetzes?

Er. Durch die Nothwendigkeit in Gesellschaft zu leben. Im Verhältniss der einzelnen menschlichen Individuen zu einander erscheint es als Anforderung, sich gegenseitig, soweit es gemeinsames Bestehen zulässt, in ihrer Freiheit zu respectiren. Diese Bestimmung des Gesetzes wird in der Regel von den Individen anerkannt, verfochen und geliebt, nicht insofern sie zur Leistung anffordert, sondern zur Forderung berechtigt.

Ich. Das gäbe aber noch kein Verständniss des Gesetzes, sondern nur eine Auslegung desselben und zwar eine sehr schlechte Art der Anslegung.

Er. Sehr wahr. Werden die Menschen sich aber die Folgen dieser einseitigen Auslegungen von einander gefallen lassen? Wird nicht Streit und Hass entstehen und daraus wiederum Verfolgung, und endlich das Bedürfniss nach Eintracht? Wird die Brziehung nicht die Eintracht als stehende Maxime geitend machen wollen? Wodurch anders als durch Unparteilichkeit und Billigkeit? Wer aber billig zu sein gelernt, als chier seine individuellen Neigungen zu erheben, anfznopfern, sich stetz zu verlängnen um deswillen, was er als recht und gut erkannt, und wird das Gnte mehr lieben als sich selbst. Das Gesetz wird aufhören, als ihm feindselig zu erscheinen, sein Selbst zwischen Neigung und Gesetz schwankend, wird sich zum Gesetzschlagen, er wird nicht mehr dem Gesetze gehorrehen, sonderne sselbst sein, und so möchte ihm denn auch das Verständniss desselben ganz aufgehen.

Und damit Du mich nicht etwa noch fragest: Ist das der Gang eines Jeden, der von dem Verständniss nur etwas weiss? So setze ich noch Folgendes hinzu: Der eben beschriebene Mensch fühlt sieh durch das in ihm waltende Gesetz bestimmt zu lehren, für diese seine Bildung soviel als möglich die anderen Menschen zu gewinnen, sie ihnen einleuchtend zu machen und am Herz zu legen durch That, Wort und Schrift, und so erzeugt sich auch diese Einsicht bei Leuten, die noch nicht so gediegen sind, wie er, freilich aber auch nicht mit derselben Klarheit.

- Ich. Wie würdest Du diese Einsicht nennen?
- Er. Bei dem, der sie sich durchs Leben erworben hat, nenne ich sie Weisbeit, bei den andern, an die sie durch Unterricht gebracht worden ist, ist sie eine Lebre, eine hier besser, dort schlechter begriffene Wissenschaft, und wir haben auch sehon den Namen dafür in den Worten Moral, Sittenlehre, Stulkt u. s. w.
- Ich. Also setzest Dn die Weisheit in die Wechselbestimmung der That und der Einsieht durch und für das Sittengestz, die Moglichkeit hierzu aber setzest Dn in die Erziehung durch Eintracht, durch Unparteilichkeit und Billigkeit. Meinst Du nun mit der Erziehung zur Eintracht die häusliche, so müsste, da der grösste Theil der Meuschen in einer Familie erzogen wird, dieser die Billigkeit erlernt haben und somit zum Theil weise sein und zum Theil anf dem Wege zur Weisheit sich beinden. Die öffentliche Erziehung aber fordert die Unparteillekeit durch angedrohete Strafen. Die Furcht also ist das Mittel der Legalität und nicht die Billigkeit. Sogar die Religion hat bis jetzt durch Furcht und Höffnung richten lässt, durch keine Neigung bestimmt wissen will.
- Er. Die Religion, die als Theologie der Einigungspunkt der physischen und ethischen Wissenschaften ist und war, ist und war das Band der öffentlichen und häuslichen Erziehung. Der Gedanke an die Allmacht, die das Innerste schant und die innerste Gerechtigkeit fordert. wenn auch durch Fnrcht und Hoffnung, möchte einen Blick in's Innerste bewirken, der, wenn auch noch keine Einsicht, doch eine Kunde gäbe, die der Mensch der gewöhnlichen Oberflächlichkeit seiner Neigung folgend, schwerlich erlangt haben würde. Fnrcht und Hoffnung können nun schwinden oder auch nicht, so entwickelt sich doch immer ein Bild eines allerweisesten Wesens, eine Anschauung der Vollkommenheit eines innern Seins, es kann sich an der Furcht und Hoffnung, aber nicht in der Furcht und Hoffnung entwickeln, und ist das Bild erst da, so steht es dem Menschen gegenüber als Vorwurf und Maassstab seines eigenen Seins. Der Mensch will das höhere Wesen kennen lernen aus Furcht: aus Furcht kann er es aber nicht kennen lernen: da tritt das zweite, die Hoffnung ein: sie spricht von einem Lohn für etwas, wovon der Geber nichts hat; das wirkt besser, das lehrt lieben und verwandelt die Furcht, die Anfangs knechtische Feigheit war, in Ehrfnrcht und freie Brgebung: es ist aber keine freie Ergebung, wenn man um Lohn dient.

aber habeu wir gefunden, dass der gute Wille und nur der gute Wille die Bedingung der Einsicht ist, und dass der gute Wille keine Grade hat.

Er. Allerdings! Wenn der Wille auch die Bedingung zur Anerkennung ist, so ist er doch nicht die einzige Bedingung. Wenn Du os
nicht wieder wie vorher bei der Neigung auf eine Worterklärung abgeschen hast, dass Du etwa der Fähigkeit. Vermögen entgegensetzest, als
die Möglichkeit der Affekte, der der Thätigkeit, welches ich Dir im
Voruus zugebe und nach Deinem Belieben das von Dir vorgeschiagene
Wort gebrauchen will, — so frage ich Dich: Gebört zur Einsicht, ausser
dem Willen, nicht Ueberlegung und Urtheil, und nennt man das Vermögen hierzu nicht Verstand oder Urtheils, raft, oder wie Du sonst
willst, oder glanbst Du behaupten zu können, dass man zur Einsicht
wohl guten Willen, Verstand aber nicht gebrauche, oder willst Du es
leugen, dass der Verstand bei verschiedenen Menschen verschiedener
Grade fähig ist?

Ich. Freund, wer Worterklärungen so verachtet, muss auch mit Worten umzugehen wissen, sonst spielen sie uns gar arge Streiche!

Er. Wäre das mein Fall?

Ich. Gar sehr! Ich erinnere mich den Anfang einer Logik gelesen zu haben, der so lautet: Der Meusch deukt, also hat er ein Vermögen zu denken, dieses Vermögen heisst Verstand. Ich setze von Dir Deiberh hinzu: Denken ist Thätigkeit, Vermögen ist die Möglichkeit der Thätigkeit. Hast Du etwas geren diese Erkläung?

Er. Da sie nicht unrichtig ist, so will ich sehen, was Dn mit ihr

im Sinne hast. Sie gelte also!

Ich. Ich bitte Dieh, Freund, was beisst die Möglichkeit von etwas? Das Etwas soll ohne Zweifel, wie hier das Ueberlegen und Urtheilen, ein wirkliches sein; die Möglichkeit dieses wirklichen Etwas kann nun auch ein wirklichen Etwas sein, welches nur in Beziehung auf das erste wirkliche Etwas Möglichkeit heisst, wie z. B. der Hammer in Bezug auf's Schmieden, dann geht die Möglichkeit des Etwas dem Etwas in der wirklichen Zeit voraus. Meinst Du nun, dass der Verstand in Beziehung anf's Denken eine solche Möglichkeit sei?

Er. Neint Der Verstand ist nicht die aussere Ursache des Denkons, sondern der innere Grund desselben, der ausser dem wirklichen Denken gar nicht da ist. — Aber höre. Mir geht es so im Kopfe herum, dass es mir doch scheint, Du habest recht gesprochen, die Worte hätten mir einen argen Streich gespielt; denn in dem Verhältniss der Causalität kann der Verstand zum Denken nicht gedacht werden, als innerer Grund also, wie aber als innerer Grund? In dem Verhältniss der Substanzialität, so dass der Verstand das eine Seiende und bleibende wäre, das die Gedanken als seine Accidenzien trägt, und die an ihm als ihrer Substanz wechseln? Dieser Gedanke kann mich noch weniger befriedigen, scheint dem Begriff des Vermögens, welches doch der Verstand belieben muss, wenn das Wort einen Sinn behalten soll, noch mehr zu widersprechen; denn eine Substanz, ein Träger von Accidenzen ist in sich ein ruhendes träges Sein, und kein Vermögen; sie thut nichts, sie leidet blos, es geschieht blos was an ihr, sie macht nicht, dass die Accidenzen an ihr wechseln, sondern sie wecheln, well sie Accidenzen sich

Ich. Da es uns nicht vom Ziele abführt, so wollen wir diesen Regriff verfolgen, damit man nicht sage, es gehe uns gerade umgekehrt, wie dem König Sanl: Er ging Esel zu suchen und fand eine Krone; wir gingen die Weisheit zu suchen und verloren den Verstand.

Wir wollen den Begriff der Möglichkeit noch einmal aufaehmen. Du nnterscheidest doch die blosse Vorstellung von dem Bewusstsein des Gegenstandes der Vorstellung und behauptest anch wohl, dass im Bewusstsein des Gegenstandes mehr liege, als in der blossen Vorstellung liegt und liegen kann. Was meinst Du nnn wohl, dass im Bewusstsein mehr liegt?

Er. Dass die Vorstellung ausserdem, dass sie Vorstellung sei, noch ein Sein habe, welches nicht das Sein der Vorstellung sei, sondern ein ihm entgegengesetztes Sein.

Ich. Es giebt Dir demnach ein zweifaches, sich entgegengesetztes Sein, ein Sein der Vorstellung als Vorstellung und ein Sein der Vorstellung als Gegenstand. Dn hast also durch das Bewusstsein zweierlei Arten von Vorstellungen, die Dn durch das Bewusstsein als gleich und entgegesetzt beurthelist; als gleich dem Inhalte nach, als entgegengesetzt in der Form des Seins: ist es so, und wenn es so ist, wie unterscheidest Du diese beiden Formen des Seins?

Er. So ist es. Und ich unterscheide diese beiden Formen des Seins als zwei verschiedene Welten. Die eine nennt man die fünsere, die audere die innere, weil der Mensch die eine ausser sich, die audere m sich tragend findet. Der Grund her, dass ich sie zwei verschiedene Welten nenne, ist, weil sie zwei ganz verschiedene Entstehungsarten haben. Das Grundgesetz des fänssern Seins ist oben nur zu sein. Was die äussers Welt auch bedeinte möchte, so bedeutte sie sich selbst nichts, und ist sich selbst nichts: das Gesetz ihrer Gestaltung lebt und waltet in ihr als eine blinde Kraft, ledigicht unz zu sein, nicht aber um sich selbst etwas zu sein. Dahingegen die Welt der Vorstellungen gerade ungekehrt ist um zu deuten und zu bedeuten; sie deutet sich selbst und die äussere Welt, und ist lediglich in dieser Deutung, und ausser dieser Deutung ist sie nichts. Das Gesetz der Gestaltungen dieser Welt ist nicht das, dass die Gestaltungen seien, sondern dass sie für das Gesetz seien; ansehen will sich das Gesetz und begreifen, und darum treibt es sich zur Gestaltung, darum ist es auch keine blinde, sondern sehende Kraft.

Ich. Und diese so wunderhare Welt der Vorstellungen setzest Du in den Menschen; in den Menschen, den Du erst als Pendant der blinden Naturkruft begriffen hast, der in der Liebe zum blossen Dasein, und in dem Triebe seiner Neigungen, die sich doch gewiss ohne Bedeutung und eben nur dnrei hir Dasein sich anktindigen, sich erfasst?

Er. Ich setze sie nicht in den Menschen als sein Machwerk gleichsam, wenn ich sie seine innere Welt nenne; eigentlich setze ich sie ausser ihm, und nenne sie bloss innerlich, weil sie nicht so fünserlich ist, wie jene Welt, deren Grundgesetz das blosse Dasein ist und die für sich gar keine Bedeutung hat, für sich nicht ist,

Ich. Dann drückst Du Dich aber falsch ans, wenn Du sagst: Die Weit der Vorstellung sei seine, des Meuschen innere Welt, denn rechnest Du den Menschen zu den Producten der blinden Welt, so ist die zweite als eine andere in Bezug auf ihn doch eine äussere Welt, erchnest Dn ihn aber zu den Producten der zweiten Welt, zu der der Vorstellungen, so wird er von dieser getragen, und nicht sie von ihm, und man müsste eher sagen, er sei in ihr, als dass man sagte, sie sei in ihm. Und dann müssten auch die Worte: Aeusseres und Inneres hier gar keine Bedeutung mehr haben und nur die allgemeine Form des Gegenastzes des Auseinanderfallens der beiden Welten anderetan.

Er. Ich glaube es nur so genauer bestimmt zu haben. Die verschiedenen Welten sind nicht numerisch zwei, so dass sie etwa wie zwei Körper oder zwei Kräfte bei aller Gleichheit ihrer Eigenschaften aus einander fallen müssen, sondern vielmehr umgekehrt sind sie numerisch eins, specifisch aber ausseinanderfallend und entgegengesetzt. Sie haben beide ein Grundsein und durchdringen sich gegenseitig, und gehen in einander auf in diesem Grundsein, und zwar so, dass die eine Welt lediglich die Aeusserung des Grundseins ist, die andere aber ist, das Sicherfassen des Grundseins erstens in seiner Aeusserung, zweitens in seinem Sicherfassen und drittens in seinem Sein. Das Grundsein besteht demmach gleichsam aus zwei Faktoren, ans der Sichfasserung und ans dem Sicherfassen. Die Aeusserung als blosse Aeusserung ist für sich nicht da, sondern blos für das Erfassen ist sie da. Das Erfassen aber ist auch für sich selbst da, und daher ist das Erfassen auch gewissermassen Aeusserung, nicht in so fern es Erfassen ist, sonder

in so fern es Erfasstes sein kann. Aus dem Gesagten erklären sich nun die Begriffe der äusseren und inneren Welt sehr leicht. Die äussere Welt heisst darum so, weil sie als blosse Aeusserung nicht sich als dem einen Faktor, sondern dem Erfassen als dem andern Faktor erscheint, also vor etwas anderes, als sie sich selbst ist, tritt, in sich aber und auf sich selbst bezogen gar uicht ist, weil sie lediglich Aeusserung des Seins ist. Hingegen die Welt der Vorstellungen, die sich nur vor sich selbst äussert, und nicht aus sich hinaustritt, sich nur auf sich selbst bezieht, muss eine innere heissen. Endlich da die äussere Welt der Vorstellungswelt erscheint, in sie eintritt, ein Inhalt derselben wird, so muss sie einmal als die stehende Aeusserung des Grundseins, ohne Beziehung auf die Vorstellungswelt, zweitens aber als Inhalt der Vorstellungswelt erkannt und begriffen werden. Erkannt und begriffen durch was? Durch was anders, als durch die Vorstellungswelt. Diese Vorstellungswelt, die die Aeusserung des Seins in sich aufgenommen, zu ihrem Inhalt gemacht hat, wird diesen Inhalt als den ihrigen und als nicht den ihrigen, als ein in ihr lediglich Seiendes und als ein nicht in ihr Seiendes, als Vorstellung und als Gegenstand begreifen und erkennen müssen. Ohne dies Begreifen und Erkennen wäre die Vorstellungswelt eine innere Welt zwar, aber immer nur eine blinde Welt, sie stellte vor in sich, aber nicht für sich, sie ginge in einem Thun auf, ohne ein Auge für ihr Thun zu haben, sie wäre nichts weiter. als eine zweite Aeusserung des Grundseins, die, in sich verschlossen bleibend, in nichts sich auflöste und könnte nicht, wie ich sie oben charakterisirt habe, als eine deutende und bedeutende Kraft dargestellt werden. Dieses Begreifen und Erkennen nun ist es, was wir Bewusstsein nennen und wovon Du sagtest, dass darin mehr liege, als in der blossen Vorstellung.

Ich. Deine genanere Bestimmung ist unter der Voraussetzung, ass beide Welten Formen Eines Seins sind, gauz richtig. Wie willst Du abor diese Voraussetzung begründen? Vielleicht sind diese beiden Welten im Grundseiu verschieden und falleu anseinander wie zwei Körner.

Er. Mich dünkt das Wort "im Grundsein verschieden" eine Ungereimtheit zu sein. Denn das Wort "Grundsein" sagt entweder nichts, oder es heisst dasjenige Sein, welches in aller Veränderung dasselbe ist.

Ich. Wie aber dasselbe? Das Eine Selbe oder das Gleiche-Selbe? Ist die Einheit des Grandseins eine numerische oder generische? Du selbst gebrauchst oben das Bild zweier Körper und sagst, dass sie, die beiden Welten, uicht numerisch, sondern specifisch verschiedeu wären. Ich frage nun dieses Bild auf das Grundsein selbst, vermuthend, dass daraus was folgen müsse.

Er. Alle specifische Verschiedenheit ist eine reale Negation, z. B. Roth und Blau sind verschieden, heist: Roth ist, und ist nicht blan -Blan ist, und ist nicht roth. Oder: a ist nicht b, weil es a ist, und b ist nicht a, weil es b ist. Die Verschiedenheit ist demnach ein Ansschliessen nicht dem Sein, sondern der Bestimmung nach. Zwei Körper schliessen einander aus und sind eben darum zwei Körper; Rnnd und Eckig schliessen einander ans und sind eben darum zwei Formen. Ein Sein als Sein gedacht schliesst nur das Nichtsein ans. Roth ist nicht Blau sagt aus, Roth ist eine andere Art des Seins als Blau. Eine andere Art des Seins als das Sein selbst wäre offenbar das Nichtsein. Das Sein als Grundsein kann nur die allgemeinste Negation zum Gegensatz haben, welches das reine Nichts wäre. Die nnmerische Verschiedenheit des Grundseins bestände demnach in dem Aussereinanderliegen des einen gleichen Seins; es bestände also aus Theilen, die einander ausschliessen, sich unter einander verneinen, und deren Snmme erst das Sein ausmachten. Dieses Sein wäre in Beziehnng anf seine Theile Negation und bestände aus lanter Negationen; also waren sie nur durch die Beziehung zu einer Totalität etwas, also nicht sie, sondern die Beziehung wäre das eigentliche Sein: was ungereimt wäre. Daher ist das Sein dnrchaus nicht als verschieden, weder specifisch noch numerisch zu denken.

Ich. Wie sollen nnn aber in diesem so einfachen Sein diese beiden Formen als zwei geschiedene Welten mit ihren unendlichen Beziehungen, jede in sich, und eine auf die andere gedacht werden? Oder um meine Frage einfacher zu stellen: Dn setzest das Sein als ein absolnt einfaches und giebst ihm ein Inneres und Aensseres, setzest es als ein in sich entgegengesetztes, zweifaches. Nicht wahr, Dein Gang war dieser? Die äussere Welt sowohl, als die innere hast Dn gefnnden, und weil Dn sie gefunden hattest, waren sie Dir auch; sie hatten sich gefunden, ohne dass sie gesucht worden waren, sie drangen sich anf von selbst, ohne Dein Hinznthnn, sie erfüllten nnd umgaben Dein Wesen, und Du konntest Dich ihrer nicht entänssern, ohne Dich zu vernichten. Zogst Du Dich ans der einen Welt znrück, so fielst Du in die andere; ans beiden zugleich sich heransznziehen, war Dir unmöglich. Ferner hattest Dn gefunden, dass man in beiden Welten nicht ganz sein könne, sondern wenn in der einen mehr, dann in der andern weniger; daher schlossen sie sich für Dich ans, daher waren sie Dir zwei reale Welten, deren jede ihr besonderes Grundgesetz, ihre besondere Grundkraft hatte. Der Begriff der Grundgesetze und Grundkräfte aber drang sich Dir nicht so unmittelbar auf: erst vermittelst der freien Handlung des Nachdenkens kam Dir dieser Begriff und drung sieh Dir auf. Ferner, da die beiden Welten für Dich nur in so weit Realität hatten, als sie sich Dir aufdrängten, und daher als zwei sich ausschliessende Welten, für Dich in einem Momente, eine gleiche Realität hatten, so glaubtest Du das schwankende Verhaltniss dieser Realitäten durch den Begriff des Grundseins aufheben zu können, sie zu fixiren, ihnen eine objective Realität zu geben.

Dieses Grundsein nun wurde Dir wieder erst vermittelst der freien Handlung des Nachdenkens und drang sich Dir nicht von selbst auf. Da nun diese beiden Welten durch das Grundsein, durch die objective Realität, die Du ihnen gabst, von Dir uuabhängig gemacht waren, Du das blosse Zusehen hattest, wenn Dir nun noch das übrig blieb, erschienst Du Dir als das Product dieser beiden Welten, von ihnen getragen, nur nicht recht wissend, wie, ja Du mit Deinem Sein erschienst Dir dadurch für diese Betrachtung so entbehrlich, dass Du glaubtest, nur ein Grandsein auffinden zu müssen, zu dem sich die beiden Welten wie zwei Faktoren verhalten, d. h. wie zwei Glieder, die einander nothwendig bedingen, um alles erklärt zn haben. Nnn aber, da Du an die Erklärung des Grundseins gingest, fand es sich als ein absolut Einfaches, welches in sich weder einen Wechsel der Zustände, noch Theile haben kann; der Begriff des Grundseins fiel mit dem der Grundeinheit zusammen. Dadurch fallen nun die beiden Welten auseinander, die Begriffe des Aeussern und Innern der beiden Welten finden nur in Beziehung auf den Menschen statt, in Beziehung auf einander aber sind sie beide äusserlich und ihre Beziehung unbegreiflich. Ist es so oder nicht?

Er. Wenn Du die Sache noch lange so im Zirkel hernm treibst, so wirst Du mich ganz schwindelig machen. Mnss denn aber alles erklärt werden? und kann denn alles erklärt werden?

Ich. Es giebt Philosophen, die gerade durch Nicht-Erklären klar werden, worzu wir uus dem doch nicht bekennen vollen. Auch glaube ich, die Sache werde sich nur so lange im Zirkel drehen, bis sie fast steht. Du aber darfst gar nicht selwindelig werden, da Da zu einer Zeit lebst, wo es sich recht gut übersehen lässt, wie es mit der Metaphysik steht, wie Da erklärt hast. Viir wollen nicht abbassen zu suchen, bis wir finden, was zu finden möglich ist, bis wir sehen, dass wir nicht weiter geben können, weit es weiter keinen Weg giebt. Die Sicherheit aber, dass die Bahn aufflöre, liegt nicht in der Dunkelheit, die sie uns verbirgt, sondern in der Helligkeit des Orts, auf dem es uns ersichtlich wird, dass hier die Bahn schwinge und sehwinden müsse. An diesem Ort wollen auch wir aber mit besserm Fug als jene Philosophen sagen: Nicht alles kann erklärt werden!

Er. Bray, Freund! Thne was Dn kannst, ich will die gnte Sache nicht verlassen, es sei denn, dass sie uns verlässt, was ich aber nicht glauben kann, noch glauben mag. Also zur That!

Ich. Mein Vorschlag wäre, noch einmal zu dem Begriffe des Grundseins zurückzukehren, alles, was sich von demselben ergab, zusammenzufassen, es genauer zu bestimmen nnd zuznsehen, was daraus folge an sich und für die beiden Welten.

Er. Gut! So möge es sein!

Ich. Dn sagtest vorhin, der Gegensatz des Grundseins wäre das reine Nichts, unmittelbar darauf folgertest Dn, es sei ein Einfaches; dem Einfachen aber ist das Vielfache, die Mannigfaltigkeit entgegengesetzt. Diese beiden Aeusserungen widersprechen sich, wenn Du nicht etwa Mannigfaltigkeit und Nichts gleichbeduetend setzest.

Er. Du hast recht, und ich will die letzte Aeusserung dahin abändern, dass das Einfache von dem Grandsein nur negativ zu prädiciren ist. Das Grundsein ist darchaus nicht manuigfaltig, weder generische noch numerische Verschiedenheit in ihm. denkbar.

Ich. Könnte man auch wohl den Satz herumdrehen und sagen: das Grundsein ist ein mannigfaltiges, insofern es kein einfaches ist?

Er. Auch darin hast Du recht. Der Begriff des Einfachen ist ebenso wenig vom Grandsein zu prädiciren, als der Begriff des Mannigfaltigen. Dieser Satz müsste demanch weit allgemeiner gestellt werden, wenn er was aussagen sollte. Er müsste heissen: das Grundsein steht durchaus nicht unter dem Gesetz des Gegonsatzes, das logische Princip des ausschliessenden Dritten ist anf das Grundsein gar nicht anwendbur, weil en inicht sin sich schliesst. Hieraus folgt auch, dass es zu keinem logischen Sabject gebraucht werden kann, wenn nicht lauter Negationen von ihm prädicirt werden sollen.

Ich. Sehr gut! Nun aber lass uns einmal umkehren und sehen, wie sich die zwei Welten zu dem jett zo bestimmten Grundsein verhalten: die eine ist eine innere, die andere eine faussere, die eine ein Erfassen, beide das Erfasste; demnach beide Aeussernngen, und weil sie Dir beide als Aeusserungen erschienen, gubst Du ihnen das Grandsein als ein Drittes eigentliches Inneres zu. Darum erschien ferner die Vorstellnagswelt auch als eine innere. So hast Du gewissermassen drei Formen aufgestellt, in der äusseren Welt die Form des absolut Aeussern, in der Vorstellungswelt die Form des relativ Aeussern und relativ lanera, im Grundsein die Form des absolut Innern. Meinst Du, dass es so richtig ist oder nicht?

Er. Freilich entstand mir das Grundsein als die Einheit dieser zweisheit der Welten and als das Innere dieser zwei Welten als zwei Arten von Aeusserungen; und ich sehe anch, dass es dadarch in einen realen Gegensatz verfällt und die Ansasgen über dasselbe sich widersprechen. Diesen Widersprach hast Dn eigentlich bewirkt, indem Dn mich zur Erklärung des zweideutigen Begriffs des Grundseins bestimmtest und anch dann durch den Doppelsian Deiner Fragen zu widersprechenden Aensserungen über dieselbe verleitetest. Ich glanbe den zunzen Berriff so näher bestümmen zu müsser.

Der Begriff des Grundseins ist erstens der Begriff der Grundeinheit aller mannigfaltigen Erscheinungen, die durchans nur als Acasserungen, als naselbstatändige Offenbarung, als Offenbarungen, die nicht von sich selbst getragen wurden, begriffen werden. Alles dasjenige aber, was sich mir aufdrängt nnd was durch die Form des Sichaufdrängens für mich Realität hat, also beide genannten Welten, sind gerade in dieser Offenbarung solche Erscheinungen, die ein Grundsein in der Form der Grundeinheit fordern. Ich mochte dieses Grundsein in der Form der Grundeinheit Substanz nennen. Diese Substanz nun, in dem hier gegebenen Sinn, die mir nicht etwa Materie bedeuten soll, denn allerdings die Materie wird empfunden, diese Substanz steht aber im realen Gegensatz, ist Einheit des Mannigfaltigen in der Erscheinung, ist Grundsein ohn absolntes Grundsein zu sein und kann also Relation haben. Dieses ist das absolnt Innere der beiden Welten nnd demnach in Grundsein.

Der zweite Begriff des Grundseins aber, ist eines ausser aller Erscheinung unbeziebharen und unbestimmbaren Seins, eines Seins, welches sich nie ansert noch oftenbart, welches in keiner Relation steht und also auch nicht nuter dem Gesetze des Gegensatzes, und welches ich ehen um des Gegensatzes willen gegen das unter dem Gesetze der Relation stehende das absolnte Grundsein neanen will, oder besser noch, da es sich gar nicht aussert, also auch gar nicht Grund ist, absolutes Sein.

Ich. Ohne sonst irgend etwas von der letzten Rede in Anspruch zu nehmen, beschräuke ich mich vorlunig auf die Frage: wie verhält sich Deine Substanz zu den beiden Welten und zwar erstem wie verhält sie sich zu ihnen in Absicht anf den Begriff der Bedingung? Beide Welten siod Acusserungen der einigen Substanz; die Substanz offenbart sich durch sie, sie sind also in Folge der Substanz; wäre die Substanz nicht, so wären sie auch nicht, sie hängen also von der Substanz ab, sind durch sie bedingt, sie ist der Grund. Wie ist sie Grund? Dann heisst das, die Substanz aussert sich durch die zwei Welten. Entweder I. die Substanz offenbart durch sie ihr Dasein und weiter nichts, es kommt gar nicht anf die Form der Aeusserung an; jede Aeusserung, wenn sie aur Aeusserung ist, ist gut genug darn, nm on einem Dasein Kunde zu geben; die einzige Form, die eiwa noch nöthig wäre, wäre, da die Substanz Substanz beider Welten ist, und die zweite Welt das Erfassen der Aeusserung sein soll, das Erfassen, die Deutung, weiche Deutung aber auf das Dasein der Substanz und weiter nichts hinaus liefe. Alles, was noch etwa ausser dem nackten Dasein der Aeusserung läge, wäre nichtig und nichts. Oder 2 die beiden Welten sind Aeusserungen des Charakters der Substanz; die Substanz erfasse durch diese Aeusserungen nicht blos ihr Dasein, sondern sie erfasse durch diese Aeusserungen nicht blos ihr Dasein, sondern sie erfasse durch diese Aeusserungen einth blos ihr Dasein, sondern sie erfasse durch diese Aeusserungen einthäus ihr ihren Bestimmungen, die Aeusserungen gerade wie sie sie nich, sind zwecknissig bestimmend für das Erfassen, und das Erfasste müsse nothwendig überall Gehalt und Bedeetung habet.

Er. Ich nenne das Grundsein Substanz im Gegensatz der Aeusserung, weil keine Aeusserung ohne Sein zu denken ist; ebenso wenig kann ich mir aber auch das Sein der Substanz ohne und ausser der Acusserung denken: keine Substanz - keine Acusserung, und auch keine Aeusserung - keine Snbstanz. Darum erklärte ich ja die Snbstanz für die Grundeinheit aller Aenssernng; als Mannigfaltigkeit ist aber die Einheit ausserdem, was eins ist. Wäre die Substanz ohne Aensserung, so ginge ihr das Leben ab, und sie ware ein todtes Nichts. Das Wort Grund ist aber durch das Wort Substanz hinlänglich erläntert. Die Aeusserung hängt von dem Grundsein nicht wie Wirkung von Ursache ab, welches mittelbar sein könnte, so dass sie auseinander fielen, sondern man mnss es weder als ab- noch als zusammenhängend, vielmehr als Eins setzen. Das Verhältniss ist blos ein logisches; es ist das Verhältniss eines Prädikats zu einem Subiekte, wo das Subjekt ohne das Prädikat realiter gar nicht gedacht werden kann. Darans geht nun auch für Deine zweite Frage hervor, dass die Aeusserungen charakteristisch sein werden; da sie der Snbstanz nothwendig sind und mit ihr eins, so werden sie keine andere sein können, und sie werden keine andere sein können, weil sie ihr Wesen ausmachen.

Ich. Nach dieser näheren Bestimmung bezeichnet das Wort Substanz nicht ein Etwas, das an nad für sich ist, sondern eine blosse Form, die an sich als blosse Form ebens ownig ein Bestehen haben kann, als die Aensserung es an und für sich haben kann. Das Wort Substanz begreift nicht das Sein als seiend, sondern die Aensserung als seiend, weil die Aensserung ohne das Sein gedacht, ebenfalls nichts als Form ist, die an sich kein Bestehen haben kann. Du setzest demnach das Sein und die Aenasserung als zwei Formen, die jede für sich nichts Wirkliches sind, gar nicht bestehen können, in der Verbindung aber, in der synthetischen Einheit, bestehen sie Dir und sind Dir wirklich, und man könnte mit eben dem Rechte sagen: die Aeusserung ist der Grund des Seins, als umgekehrt: das Sein ist der Grund der Aeusserung und Sein sind im Grunde nur Weebselbestimmungen, die sich mit Nothwendigkeit einander fordern. Nun weiss ich freilich nicht, ob Sein und Bestimmung für einerlei oder entgegengesetzt genommen werden müssen; zweitens, ob eine Weehselbestimmung als eigentlicher Grund der anderen anzusehen ist, oder nicht.

Er. Für die Vorstellung sind die Substanz und die Aeusserung allerdings nur Wechselbestimmungen, eins fordert das andere; ausser der Vorstellung aber ist die Substanz keine Bestimmung, sondern ein Sein, die eine allgemeinste Kraft, die sich in allen möglichen Weisen der Aeusserung darstellt und sich darstellen muss, weil sie im Gesetze des sich Aeusserns ihr Wesen und Bestehen hat. Durch die Allgemeinheit des Gesetzes der Aeusserung in aller Möglichkeit wird nun eine unendliche Reihe von Aeusserungen in unendlich mannigfaltigen Bestimmungen entstehen, denn Bestimmung ist nur Form der Aeusserung. So unendlich aber auch diese Aeusserungen sind, müssen sie doch in denjenigen Bestimmungen übereinstimmen, durch welche sie sich auf die Grundkraft beziehen. Die allertiefste Grundeinheit wird also die Grundkraft selbst sein. Diese wird freilich in der absolut äussern Welt nur durch blosses Heraustreten des Aufgehen in den Erscheinungen sich äussern und also für sich selbst nichts sein. In der Vorstellungswelt aber wird sie umgekehrt in sich selbst zurückgehen. Die Aeusserungen werden als Vorstellungen, die Grundbestimmungen als Begriffe, Gedanken, Grundsätze, und die Grundkraft als Grundgefühl sich offenbaren.

Ich. Von welcher dieser beiden Welten wollen wir nun zuerst ausgehen, welche wollen wir zuerst setzen? Die heraustretende oder zurückgehende Welt?

## Er. Die heraustretende!

Ich. Also diese Kraft gebiert sich selbst auf eine blinde Weise und wie gewisse Thiere erhält sie ihr Gesicht erst eine Zeit später nach ihrer Geburt. Da aber die Reide der Aeusserungen durch die Allgemeinheit des Grundgesetzes unendlich ist, so lässt sich nicht gut begreifen, wie die Grundkraft je zur Vorstellung, noch weniger zu den Grundsätzen und zum Grundgefühl kommen soll?

Er. Wenn die heraustretende Welt auch zuerst gesetzt wird, muss sie darum in ihrer ganzen unendlichen Reihe zuerst gesetzt werden? Kann es denn nicht so sein, dass mit jeder eiuzelnen Erscheiuung des Heraustretens zugleich eine ihr angemessene Vorstellung und mit der Vorstelling ein derselben angemessener Grundsatz uud das Grundgefühl sich offenbart? Und überhanpt war diese Frage wieder nnr verfänglich gestellt. Ich setze die heraustretende Welt allerdings früher, aber uicht der That, sondern unr der Betrachtung nach, der That nach sind sie in einem Schlage da. Nur da die heranstretende Aensserung als Bedingung der zurückkehrenden erscheint, so wird sie früher gesetzt. Eigentlich dürfen beide Aeusserungen gar nicht als zwei Welten, sonderu höchstens als zwei Seiten der einen Welt angesehen werden, und wenu ich sagte, die äussere Welt sei die Bedingung der innern, so kann ich es auch nmkehren und sagen, die innere sei die Bedingung der äussern Seite. Eins ist der Grund des andern, unr ist die Art, wie sie sich als Gründe zu einander verhalten, sehr verschieden; denn das Heraustreten ist der Grund des wirklichen Daseins der zurücktretenden Aeusserung, ist doch aber wiederum uur um der zurücktreteudeu Aeusserung, nm des Grundgefühls der Substanz willen da.

Ich. Wie meinst Du das: die beranstretende Aensserung ist um er zurücktretenden willen da? Etwa so, dass es eine Absicht, d. i. eine Vorherbestimmung durch Bewasstein, oder eine Vorherbestimmung ohne Bewusstein ist? Denn eine Art von Vorherbestimmung muss es doch sein?

Er. Ich setze die Vorherbestimmung nicht in Form einer Absicht; denn in diesem Falle müsste ich die Vorstellungswelt realiter früher setzen, als die Welt des Heraustreteus, sonderu iu Form des Zweckes ohne wirkliches Bewnsstsein.

Ich. Diese Vorherbestimmnng mösste demnach wiederum erkannt werden und zwar so, dass es entweder als Charakter der heraustretendeu Welt ihr namittelbar angesehen werden könnte, sie sei da, um erfasst zu werden, oder ist ein Gedanke, ein ursprünglicher Grundsatz der Vorstellungswelt, dass alle heranstreteude Aeusserung zurückkehreu müsste und könne.

Hieraus ergiebt sich uuu deutlich, was wahre Philosophie zu bedeuten habe und in welchem Verhältniss sie zum Wissen stehe, ja wie sie eine Lehre des Wissens sei, und warum sie mit demselbeu Rechte auch Ethie genannt werde.

Von dem Augenblick, da sich dem Menschen das Wissen offenbarte, kam er auf den Gedanken eines nicht körperlichen Seins, schloss sich ihm die Geisterwelt auf. Er hatte zwei verschiedene Vorstellungen: Geist und Körper, nud somit zwei verschiedene Dinge, die ihm auseinander ellen, ihm zu einer absoluten Zweielt zwurden, zu zwei getrennten Ufern. zwischen denen die Phantasie einen Ocean, von in einander und aus einander strömenden Wellen entwickelte, d. h. Meinungen, die sich einander verwirrten oder bekämpften.

Der erste Versuch, diese beiden Ufer zu verbinden, wurde von denen, die sich dieses Versuchs als Versuchs bewusst wurden, mit Einsicht Philosophie genannt; denn das Wort Philosophie will wirklich nur einen Versuch bezeichnen, und wir verdanken diesem Versuch, als dem höchsten, der gemacht werden konnte, die Erhadnung und Entwickelung aller besondern Wissenschaften.

Der Grund aber, dass dieser Versuch so lange Versuch blieb, lag darin, dass man die Zweihelt, die bloss Zweiheit der Vorstellang war, zur Sachzweiheit machte, dass man der Unterscheidung eine ursprügliche Geschiedenheit und Getrenntheit unterschob und nun zwei ansserhalb einander liegende Welten hatte, wovon jede für sich bestand und welche durch blosses Denken nicht zusammengebracht werden konaten.

Diejenigen aber, die diese Zweiheit aufznheben sich entschlossen, geriethen in die Halbetei, indem sie hirm Bewaststein zum Trotz das andere Glied des Gegensatzes wegleugneten nad zum leeren Sein und badeatangslossen Schatten des anderen Gliedes machten: Die psychologischen Idealisten und hölzernen Materialisten. Mit einem Worte: alle diesen Männern war diese Zweiheit eine absolnt unmittelbare, die Einheit dieser Zweiheit sollen hinne erst mittelbar betroepfehen. Und selbst Spinoza, der eine absolnte Einheit voraussetzte, setzt mit dieser Einheit diese henso absolute Zweiheit; denn him ist der Gegensatz des Denkens und der Ausdehnung ein nrsprünglich factischer, keinesweges aber ein gegenseitig durch die Glieder sich bestimmender. Nach ihm fordern sich die Glieder nicht, um sich ansznschliessen, sondern sie sechliesen sich aus, weil sie neben einander bestehen.

Er. Freund, hüte Dich, so über diesen wunderbaren Geist zu urtheilen.

Ich. Es ist ja allgemein zugestanden, dass Kant es war, der nicht etwa eine nene Ansicht zu den vorhandenen hizuzfügte, nicht etwa versuchte, ob in der allen bisherigen Philosophen gemeinschaftlichen Betrachtnagsweise eine neue Vorstellungsweise sich entdecken lasse, sondern er prüfte die Betrachtnagsweise selbst und fand in dem Gange seiner Betrachtnag nicht sowohl neue, den sehon bestehenden Systemen entgegeugesetze, Augenpankt, als nene Angen, er liess sich nicht sowohl darauf ein, das Gedachte als die Denkregel und Gesichtsweise des bis jetzt Gedachten aufzufinden, und fand, dass alle bis jetzt aufgestellten Systeme eine untergeordaete, nicht alles menschliche Bewasstein erschöpfende sei, und dass es eine Denkregel und Gesichtsweise

gäbe, welche die allen schon gemachten Versuchen zu Grunde liegende umfasse und modificire, bis jetzt aber ganz unbekannt geblieben sei.

Er. Und welche wäre dies?

K aut versetzte den bis jetzt bestehenden Gegensatz zwischen Ding und Vorstellung höber hinauf zwischen Vorstellung und Vorstellung. Er fand, dass dieser Gegensatz ein vorgestellter sei, der keinesweges im Bewnststein des Dinges schlechtweg liege, etwa empfunden werde, sondern durch und mit dem Bewnststein des Bewnststeins des Dinges sich mache, dass Ding und Vorstellung zwei Begriffe wären, die uur durch einander möglich sind, sich wechselveise bedingen und ansschliessen, und dass die lebendige Beziehung dieser beiden Begriffe das Bewusstein constituire und darum der Gegensatz innerhalb des Bewusstseins nothwendie sei.

Indem er nämlich den Unterschied zwischen dem betrachtenden Denken und dem ursprünglichen Vorstellen machte, und zugleich die Ungereimtheit der Annahme aufdeckte, nach welcher die Vorstellung ausser dem Vorstellen, die Empfindung ansser dem Empfinden liegen sollte, fand sich, dass der Gegensatz zwischen Ding und Vorstellung lediglich im betrachtenden Denken liegen müsse, weil unr diese Vorstellungsweise eines stehenden Vorwurfs bedürfe, da uur sie das faktische Bewusstsein ausmache, im stehenden Vorwurf aber nur durch Ausschliessung, Sichentgegensetzung einem andern Gliede möglich ist, wie jeder sich durch das allersinnlichste Faktum anschaulicher machen kann, z. B. die wirkliche Empfindung der Wärme könnte nie als Wärme zum Bewusstsein erhoben werden, wenn sie nicht mit und durch ihren Gegensatz der Kälte gedacht würde, und umgekehrt; ebenso wenig könnte die Kälte ohne die Wärme zum Bewusstsein gebracht werden, Das Operiren dnrch den Gegensatz ist also das Leben und Gesetz des betrachtenden Denkens; die ursprünglichste Ansschliessnug und Entgegensetzung dieses Denkens ist aber zwischen Ding und Vorstellung. d. i. zwischen vorgestellter und vorstellender Vorstellnng: denn der Begriff eines Dinges ist ia nur der einer fertig dastehenden, vom Vorstellen unabhängigen und getrennten Vorstellung, d. h. einer Vorstellung dnrch die Form der Objectivität angeschaut, welche Anschauungsweise gerade das Wesen der Betrachtung ist; indem die Betrachtung sich für ein Vermögen ansgiebt, das überall nichts schönferisches hat. das nur zusehen kann dem ihm Entfremdeten, ja sich selbst nicht betrachten kann, ohne sich sich selbst entgegenzusetzen, ohne sich von sich selbst zu eutfremden. Hieraus geht aber hervor, wie das betrachtende Denken selbst ein zweites im Wissen ist, da es doch überall keine Vorstellung erzeugen, sonderu uur das Zusehen hat, und

Letter by Congress

doch wiederum eine Vorstellung nicht sein kann, ohne sich gemacht zu haben.

Alle Vorgänger Kant's kannten nur das betrachtende Denken und sahen dies als das Ganze des Wissens an.

Ich. Alle? Freilich insofern sie seine Vorgänger waren; aber Spinoza? Ist er auch als Vorgänger Kant's anzusehen? Kannte er nur das betrachtende Denken? War ihm das Denken nicht ein ursprüngliches, allgemeines, ein Attribut der Substanz? Schon Plato sah es dem betrachtenden Denken an, dass es keine Ursprünglichkeit in sich trage und kam daher auf die Ideenlehre; er erkannte es aber nicht durch die Anschauung des Ganzen, des allgemeinen Wissens, sondern nur durch die Anschauung der Unzulänglichkeit in diesem besoudern Wissen selbst, und liess sich daher eine widersprechende Theorie zu Schulden kommen, löste aber die eigentliche Aufgabe nicht, sondern schob sie nur weiter hinaus, wie auch an seiner Theorie der Reminiscenz sichtbar ist. Spinoza war weit davon entfernt, das Wissen nur als ein betrachtendes zu kenuen; er sieht im Wisseu nicht blos Facta, er setzt die Einheit des Bewusstseins der Gegenstände nicht ausser dem Wissen und unabhängig von demselben; er kennt das Wissen nicht blos als analytisches Vermögen, nach welcher Ausicht nur dasjenige mit Sicherheit zu vereinigen ist, was sie getrennt zu haben sich bewusst ist. Nach der Erklärung Spinoza's, dass Denken und Ausdehnung von einander uuabhängige Gebiete seien, konnte es freilich scheinen, als sei es ihm unmöglich, diese Zweiheit aufzuheben, von der er sich bewusst war, dass er sie nicht gemacht habe. Keinesweges aber dadurch sucht er, entweder vom sittlichen Bedürfniss oder empirischen Gefühl getrieben, sie zu vereinigen, dass er entweder eine Moral- oder Naturphilosophie entwarf und die eine durch die andere modificirte, sondern er löste das betrachtende Deuken vom ursprünglichen ab, und erhob es zu dem Standpunkte, von welchem aus das freischwebende Auge beide Gebiete, das der Natur und der Sitten, in lebendiger Beziehung zu einander und in Beziehung zu ihrer ursprünglichen Einheit schante.

Wie das betrachtende Denken seiner Natur nach analytisch ist, so sann es seine Einheiten nur dadurch erhalten, dass es eine Mannigfalligkeit zusammensetzt, und so seine Einheit durch die Auffassung der Ordnung im Geordneten gewinnt. Umgekehrt aber ist das Denken Spinzozadas synthetische; denn ihm wird das Mannigfaltige durch die Einheit, das Geordnete darch die Ordnung, durch das ihr zum Grunde liegende Gesetz.

Das Gesetz ist ihm in seiner Nothwendigkeit ein Datum und das Object ein Factum.

# Erörterung des Systems Spinoza's.

#### Ethic. Erster Theil.

#### 1. Von Gott.

Spinoza fängt sein System entgegengssetzt als Cartesius an; wenn dieser vom Subject oder vom Modus ausgeht, dessen Existenz er durch das Selbstbewusstsein zu beweisen sucht, "cogito ergo sum", verkündet Spinoza, gleich einem Propheten in der Wüste, der staunenden Menge von vorne herein das Höchste, und belehrt sie über diesen Hergang").

<sup>1)</sup> Man müsse beim Philosophiren, segt Spinoza, von der Idee des Göttlichen ausgeben, und von ihr aus un den Erneheinungen der Welt hinab, "leich aber von diesen aus zuerst zu ihr aufsteigen; denn bei der umgekehrten Behandlungsweise des Gegenstandes hitten ihm, indem er von deuenden und ausgedehnte Dingen angegangen wire, ohne Zweifel Deuken und Ausdehnung als Alles mnüssende Attribute erscheinen missen. Ebenes segt er (Ebt. II, p. 10, Gordiu and Scholion); "Die göttliche Natur, welche die Meisten vor Allem aus betrachten sollten, weil sie sowohl der Erkenatzies, als der Natur nach vorangedt, baben als für die lettet, die Dinge bingegen, welche mas similiehe Gegenstände neunt, für die ersten nater allen gehalten. Daher kam es dem, dass sie bei der Betrachtung der auftriehe Dinge an abhte weiliger als auf eige Stift aus der Stift auf der Stif

Znnächst vernehmen wir acht Knndgebnngen über die Wesenheiten Gottes unter der Bezeichnung "Definitionen", und man könnte die darauf folgenden Lehrsätze als Erlänterungen und nähere Ansführungen derselben ansehen. Diese beginnen:

 "Unter Ursache seiner selbst verstehe ich das, dessen "Wesen das Dasein in sich schliesst, oder das, dessen Natnr nnr als daseiend betrachtet werden kann."

Gott ist die Ursache seiner selbst, cansa sui, absolntes Sein. Besen Wesen das Dasein in sich schliest, also nicht verursachtes Sein. Es ist dieser Begriff desshalb für uns so schwierig zu denken, weil wir zwischen Verursachendes nnd Verursachtes stets eine Aufeinanderfolge, ein Zeitlintervall einzumischen gewohnt sind. Spinoza's Rubstanz ist also mehr als ein blosses Sein, es ist anch ein Dasein.

Wenn dies nnn bereits Des Cartes erkannte, so ist es wundersam, dass er dennoch von dem Cogito ergo ausging und aus dem Bewusstsein die Erkenntniss von der Existenz Gottes abzuleiten suchte. Dennoch aber liegt die Wahrheit in der Mitte: denn der Zeit nach ist dem Menschen das Eodliche früher gegeben als das Uneodliche, weil sein Leben bedingt und mit dem Leben der endlichen Dinge znsammenbängt. Aus dieser beschränkten Sphäre muss er sieb zur freien Spekulation erheben, aber dies ist nur möglich, wenn er zuvor das Endliche in seiner Nichtigkeit, in scinem Unvermögen, sich selbst zu begründen, erkannt bat. Daher ist das Bewusstsein in dieser Beziehung der Anfang alles Philosophirens. Denn um zur Idee des Unendlichen zu gelangen, mass die Vernanft sich gleichsam über sich erheben. Denn Philosophie ist das Bedürfniss, welches durch die deutliche Erkenntniss geweckt wird, dass die endliche Vernunft sich selbst nicht genügt. Dies zur Rechtfertigung der Ableitung aus dem Cogito ergo. Indess ergeben sich doch auch Widersprüche in der Des Cartes'schen Lehre selbst. Zuerst entstand die Frage; wie verträgt sich die von Des Cartes angenommene Indifferentia voluntatis mit der Annahme, dass wir von Gott zwar keinen adaequaten, wohl aber einen klaren und deutlichen, folglich einen Verstandes-Begriff haben sollen: da es doch in Gottes Macht stehen soll (epist. 115), Etwas unseren Verstandesgesetzen Widersprechendes zn bewirken? -Die Attribute Gottes angehend, so theilte ibm Des Cartes Verstaod, Willen und Macht zu, bemerkte aber: diese drei seien im gottlieben Wesen nicht zu unterscheiden, sondern sie bezeichnen ein und dieselbe Wirksamkeit. Hiernach wäre der göttliche Verstand (die Einsicht) mindestens der Causalität nach früber, als der göttliche Wille (die Ausführuog). Eodlich stellt des Cartes Gott als den Creator mundi dar, d. h. als einen von der Welt verschiedenen persönlichen Urbeber der Dinge, der dieselbe auch der Substanz nach hervorgebracht hat. Also eine creatio ex nibilo. Denooch stellt des Cartes den Grundsatz auf: "ex nihilo nil fit." (Confr. Sjegwardt.)

Uod so wie Cartesius in diesem Grundgodauken, cogito ergo, auch die Basis zu seinem Beweise fird aus Duzein Gottes und esiume Glauben an den sich dem Menschen selbat offenbarrenden Gott fand und dessinalb auch die Unterwerfung der exakten Wissonschaften mater die Aufortikt der Kurche als berechtigt ausah, an beschäftigte sein System sich doch eigentlich mehr mit den physikalischen Wissenschaften, währender die Eiblis bonch mahr neisenschlich behandelt. Subiona himzeren war von

cnjns essentia involvit existentiam\*). Die Snbstanz wird, wie es weiter heisst, ans sich selbst begriffen.

2. "Dasjenige Ding heisst in seiner Art endlich, welches dnrch eineste zu Beicher Natur begrenzt werden kann. Ein Körper heisst z. B. endlich, weil wir immer einen grösseren begreifen. So wird das Denken durch ein anderes Denken begrenzt; der Körper wird aber nicht durch das Denken, noch das Denken durch den Körper begrenzt."

Durch die Begrenzung der Dinge von Anssen her ist ihre Endlichkeit gesetzt, die Begrenzung liegt daher auch nicht in den Dingen, sie ist nichts Positives; wäre letzteres nicht also, so könnte selbst die Unendlichkeit Gottes bezweifelt werden. Spinoza will diese aber eben darthun, dennoch kann das Gernezenlose nicht vorgestellte werden: denn Vorstellung ist Begrenzung, weil die Vorstellung ohne Form des Vorgestellten, ohne Vergleichung mit einem andern größseren Dinge von gleicher Beschaffenheit bis in's Unendliche incht zu fassen ist. Man versuche nur einmal, die Unendlichkeit des Weltennames sieh vorzu-

Dasein Gottes tief durchdrungen, und obwohl sein ganzes Wesen nur die Liebe Gottes athmete, so liese er sieh doch, wie ein eether Weltweiser, nie von seinem Gefühl oder vom Glauben verleiten und auf nnerwiesene Bahnen fihren. Immer nur masste, mochte er von Gott und Mensehen, von der Natur der Affeite dere von leblosen Dingen handeln, die reine Erkenntniss entsebelden und deeshalb passte auch — wie er sich selhst zu Eingang des 3. Theils der Etikh ausspricht – die geometriebe Methode zu diesen farblosen, von ihm setze objectiv gehaltenen, wann auch neistentleist eithiesen Gegerantfänden, ung delejedgligt sie so ier sein Methode der Cartesanischen Physik oder seine Definitionen und Ariome den Enhilbeden der Alten öffera Methode bei den Alten öffera nagewordet findere, van so weniger, als wir diese Methode bei

Spinoza geht, wie die Mathematik, von Grundbegriffen und Grundstäten oder Definitionen und Ariomen aus; von ersteren haben wir hier acht kennen geltent, wevon zunächst dreit; Substanz, Attribute und Modi, die Grundpfeiler des Systems hilben, die an sieh bestimmten Inhalt haben, versebabe run saach nur davon einen Nominaldefinition, was wir darunter zu verstehen baben zu geben braucht; während sie nebst dern beiden vornagsetälten, im Anbetracht der unn folgenden drei letzten, doch Realdefinitionen, wirtliche Begriffsbestimmungen sein sollen, wiewohl auch hierbeil die reald Meglichkeit dereelben weniger anetheweiten int. Indees dürfen wir es auch hier mit den Definitionen nicht so genau nebmen; da uns Spinoza im tract, de emend, intellt, selbst auf deutrersbied erstehen einer zer erstat et ineresta binweist und zeigt, wie die Definition einer erschaffenes Sache siets genetisch sein, also die nichtsbet Ursache des zu Erkliternden in sich begriffen müsser, während sie dies von Gott nicht sein könne; weil Er eauss sui sei, oder zu dessen Natur das Sein gebört.

<sup>\*)</sup> Desshalb ist es irrig, wenn man (Düring) glaubt: Spinoza bätte statt Gott auch "Sein" setzen können.

stellen!— Es ist also klar, dass die Endlichkeit in der Definition nur eine negative Bedeutung laben kann. Gleichzeitig zeigt uns Spinoza recht deutlich, dass der Begriff eines Dinges ohne allen Einfluss, also ohne Bestimmung auf das Ding selbst bleibt, dasselbe mithin auch nicht begrenzen kann, was unten bei den Attributen mehr hervorgeboben wird, wo es heisst: "Die Seele kann nicht den Körper bestimmen." Da wir in der Begriffsbestimmen zur auf jene Weise zur Unendlichkeit gelangen, so sagt Spinoza in der folgenden Definition:

 "Unter Substanz verstehe ich das, was in sich ist und aus sich begriffen wird; d. h. das, dessen Begriff nicht eines andern Dinges bedarf, um darans hergeleitet zu werden."

Mit der Aufhebung der Unterscheidung hört auch die Endlichkeit auf und es tritt das Allgemeine, das Unendliche ein, worin eben der Begriff des Unterschiedes verschwindet, und somit die Unendlichkeit vorhanden ist. Dieses aus sich selbst begriffene Sein ist die Substauz; und wie diese begriffen wird, lehrt die folgende Bestimmung.

 "Unter Attribut verstehe ich das, was der Verstand an der Substanz als ihr Wesen ausmachend erkennt."

Bereits die erste Definition hat die Essenz des Seins zugleich in der Form des Daseins, als Substanz dargestellt, und diese Bestimmtheit der Wessenkiet des Seins sind ihre Attribute, und wir begreifen, dass Spinzoa sagen kann: "Dens sive Snbstantia"; die Attribute sind also die nähere Bestimmung der Wesenheit der Snbstanz, sie sind mithin real vorhanden und nicht etwa durch den Verstand hervorgebracht. Denn es heisst, "das Attribut macht" das Wesen der Substanz aus."

 "Unter Daseinsweise (Modns) verstehe ich die Erregungen (Affectiones) der Substanz, oder das, was in einer andern ist, wodurch man es auch begreift."

Das endliche Sein bedarf, um begriffen zu werden, selbst eines andern Seins, sowohl was seine Entstehung als seine dauernde Existenz betrifft; ferner ist dies begrenzte Individuum mit der Substanz als deren Affection innig zusammenhängend, also kein für sich bestehendes Sein.

Haben wir nun die Attribute als die Wesenbeit der Substans kennen gelernt, so sind die Modi als die Affektionen nur vorübergebendes Sein, die Existenz der Erscheinungen dieser Wesenbeit. Und so erkennen wir die Wesenbeit und Zusammengebörgkeit dieses substantiellen Seins sowoh, las die daraus hervorgehenden Naturerscheinungen.

6. "Unter Gott verstehe ich das absolut unendlich Seiende, d. h.

die Snbstanz, die ans unendlichen Attributen besteht, von denen jedes ein ewiges und nnendliches Wesen ansdrückt."

Erlanternng: "ich sage absolnt, nicht aber in seiner Art unendlich; denn was nur in seiner Art nnendlich ist, dem können wir nnendliche Attribute absprechen; was absolnt unendlich ist, zu dessen Wesen gehört alles, was Wesen ansdrückt und keine Negation in sich schliesst.\*

Hierdurch hat Spinoza dem absolutesten Sein der I. Definition die hichsten nur denkbaren Wesenheiten beigelegt, sowie selbstverständlich jede Negation ansgeschlossen. Ein absolut unendliches Wesen schliest jede Negation und mithin anch jede nähere Bestimmung ans; alher die Attribute Gottes beenfalls sämmlich absolute sind, woron wir in den Naturerscheinungen nur zwei in stets wechselnden Formen erblicken.

7. "Dasjenige Ding wird frei heissen, das ans der blossen Noth-wendigkeit seiner Natnr da ist, und von sich allein zum Handeln bestimmt wird, nothwendig aber, oder vielmehr gezwangen, dasjenige, was von einem andern bestimmt wird, auf gewisse und bestimmte Weise zu wirken."

Sowie darch die Canas sui die Existenz absolat, mit freier Nothwendigkeit gesetzt ist, ebens gesehehen alle Handingen oder Affectionen Gottes. Bei Gott giebt es keine Wahl oder Willkühr, sondern es geschieht Alles in Folge seiner unendlichen Erkenntniss aus Nothwendigkeit. Sowie nun das Dasein Gottes mit Nothwendigkeit sistirt, and ebenso sein Wesen (1, pr. XX), mit derselben Nothwendigkeit sind anch die Dinge hervorgeganzen; da sie aber in einem andern existiren, so werden sie anch von diesem bestimmt, auf gewisse Weise zu handeln (1, pr. XV).

8. "Unter Ewigkeit verstehe ich das Dasein selbst, sofern das ans der blossen Definition des ewigen Dinges, als nothwendig folgend begriffen wird." Dies wird also erläntert:

"Denn ein solches Dasein wird ebenso, wie das Wesen des Dinges, als ewige Wahrheit begriffen, nad kann desshalb nicht darch Daner oder Zeit erklärt werden, wenn man anch Daner als ohne Anfang und Ende begreift."

Die als absolat nothwendig begriffene Existeaz Gottes kann nur als in der Ewigkeit (Aeternitas) begriffen werden; da sie ans eigener Machtvollkommenheit existirt, sie bedingt mitblin eine ewige Wahrheit; während die durch Daner (Daratio) ausgedrückte Unendlichkeit keine nothwendige Existeaz bedingt, nut daher anch, wiewoll ohne Aufang und Ende, doch anch das Sein mit wechselnden Gestalten, der Modi bezeichnet.

Als Resultat dieser Bestimmungen ergiebt sich demnach:

Die Substanz ist das Ding an sich oder in sich, und es giebt nnr Ein substanzieles Sein. Aber der menschliche Verstand erkund daran Einiges als ewige Wesenbeiten, von denen gar nicht abstrahirt werden kann, und die in ihrer Art unendlich sind. Ebense unendlich sind die der freien Machtvollkommenheit Gottes entsprungenen, in endlichen sich manifestierden. Naturerscheinungen

Dies ist der Grundinhalt des Systems, das zwar in geometrischer Methode dargestellt ist, aber die Erkenntniss desselben ist ursprünglich auf intuitivem Wege gewonnen.

Da die Wahrheit des Erkennens darin besteht, dass es die Wirkichkeit wiedergieht, so ist der allem Uebrigen zu Grunde liegende Begriff der, welcher in Wirklichkeit Allem zu Grunde liege: "Dies ist der Begriff der Substanz", dessen, was in sich ist und zus sich begriffen wird, der also keinen andern Begriff voransexta, auch nicht den des Denkens, so dass also die Substanz auch nicht Object des Denkens ist, wie die Natur, worin die meisten Philosophen irren: indem sie die Substanz als relativen Begriff des Denkens, also als Aequivalent der Natur fassen und ihre falsche Deutung dem System zur Last legen.

Dass dies wirklich der gesuchte Begriff ist, ergiebt sich darans, dass das Nichtexistiren ohne Widerspruch von der Substanz nicht ausgesagt werden kann, weil sie die Ursache ihrer selbst ist, also die Existenz zu ihrem Wesen oder Begriffe gehört. Daher ist sie auch ewig, d. hire Existenz wird ans ihrer Definition begriffen; ferner unendlich, weil sie absolute jedes Nichtsein ansschliessende Bejahung der Existenz ist; und einzig, insörer im Wesen oder der Definition eines Dinges nicht liegt, dass dieses in einer Mehrheit existin.

Gott kann aber nur sehr uneigentlich der "Eine" oder "Einzige"
genannt werden; indem wir die Dinge erst, nachdem sie in eine gemeinsame Gattang gebracht sind, unter Zahlbegriffe begreifen. Da aber
die Existenz Gottes ein eigentliches Wesen ist, und wir von seinem
Wesen keine solche allgemeine idee, wie ein Gattungsbegriff ist, bilden;
so ist diese Bezeichnung von Ihm nicht zu gebrauchen.

Die Definition dient zur Erklärung des Dinges, dessen Wesenbeiten man sucht, befasst sich also nur mit den Wesenbeiten der Dinge oder mit den Beschaffenheiten derselben, wie sie ansserhalb der Erkenntniss (Intellectus) vorhanden sind, und dann ist sie vom Axiom und Satze nicht verschieden. Oder sie erklärt eine Sache, wie sie von uns begriffen werden kann, und dann unterscheidet sie sich vom Axiom und Satze anch nur darin, dass sie absolut und nicht anb ratione veri begriffen wird. So ist die Snbstanz definirt als das, was an sich ist, dessen Begriff nicht den Begriff einer andern Sache einschliesst. Dasselbe ist Attribut, nur dass man Attribut rücksichlich der Erkenntaise sagt, die der Snbstanz eine gewisse derartige Natur beilegt. So ist z. B. szad der dritte Patriarch dasselbe ist Jacob aber mit Rücksicht darvauf, dass er die Ferse ergriff. So ist Flache das, was alle Lichtstrahlen zurückwirft ohne alle Veränderung, dasselbe ist die weisse Farbe, aber rüchsichtlich des Menschen, der die Fläche betrachtet. Und treffend kennzeichnet Spiacza hiermit auch den wesentlichen Unterschied beider, dass die Fläche die weisse Farbe, ohne näheres Criterion, objectiv zeigt, während die weisse Farbe vom Beschauer, als aus einem Convolut der verschiedenen Strahlen hervorgeannen, erkannt wird.

Der Substanz kommen als dem nnendlichen Esse, unendliche Wesenheiten (essentiae) zu, d. h. Attribute, von denen jedes in seiner Art unendlich ist, und aus sich begriffen werden muss und deren jedes ein unendliches Wesen in seiner Art ausdrückt, d. h. alles, was der nnendliche Verstand fassen kann, und also gleichfalls eine Unzahl Bestimmtheiten hat, nämlich nnzählige Modificationen. Die Schwierigkeit, dies zu begreifen, liegt darin, dass die Snbstanz ein ens absolute indeterminatum ist. Entsteht der Begriff der Substanz durch Abstraction von ihren Bestimmtheiten und heisst sie so indeterminatum? Absolute indeterminatum ist verschieden von in sno genere solummodo indeterminatum, wie die Attribute im Vergleich mit ihren Modificationen indeterminirt sind, im Vergleich mit der Substanz aber determinirt. Indeterminirt kann abstract unbestimmt bedenten, insofern man von den Bestimmtheiten absieht, die ihm zukommen; aber determinatio kann auch negatio bedeuten, und dann entsteht der Begriff der Snbstanz als abso-Inte indeterminatum nicht durch Abstraction von ihren Bestimmtheiten; er ist kein abstracter Allgemeinbegriff, der hier gar nicht entstehen kann, da nicht mehrere Gegenstände vorliegen, sondern indeterminatum heisst "allseitig bestimmt", alle Negation ausschliessend, alle Vollkommenheit in sich zusammenfassend, die Negation aller Negation.

Die fünf Eigenschaften eines ans seiner Machtvollkommenheit existirenden Dinges sind nämlich:

 Dass es ewig sei, d. h. Negation der begrenzten Dauer, weil es sonst ausser dieser Begrenzung als nicht existirend begriffen werden misste.

- Dass es einfach sei; sonst würden die Theile desselben früher sein als das Zusammengesetzte.
- 3) Dass es unendlich sei und nicht begrenzt; denn sonst würde es ausserhalb dieser Grenzen als nicht existirend begriffen werden: denn, wie erwähnt, "begrenzt" ist nichts Positives, sondern Abwesenheit der Existenz. Figur ist eine Negation und nichts Positives; daher die ganze Materie, als unendliche betrachtet, keine Figur hat. Die Begrenzung findet nur bei endlichen Dingen statt und gehört in Beziehnag auf das Sein nicht zum Dinge, sondern ist sein Nichtsein (s. oben Def. 2. Aum.)
- 4) Dass es untheilbar sei; denn sonst würde es zerstörbar und also endlich sein. Ein Ding zerstören heisst nämlich, es in seine verschiedenen Theile auflösen, von denen keiner die Natur des Ganzen ausdrückt; oder es wäre, wenn die Theile von gleicher Natur wären, dies gegen die in 1, 2 und 3 genannten Eigenschaften.
- 5) Dass es keine Unvollkommenheiten an sich habe, sondern reine Vollkommenheiten ausdrücke. Vollkommenheit besteht in dem Sein, Unvollkommenheit in der Abwesenheit des Seins (privatio). Wenn z. B. die Ausdehnung das Denken von sich negirt, so ist dies keine Unvollkommenheit, weil das Denken nicht zum Wesen der Ausdehnung gebört.

Daher, weil schon in seiner Art Unbegrenztes und Vollkommenes ans eigener Machtvollkommenheit existirt, wie das Denken und die Ansdehnung, so wird man auch die Existenz des absolut vollkommenen und unbegrenzten Wesens zugestehen müssen. Das Wort Unvollkommenheit bezeichnet das Fehlen dessen, was znr Natur eines Dinges gehört, z. B. die Ausdehnung kann unvollkommen genannt werden, wenn ihr Dauer, Lage, Quantität fehlt; aber sie kann nicht nnvollkommen genannt werden, weil sie nicht denkt. Daher, da die Natur Gottes in dem absolut Unbegrenzten (absol. indeterminatum) besteht, so erheischt seine Nathr alles das, was das Sein vollkommen ansdrückt, sonst wäre seine Natur begrenzt und mangelhaft. Daher ist nur Ein Wesen, Gott, das durch seine eigene Kraft existirt; denn die Ausdehnung gehört zu Gott, wenn sie Existenz enthält und etwas Vollkommenes ausdrücken soll, und ebenso gehört alles zu ihm, was wir als ein solches Existirendes und Vollkommenes setzen.

Hiernach wird alles Endliche von der Substanz negirt, alles Wesentliche, alle Realität in dieselbe gesetzt; das ens absolute indeterminatum fasst alle Vollkommenheiten in sich zusammen. Es wird von Spinoza anch ens absolnte infinitum genannt, bestehend aus unendlichen Attributen, von denen jedes ein ewiges und unendliches bestimmtes Wesen ausdrückt.

#### 2. Die besonderen Arten der Bestimmtheit.

Attributum est, quod intellectus de substantia percipit, tamquam estima ejusdem constitenes"). Der intellectus (Verstand) in der Wirk-lichkeit, wornuter nieht das absolute Denken (cogitatio) zu verstehen ist, sondern ein Modns cogitandi, der sich zur göttlichen Natur verhält, wie alles Natürliche — so dass also die Snbstanz keinen Verstand hat — gehört zur gewordenen (naturata), nieht zur wirkenden (naturans) Natur, und fasst die Attribute und Erregungen (affectiones) Gottes. Denn was im Verstande objectiv enthalten ist, muss nothwendig in der Natur gegeben als Substanz und Affectionen, die ohne die Substanz weder sein noch begriffen werden können.

Muss dies in dem Sinne genommen werden, wie Kant behanptet, dass der Verstand die Categorien hinzubringt? Oder ist es so zu fassen, dass "an sich" und "für uns" nur zwei Formen einer und derselben Sache sind?

Nach Des Cartes constituirt das Attribut die Natar und das Wender Substanz, die Substrat ist; nach Kant erkennen wir an den Dingen nur das "für uns", die Erscheinung, nicht das "an sich". Nach Spinoza legt der Verstand der Substanz das Attribut bei, nach ihm ist Substanz en Attribut, nur dass letzteres die Beziehung zum Verstande hat. Die Substanz ist Attribut respectu intellectus substantiae certam talem naturam tribuentis. Quidquid alicui rei a natura tributum esse cognoscimus, id vocamus ejus attributum. Das Attribut that nicht bloss in unserem Denken Realität, denn dann wäre es ein Attribut von Nichts, sondern anch extra intellectum. Die Substanz heisst Attribut, sofern sie erkannt wird, und die Attribute heissen Substanz, sofern sie sind. Daher ist die Substanz weder Substrat, noch werden die Attribute als



<sup>&</sup>quot;) Folglich hat das Sein in seinem eigenen Begriffe unmittelbar die Form der Existenz und diese Bestimmtheit des Seins sind seine Attribute. Das Attribut macht das Wesen der Substanz aus, wie das Licht das Wesen der Sonne und weil es das Wesentliche ist, erkennt es der Verstand dafür (v. d. Linde). Dagegen konnten die Modi, da sein aktste wecksehder Gestalt erschienen, nicht unmittelbar die Form erhalten, sondern erst durch die Einwirkung der äusseren Einflüsse erlangen, als andurn naturals.

Denkformeu an sie herangebracht, weil uichts da ist, woran sie herangebracht werden können.

Obgleich die Auzahl der Attribute aus dem Begriffe der Substanz folgt, so erkeunt Spiuoza doch uur au zweieu die besoudere Wesenheit, wobei zwar die Erfahrung seinen Geist determinirt, aber doch diese Erkeuntuiss nicht von aussen kommt. Der Erfahrung bedürfen wir nur zu dem, was nicht aus der Definition der Sache geschlossen wird, wie z. B. die Existeuz der Daseinsweiseu; ja keine Erfahrung lehrt Weseuheiten, sondern das Höchste, was sie kanu, ist, uuseren Geist zu bestimmen, dass er über gewisse Wesenheiten der Dinge denke. Wir bedürfen ihrer uicht zu den Dingen, dereu Existeuz sich uicht von ihrer Wesenheit unterscheidet, wie z. B. deu Attributen. Um die in der Erfahruug gegebeueu Dinge als ausgedehut und deukeud zu erkenuen, müssen wir die Begriffe Ausdehunng und Denken hinzubringen, wie zu dem Begriffe des Bestimmten den, wovon es Bestimmung ist. Hiernach ist also das Verhältniss des Deukens zu den in der Erfahrung gegebenen Dingeu von Spinoza ebenso bestimmt, wie von Kant: Ausdehnung und Denken siud a priorische Begriffe. Aber Spinoza betrachtet den Iutellectus als Modus eines uneudlichen Attributs des Denkens und die Dinge sind ihm uicht blosse Erscheinungen, kein blosses "für uns"!

De diese erkeunberen Attribute nicht aus der Erfahrung, soudern aus dem Begriffe der Substanz hergenommen sind, so fällt auch dieser Vorzug des Systems vor jedem audern speculativer Philosophie in's Gewicht. Deau wenn hier eine Selbstoffenbarung des Absoluten in Subject und Object, Gott und Natur erkannt wird, so geht diese Lehre sonst vom menschliehen Bewusstein aus.

Iudess wollen wir hier schon darauf aufmerksam macheu, dass die Neueru in Uebereinstimmung mit Spinoza, uicht aber im Sinue Kant's annehmen, dass wir nicht sowohl die Dinge au sich, als die dadurch hervorgerufene Erregung wahnehmeu (Eth. II, Satz 26).

### 3. Der Modus.

Dem absolut unendlichen Sein eutspricht ein unendliches Wesen, weshalb unzählige Attribute mit unzähligen Modis da sind. Es fragt sich, in welchem Verhältnisse die Einzeldinge zu den Attributis oder der Substanz stehen.

Haben die Einzeldinge ein substanzielles Sein? Spinoza sagt: dass die Affectioues rerum aeternae veritates sind, doch uenne er sie uicht so, um sie von denen zu unterscheiden, die keine Sache oder Affection einer Sache erklären, und keinen Ort ausserhalb des Geistes haben, z. B. a nihilo füt nihil. (S. untea.) Haben sie nur ein accidentelles Sein? Spinoza sagt: per modificationem sive per accidens intelligo id, quod in alio est, in quo concipitur.

Oder haben sie kein Sein?

Es ist zu erwägen:

a. Die Modi werden als existirend begriffen in der Snbstanz.

Er sagt: "Snbstantia depositis affectionibns vere consideratur", und "wie in der Linie die Punkte, so sind in der Snbstanz die Modi enthalten."

Bei der Fruge nach dem Unendlichen, woranf es hier anch ankommt, unterscheiden zwischen dem, was vermöge seiner Definition oder Natur (durch sien Wesen) nneulich ist, und dem, was vermöge seiner Ursache, also nicht vermöge seines Wesens unendlich ist. Ferner zwischen, was nendlich ist, well es keine Gerazen hat, nnd dem, was notwolk es keine frenzen hat, nnd dem, was, obwohl es ein maximum nnd minimum hat, durch keine Zahl bestimmt werden kann, wie der Zwischen ramm zwischen zwei in einander liegenden Kreisen mit verschiedenem Mittelpunkte. Endlich zwischen dem, was wir erkennen, aber nicht vorstellen können, nnd dem, was wir anch vorstellen können.

Nnn existirt die Substanz vermöge ihres Wesens, worans folgt, dass nnr eine Einzige ist nnd dass sie unendlich ist. Sie ist also unendlich, weil sie nicht anders begriffen werden kann.

Die Daseinsweise nennt Spinoza die Affection der Substanz. Die Definition dieser Affection schliests nicht die Existenz ein, insofern sie nicht die Definition der Substanz selbst ist. Wir begreifen sie daher nicht als existirend, obgleich sie existire, nnd daraus folgt, dass, wenn wir bobs auf das Wesen der Daseinsweise, nicht auf die Ordnung der ganzen Natur achten, aus der gegenwärtigen Existenz nicht auf ihre künftige oder frühere Existenz oder Nichtexistenz schliessen Konnen. Hieruns entspringt die Verschiedenheit zwischen Ewigk eit (die Existenz der Bustanz als nnendlicher Genuss des Seins) und Dan er (Existenz der Daseinsweisen).

Es ist nnmöglich, die Existenz und Mannigfaltigkeit der Körper ans der Ausdehnung, wie sie Cartesius nimmt, nämlich als ruhende Masse, a priori zu beweisen, denn eine ruhende Materie wird sich nieht bewegen, wenn sie nicht durch eine stärkere Ursache angeregt wird. Daher definit Des Cartes die Materie nicht richtig durch Ausdehnung; sie mass definirt werden als ein Attribut, das ewiges und nanedliches Wesen ausdrückt. Was die Meinung betrifft, dass nur Eune Eigenschaft aus jeder an sich betrachteten Sache abgeleitet werden kann (z. B. aus der Peripherie des Kreises kann ich keinen andern Schluss ziehen, als alses sie sich überall gleich ist; beziehe ich es aber anf die Radien oder Durchmesser, so kann ich viele andere Eigenschaften ableiten), so findet dies unr bei den einfachsten Dingen oder Gedankendingen statt, wozu anch die Figuren gehören, nicht aber bei realen Dingen, dem daraus, dass ich Gott definire als ein Sein, zn dessen Wesen Existenz gehört, schlieses ich auf mehrere Eigenschaften desselben, nämlich, dass en ontbwendig, einzig, unveränderlich, unendlich etc. existire (Ep. 69, 70).

Während Ewigkeit und Substanz also als unendliche nicht in Theile getheilt werden können, kann dies sehr wohl mit der Existenz und Dauer der Daseinsweisen geschehen, wenn man bloss auf ihr Wesen und nicht auf die Ordnung der ganzen Natur achtet. Es ist nasinnig, die Substanz aus Theilen oder reel von einander verschiedenen Körpern entstanden zu denken; die unendliche Substanz würde dadnrch als endlich gedacht werden. Man ist aber dazu geneigt, weil wir die Quantität auf zweierlei Weise begreifen: nämlich wie wir sie dnrch die Sinne vorstellen, and wie wir sie durch die Erkenatniss begreifen. Als Vorstellung ist sie theilbar, als Ding an sich oder Snbstanz aber untheilbar, unendlich, ewig. Aus der abstrakt, getrennt von der Snbstanz betrachteten Quantität und aus der Art, wie sie von den ewigen Dingen kommt, getrennt betrachteten Dauer entspringen Zeit und Maass, nm die Quantität leicht vorznstellen, und aus der Trennung der Affectionen von der Snbstanz selber, um sie Behufs leichterer Vorstellung in Klassen zn bringen, entsteht die Zahl.

Also Zeit, Maass, Zahl sind Daseinsweisen des Vorstellens. Mit diesen Hilfsmitteln der Vorstellung oder Einhüldungskarft oder blossen Gedankendingen kunn man nicht das erklären wollen, was Gegenstand der Erkenatniss ist, wie Substanz zund der Weise, in der sie aus danrch werden sie von der Substanz und der Weise, in der sie aus der Erugkett fliesen, durch die sie allein richtig erkannt werden können, getrenat. Daher Kant richtig sagt, dass die a priorischen Begriffe ledigich auf Erscheinungen anzuwenden sind, mit Unrecht aber jede andere Erkenntniss der Erscheinungen lägnet: wesshalb er auch genöthigt ist, diejenigen Begriffe, für welche er in seiner Einlik teine Stelle finden konnte, durch eine Hinterthür wieder einznlassen, z. B. den Begriff des Dinges an sicht "get er seinen Sittengesetz zum Grande, wahrend er in seiner Critik der reinen Vernunft demselben nur den Worth eines Glanbensattigkeit vindicit.

Wenn man die Dauer abstrakt betrachtet und mit Zeit vermengt, begreift man nicht, wie eine Stunde vorübergehen könne, und daher haben digjenigen, welche Gedankendinge nicht von reellen untersebeiden, gesagt, die Daner bestehe ans Momenten, was ebenso viel wäre, als wenn die Zahl ans der Addition von Nullen bestände, oder die Linie ans Puncten. Wer Zahl, Maass, Zeit mit den Dingen selbst verwechselt, der wird das Unendliche in der Wirklichkeit längene müssen; denn jene drei sind nicht unendlich. Wenn Jemand die Bewegungen der Materie, die hisber waren, also ihre Daner, durch bestümmte Zahl und Zeit bestimmen vollte, so würde er die körperliche Substanz, die immer nur als existirend betrachtet werden kann, ihrer Affektionen entledigen und ihrer Natur entkeiden. Denn es ist ersichtlich aus dem vorigen, dass manches vermöge seiner Natur nnendlich ist und nicht als endlich bergriffen werden kann, manches aber vermöge seiner Ursache, was jedoch abstrakt begriffen in Theile getheilt und als Endliches betrachtet werden kann.

Frigt man, kann es eine solche Methode geben, mit der man ungehindert in der Erkenntniss der bechsten Dinge einhalten kann, oder ist, wie der Körper, so auch der Geist den Zufüllen unterworfen ohne bewasste Regelnng? So muss man mit "al" antworten. Wir können unsere klare und hestimmter Wahrnehmungen (perceptiones) mit einander verketten und die Erkenntniss (intellectus) ist nicht, wie der Körper, Zufüllen unterworfen. Denn klare und bestimmter Wahrnehmungen sind absolnt Ursache klarer und bestimmter Erkenntniss, und erkennen keine andere Ursache ausser uns an, sondern hängen von naserer Natur und ihren bestimmten Gesetzen ab, d. b. von unseren shoulten Macht und nicht von Ursachen, die uns unbekannt und unserer Macht fremd sind. Die übrigen Wahrnehmungen hängen gänzlich vom Geselbick sh. Die wahre Methode hesteht hiernach in der blossen Einsicht der reinen Erkenntniss (in sola cognitione puri intellectus), ihrer Natur und Gesetze (Epist. 42).

Um aber diese zu erlangen, mass man zwischen Erkenntniss und Einhildung unterscheiden oder zwischen der wahren ledes und den ührigen, nämlich den fingirten, falschen, zweifelhaften und fiberhaupt allen, die vom Gedächtniss abhängen. Hierzu ist es nicht nötlig, die Natur des Geistes nach seiner ersten Ursache einzuschen, sondern hinreichend, die knize Geschichte des Geistes oder der Wahrnehmung (mentis sive perceptionis) zusammennfassen, wie sie Baco lehrt. Vor Allem ist es nothwendig, sich eine bestimmte Lebensweise aufraustellen und sich ein bestimmtes Endziel vorzuschreiben. Denn die Wirkungen der Einbildungskraft können aus den Körpern (wie bei Fieberphantasien) und aus der Geistesverfassung entstehen. Die Einbildungskraft verfolgt den Gang der Erkenntniss, verkettet ihre Bilder, wie die Erkenntniss ihre Beweige.

so dass wir fast nichts erkennen können, wovon sich nicht die Vorstellung ein Bild machen kann (Epist. 30). Hierauf beruht der Schematismus der Einbildungskraft bei Kant, der darin fälschlich eine Vermittelung der Anwendung reiner Erkenntniss auf die Erfahrung sieht.

Beiläufig sei hier bømerkt, dass von körperlichen Ursachen ausgehende Wirkungen der Vorstellung ein Vorzeichen künftiger Dinge sein können: weil lire Ursachen keine känftigen Dinge einschliessen, aber von der Geistesverfassung ausgehende können es sein: weil der Geist etwas künftiges verwirt'r vorber wahrenbene (praesentire) kann.

Es ist hiernach unzweifelhaft, dass die Modi nicht als Theile der Substanz zu fassen sind, sondern von ihnen muss abgesehen werden, wenn man die Substanz in sich betrachtet, da sie nichts voraussetzt. Essense wenig wie die Linie aus Punkten, besteht die Substanz auss Modis. Die Substanz muss in se betrachtet werden, d. h. nicht dewa, dass nichts Anderes in ihr sei, sondern wir dürfen die Verschiedenheit der Affectionen nicht zur Verschiedenheit der Substanz machen; denn dann würde die Substanz theilbar sein; die Substanz ist aber, wie sie in der Erkenntniss ist, unendlich, einig, unheilbar.

Auch daraus geht dies hervor, dass die Materie überall dieselbe ist, und nur dann, wenn sie als auf verschiedene Art bestimmt vorgestellt wird, in ihr Teile zu unterscheiden sind; also nur modaliter, non realiter, i. e. quoad Substantiam. Der Verstand betrachtet alles simul. Die Modi sind nicht isolirt, sondern bilden ein Continuum, es giebt keinen leeren Raum (de emeudat. intell., Epist. 29, Eth. I. 15). Als solches Ganze diese Einheit betrachtet, sind die Modi ihre Theile, aber nicht Theile der Substanz. Nur Quantitäten lassen sich theilen, nicht Qualitäten (Wesenheiten). Nur bei dem Attribut der Ausdehnung ist es schwierig, nicht zu theilen. Die Substanz besteht aus Attributen. d. h. Qualitäten (Wesenheiten), die sich nicht theilen lassen; aber bei dem Attribut der Ausdehnung, wo die Qualität (Wesen) in der Quantität liegt, ist es die Eigenthümlichkeit des Spinoza'schen Begriffs, dass wir hier keine ruhende Masse, sondern essentia actuosa zu verstehen haben, wodurch eben die Ausdehnung mit dem Denken auf einer Linie steht. Als Attribut ist sie untheilbar, als afficirt theilbar, so auch Denken als afficirt, d. h. als Ideen-Complex (Epist. 70. Eth. II, 3 Schol.).

Heute wissen auch wir, dass die Ausdehnung untheilbar und nur m Zusammenhange mit dem andern Attribut, der unendlichen Denkkraft erscheint, oder dass es nur actuose Materie giebt, ja geben kann, wenn sie unserer Wahrnehmung zugänglich sein soll. Um eine Autorität baer richtig zu würdigen, muss man die ihr zu Gebet gestelltem Mittel der Untersnehung in Betracht ziehen und hiernach seine Leistungen, messen.

Die Gründe, die die Ansicht bedingen, dass jeder einzelne Theil der Natur mit seinem Ganzen zusammenstimmen und mit dem anderen zusammenhange, nicht aber, wie sie eigentlich zusammenhangen; denn dazu müsste man die ganze Natur in allen ihren Theilen erkennen: das ist es: was Spinoza entwickeln wollte. Znm Zusammenhange der Natur gehören nicht die Begriffe: Schönheit, Hässlichkeit, Ordnung, Verwirrung, die nnr die Dinge rücksichtlich unserer Vorstellung bezeichnen. Zusammenhang der Theile ist die Anbegnemung der Natur und Gesetze des einen Theils zu dem andern. Die Dinge sind Theile eines Ganzen, insofern ihre Natur sich gegenseitig so anbequemt, dass sie mit einander übereinstimmen. Insofern sie sich unterscheiden, bildet jedes Einzelne in unserem Geiste eine eigene ldee und wird somit als Ganzes betrachtet. Z. B. Ehvlns und Lymphe, insofern sie vollkommen mit einander übereinstimmen, werden als Theile des Bluts betrachtet; insofern Lymphe in Bewegung and Figur vom Ehylus verschieden ist, betrachten wir sie als ein Ganzes. Ein Würmchen im Blute, mit Bewusstsein begabt, würde die Bestandtheile als ein Ganzes betrachten, and nicht als Theile, und würde nicht wissen, wie alle Theile von der Gesammtnatur des Blnts modificirt werden und zusammenstimmen. Wenn überhaupt nichts ausser dem Blnte existirte, so könnten die Theile keine andere Veränderung erleiden, als die aus dem Grunde der Bewegung des Bluts begriffen werden können, und so würde das Blut als ein Ganzes begriffen werden. In Beziehnng anf die ansser dem Blute vorhandene Ursache aber hat das Blut die Weise des Theils (Epist. 15).

Wie dieses Würmchen im Blute leben wir in diesem Theile des Universums. Alle Naturköpper müssen, wie hier das Blut, begriffen werden; sie bestimmen sich gegenseitig, während im ganzen Universum dasselbe Verhältniss der Bewegung nund Rube bleibt. Also jeder Körperis, insofern ein einer bestimmten Modification existirt, ein Theil des ganzen Universums; aber da die Natur des Universums eine absolut unendliche – nicht eine begrenzte wie das Blut – ist, so ist auch die Modification eine unendliche, mit unendlichen Veränderungen rücksicht. Eich der Substanz, die nneudlich ist, begreife ich, dass jeder einzelne Theil derselben zur Natur der körperlichen Substanz gehört, und dass eier Theil ohn die Substanz weder sein noch begriffen werden kann.

Aus diesem Grunde ist der menschliche Körper ein Theil der Natur. Auch der menschliche Geist ist ein Theil der Natur: denn es giebt in der Natur eine unendliche Kraft des Denkens, die als unendliche die

ganze Natnr objectiv enthält, und deren Gedanken auf dieselbe Weise fortschreiten, wie das Gedachte (die Natur). Der menschliche Geist ist dieselbe Macht, aber nicht das unendliche und die ganze Natur umfassend, sondern als endliche, insofern sie nur den menschlichen Körper auffasst, und anf diese Weise ist der menschliche Geist (Mens) ein Theil einer gewissen unendlichen Erkenntniss (intellectns). (Vorrede von Dr. Mejer.) Die denkende Substanz ist, wie die Ansdehnung, nabegrenzt. Wie daher der menschliche Körner eine nach den Gesetzen der Bewegnng und Ruhe bestimmte Ausdehnung, so der menschliche Geist oder Seele nicht absolut, sondern nur nach den Gesetzen der denkenden Natur ein durch Ideeu auf gewisse Weise bestimmtes Denken; er muss mithin nothwendig da sein, sobald der menschliche Körper zu existiren anfängt: dennoch ist das Denken' kein körperlicher Akt: gesetzt, es sei ein solcher, so ist doch die Ansdehnung als Ansdehnung kein Denken; wohl aber kann kein Denken ohne körperliche Thätigkeit je zu Stande kommen; es ist ein und dasselbe, nur von verschiedener Seite vorgestellt.

# b. Die Einzeldinge sind nothwendig, znfällig oder möglich.

Znfallig und möglich heisst ein Ding in Rücksicht auf einen Mangel der Erkenntniss: und da dies bei allen Dingen, die eine äussere Ursach aben, satafindet, so heissen alle Einzeldinge zufällig, insofern sie mit der Imagination betrachtet werdeu; werden sie aber mit der Vernanft betrachtet, so heissen sie nothwendig: denn die Vernanft betrachtet sie als bestimmt. d. h. uothwendig:

Hier ist wieder die Betrachtungsweise der Dinge, wie sie sind und wie sie uns erscheinen, zu unterscheiden. Wir k\u00f6nnen die allgemeine Nothwendigkeit wegen mangelnder Kenntniss der ganzen Beihe der Ursachen nicht im Einzelnen nachweisen, wohl aber k\u00f6nnen wir die Einzeldinge im Allgemeinen, d. h. das ihnen Gemeinsams in der Form einer notio communis begreifen. Die Dinge, wie sie erscheinen, ist an sich kin Schein, Trugbild, sondern ein treues Bild (imago), Vorstellang. Die Imagination bringt den Irrthum nicht hervor, sondern durch den Mangel der Erkenntniss kann die Imagination zum Irrthum werden, z. B. wenn man meint, dass die Sonne, weil sie in der scheinbaren Entferung nicht erscheint, bekrhaupt nicht se, so irrt man.

Die Substanz erscheint nicht als zufällig, weil in ihrem Wesen die Eristenz liegt. Wir können über die Einzeldinge richtig denken, aber die Fisstenz im Irrthum sein, was bei der Substanz unmöglich ist. Die Nothwendigkeit der Einzeldinge, die nicht ans ihrem Wesen folgt, ist eine gewungene, die der Substanz ist Freibeit (Epist. 29).

Wie Ewigkeit und Nothwendigkeit hangen auch die Begriffe Dauer und Zwang zusammen. Die Daner bezeichnet eine Existenz, die nicht aus dem Wesen des Existirenden folgt. Ein Wesen, das nur gezwungen existirt, hat keine Garantie seiner Dauer (de emend. intell.). Nur die Imagination achtet auf die Dauer, dennoch aber ist sie kein Product derselben. Die Daseinsweisen, insofern ihre Definition nicht die der Substanz einschliesst, schliessen keine Existenz ein. Wenn sie existiren, kann man daraus nicht auf die Dauer ihrer Existenz schliessen: wenn wir nämlich bloss auf ihr Wesen und nicht auf die Ordnung der ganzen Natur achten. Wogegen Ewigkeit die Existenz ist. Es ist aber schon bemerkt, dass wir die Quantität mittelst der Sinne in der Vorstellung betrachtet, zu theilen geneigt sind, statt sie als Snbstanz, d. h. durch Erkenntniss zu begreifen. Weil wir ferner die Dauer und Quantität von der Substanz getrennt betrachten und sie von der Daseinsweise, wie sie von den ewigen Dingen kommt, trennen, entsteht, wie gesagt, Zeit und Maass: nämlich Zeit in Beziehung auf die Daner, Maass zur Bestimmung der Quantität und Behufs leichterer Vorstellung. Dadnrch. dass wir die Affektionen der Substanz von der Substanz trennen und sie Behufs leichterer Vorstellung in Klassen theilen, entsteht die Zahl, womit wir sie bestimmen. Wer durch solche Gemeinbegriffe den Fortgang der Natur zn erkennen versucht, geräth in Verwirrung. Denn man versucht dann etwas, was nur mit der Erkenntniss zu fassen ist. wie Substanz, Ewigkeit etc.; mit solchen Gemeinbegriffen zu erklären, die blosse Hülfsmittel der Vorstellung sind, und bemüht sich, gewissermassen eine falsche Vorstellung zu haben. Auch die Daseinsweisen der Substanz können durch solche Gedankendinge nicht erkannt werden, weil wir sie dann von der Substanz trennen, in welcher sie aus der Ewigkeit kommen und ohne welche sie nicht erkannt werden können. Wer Gedankendinge nicht von reellen unterscheidet, z. B. die Dauer abstrakt begreift und die Bewegung der Materie, die bis jetzt war, dadurch bestimmen wollte, dass er sie und ihre Dauer unter eine gewisse Zahl und Maass brächte, würde die körperliche Substanz, die wir nur als existirend begreifen können, ihrer Affektionen entledigen und bewirken wollen, dass sie die Natur, die sie hat, nicht habe, und das Unendliche in der Wirklichkeit läugnen.

Also die Imagination allein achtet auf die Dauer, die Zeit ist eine Westellen des Denkens oder vielmehr Vorstellens und dient zu nichts, wenn es sich um Gegenstände des Verstandes handelt. Ein Produkt der Einbildungskraft ist die Dauer aber nicht. Die wahrhaft aufgefasste Dauer ist, wie die Ewigkeit, eine reale Existenz, fällt aber mit dieser nicht zusammen: denn sie gelt nicht aus dem Wesen des Existirendee hervor,

wesshalb sie eben abstract nnd quantitativ betrachtet oder mit der Zeit verwechselt werden kann. Die Daner steht somit in der Mitte zwischen Zeit nnd Ewigkeit, wie Zwang zwischen Zufall und Nothwendigkeit. Daher ist an einigen Stellen der Ethik nicht die Daner überhanpt, sondern die abstrakt anfgefasste zu verstehen, die mit der Zeit identificit wird!).

Znfälligkeit ist Gegenstand, nicht Product der Imagination, und die Imagination wird durch den Verstand berichtigt. Daner ist weder Gegenstand noch Product der Imagination, wird aber von letzterer beachtet. Vielheit wird vom Verstande und der Imagination respectirt. Znfälligkeit, Daner, Vielheit, insofern sie Prädicate der Imagination sind, sind nicht Producte derselben und berechtigen also nicht zu dem Schlusse, dass die Modi nawirklich sind; denn Spinoza leitet alles ans der Combination einzelner Körper und Ideen ab. Man hat daher Unrecht zu behanpten, der Individnalismns gehe über den Spinozismus. Res inchoata ist allerdings die Substanz, aber er spricht anch von res aeternae, von festen und ewigen Einzeldingen und sagt: man muss von\* natürlichen oder realen Wesen die Ideen ableiten, fortschreitend nach der Reihe der Ursachen von einem realen Wesen zum andern, nicht aber zu abstracten Allgemeinheiten und anch ans letztern nicht schliessen, welches beides den Fortschritt unterbricht (de emend. intell.). Wir können bei der absolnten Lösnng einer Frage bis in's Unendliche fortgehen, z. B. fragt Jemand, warum ein derartiger bestimmter Körper sich bewege? So kann man antworten: er werde von einem andern bewegt and dieser wiederum and so in's Unendliche. Denn hier ist nar von

<sup>&</sup>quot;) Kant (Critik der reinen Vernunft, S. 25 oder 39): "Man kann sich nur einen einigen Raum vorstellen, und wenn man von vielen Räumen redet, so versteht man darunter nur Theile eines und desselben alleinigen Raumes. Diese Theile können auch nicht vor dem einigen allumfassenden Raum gleichsam als dessen Bestandtheile, woraus seine Zusammensetzung möglich sei, vorhergehen, sondern nnr in ihm ge-dacht werden. Er ist wesentlich einig, das Mannigfaltige in ihm, mithin anch der allgemeine Begriff von Räumen überhanpt, beruht lediglich auf Einschränkungen." Ebenso heisst es daselbst (S. 32, oder S. 47 der alten Ausgabe) von der Zeit: "Die Unendlichkeit der Zeit bedeutet nichts weiter, als dass alle bestimmte Grösse der Zeit nur durch Einschränkung einer einigen zum Grunde liegenden Zeit möglich sei. Daher muss die ursprüngliche Vorstellung Zeit als nneingeschränkt gegeben sein. Wovon aber die Theile selbst, und jede Grösse eines Gegenstandes nur durch Einsehränkung bestimmt vorgestellt werden können, da muss die ganze Vorstellung durch Begriffe gegeben sein: denn da gehen die Theilvorstellungen vorher, sondern es muss ihr unmittelbare Anschauung zum Grunde liegen." (Nun vergl. Spinoza: de Intell. emend. O. P. p. 390 u. 391. Intellect. quadam percipet etc., ferner Preact. Phil. App. p. 94-96.)

der Bewegung die Rede und wir geben bei der steten Annahme von einem andern Köprer eine hirreichende und ewige Ursache für die Bewegung an. Aber wenn ich ein gedankenreiches Buch in den Händen eines gemeinen Manues sebe und ihn frage, woher er das Buch hat? und er antwortet: von einem andern, dass auch sebn geschrieben sei, abgeschrieben u. s. w., so ist das keine genügende Antwort; denn meine Frage betrifft den Inhalt. Bei einer solchen ins Uzuendliche gehenden Erklärungsweise wird hier also nichts erreicht (Axiom IX der geom. Beweise der Princip. Des Cartes).

Die Reihe der Ursachen der realen Wesen ist also nicht die Reihe der veränderlichen Einzeldinge, sondern die Reihe der festen und ewigeu Dinge. Nur diese haben inneres Wesen; ohne sie köunen die veränderlichen Dinge weder sein noch gedacht werden. Sie sind gleichsam die Gattungen der Definition der veränderlichen Einzeldinge und sind offenbar substanziellen Dingen ähnlicher als accidentellen oder gar nicht seienden. Auch sonst legt Spinoza den Einzeldingen substanzielle Prädikate bei, wie z. B.: L. V. von der Freiheit und Ewigkeit des Menschen, und L. II. zwischen Pr. 13 und 14 wird der Unterschied zwischen festen und veränderlichen Einzeldingen in dem Unterschiede von einfachsten und zusammengesetzten Körpern nur auf ein einzelnes Attribut angewandt: indem er die ganze Natur als ein Individuum aus einfachen und zusammengesetzten Körperu hervorgehen lässt. Dennoch heissen die Menschen Modi, und ebenso die festeu und zusammengesetzten Einzeldinge. Die Summe der festeu Einzeldinge uennt Spiuoza deu unmittelbaren unendlichen Modus, die Summe der zusammengesetzteu Einzeldinge den mittelbaren unendlichen Modus, wogegen die einzelnen Dinge einen bedingten und endlichen, durch Anderes seines Gleichen begrenzten Modus, und zwar die einfachsten durch die übrigen einfachsten, die zusammengesetzten durch die einfachsten und zusammengesetzteu bedingt und begrenzt. Daher sagt er Eth. I, 28 Schol.: "Da Einiges von Gott unmittelbar hervorgebracht werden musste, das, was aus seiner uicht bereits modificirten Natur unmittelbar folgt, alles das, was vermittelst dieser Ersten hervorgebracht ist, doch nicht ohne Gott sein oder gedacht werden kann, so folgt, dass Gott von seinen unmittelbaren Productioneu die absolut nächste, und von deu Einzeldingen, d. h. den einzelnen zusammengesetzten Modis, nicht sowohl die entfernte, als vielmehr die mittelbare Ursache ist. Zu den Dingen, die unmittelbar hervorgebracht sind, rechnet er beispielsweise (Epist. 66) die absolut. unendliche Erkenntniss (intellectus) im Denken (cogitatio), die Bewegung (motus) und Ruhe (quies) in der Ausdehnung; zu den Dingen, die mittelst einer Modification hervorgebracht sind, die Gestalt des ganzen Universums (facies totius universi) — als Individuum betrachtet — die, obgleich sie unendliche Verschiedenbeiten hat, doch stets dieselbe bleibt. Deun ein zusammengesetztes Individunm kann anf verschiedene Weise affieirt werden und doch seine Natur behalten; die ganze Natur aber ist ein Individuum, dessen Thelie ohne eine Veränderung des ganzen Individuums auf unendliche Weise verschieden sind.

Der intellectus absol. infinitus als unmittelbarer unsedlicher Modna for Substanz umfasst (čht. 1, 16) alle Ideen, wird aber im stengsten Sinne nur von den ewigen, also einfachsten Ideen constituirt (Y, 40), indem die zusammengesetzten uur denominationes extrinsecas zu ihrem Gegenstande haben. Ebenso betreffen Bewegung und Ruhe als unmittelbarer unendlicher Modus der Ausdehnung nur die einfachsten Körper, die sich durch Ruhe und Bewegung charkstersiren, nicht die Körper überhaupt. Also besteht das Substanzialitäts-Verhältniss bei Spinoza uur zwischen Substanz und einfachsten Modi einerseits, und den zu-sammengesetzten andererseits, nicht zwischen Substanz und Modi überhaupt.

Daher ist hier kein Akosmismus, wie Hegel falschlich annimnt, wouach sich Substanz und Modi, wie Behartliches und Vorübergehendes verhalten; die einfachsten Modi sind nicht uur die Elemente, sondern auch der Grund der zusammengesetzten vermöge der Beweglichkeit, und alles, was in dem einen Attribut erkannt, hat auch im anderen sein Correlat.

Die Schwierigkeit des Verhältnisses betrifft nicht sowohl das Verhältniss der Modi untereinander, sondern zur Snbstanz. Ein einsacher oder fester und ewiger Modus scheint ein Unding, wie accidenteile Substanz. Aber Modus ist weder mit accidens zu verwechseln, noch sind die Modi ein der Subtanz gegenüberstehendes Sein.

Wie? wurde das Causalitäts-Verhältniss einen Ausweg lieten? Aber wie können die Modi als "Wirkung" ewig heissen und doch nennt Spinoza sie so Eth. V. Das Verhältniss von Ursach und Wirkung lässt sich auf das Verhältniss der Substanz zu deu Einzeldingen nicht anwenden. Die Modi sind die so und so modifieitre Substanz selbst, also nicht blosse Wirkung derselben, welche ihrer Ursache gegenbetritt. Daher sagt Spinozal, 25: Gott mass in dem Sinne, in welchem er causa sul heisst uicht etwa negativ: "sie (die Substanz) hat keine Ursache", sondert Spinoza versicht darunter anch das Positive: "causa rerum", und sein ganzes System ist die Füllung dieses Begriffs cansa sni; er weist nach, dass in beiden Ausdrücken die Causalität dieselbe sei und ebenso die Wirkung in beiden. Wie die Fügur,

welche beschrieben wird durch die Bewegung der Linien um den einen ihrer Endonnkte, dieselbe Figur ist, in der alle Radien gleich sind, and doch die erste Figur znr zweiten sich wie Ursache zur Wirkung verhält, indem die Gleichheit der Radien aus jener Genesis folgt: so bildet die Snbstanz in dem einen sich bewirkenden Sein die Ursache, und die Modi die Seite der Wirkung als abgeleitete Bestimmtheiten desselben Begriffs. Einerseits verschieden können sie doch anch ihre Prädikate vertauschen; die Substanz kann, von Seiten ihrer Modi betrachtet. Prädikate der Modi erhalten, und die Modi, von Seiten ihrer Substanz betrachtet, Prädikate der Substanz. Daher Spinoza die Substanz bald in der Vorstellung betrachtet, als theilbar, bald als Ding an sich, in der Erkenntniss betrachtet, als untheilbar bezeichnet; bald Gott den Verstand abspricht, bald von einem infinitus Dei intellectus spricht; die Modi für ewig und nothwendig erklärt, aber auch für gezwungen und dauernd. Es ist nicht von verschiedenen Sachen, sondern von Beziehungen die Rede.

Eth. 1, 24 heisst es: Rerum a deo productarum essentia non involvit existentiam. V. 30: De Diage nuter der Form der Evrigkeit begreifen, heisst sie begreifen, insofern sie auch durch Gottes Wesen das Dasein in sich schliessen. Epist. 29: Modorum definitio, quatenus non est ipas Substantiae definitio, nullam existentiam involvere potest. Die Modi können wir daher anch als existirend begreifen. Also ist die Existenz der Substanz der gazen Art nuch von der Existenz der Modi verschieden. Mit Dauer können wir bloss die Existenz der Modi ausdrucken, mit Ewigkeit die Existenz der Substanz.

Das von den einfachsten Modi gesagte gilt anch von den zusammengesetzten im Verhältniss zur Substauz. Auch sie müssen sub quadam species aeternitatis percipirt werden; denn sie hangen mit den wesentlichen Formen zusammen, in denen sich die Substauz ansdrückt.

Demnach ist die Gesammtheit der Modi nicht mit der Substanz zu dientificiren. "Alles flieset nothwendig aus der Natur Gottes," heisst nicht so viel als: "Das Universum ist Gott!" Die Modi sind nur Wirkung, sowohl die cinzelnen als ihre Gesammtheit. Diese ist nur danerad, nicht ewig; ihre Existenz folgt nicht aus lirnem Wesen; die Substanz existirt nicht, weil die Modi existiren; ihre Summe ist also auch nicht es Substanz. Aber umgekehrt ist die Gesammtheit und jeder einzelne Modns die auf bestimmte Weise modificirte Substanz, ein modificirter Gott, als welcher er, insofern er durch anderes bestimmt wird, sich selbst bestimmt, wesshalb Bayle wirtig agst; Spinzas Gott bekriget sich als Türke und Dentscher selbst. In dem Attribut der Ausdehnung herrscht das logische Verhältlaiss von Grund und Folge. Von der Substanz ist

keins vou beiden zu sagen, sonderu in ihr ist Ursache nnd Grand, Wirkung und Folge unuuterscheidher Eins und dasselbe. Res particulares uihil snnt uisi Dei attributorum affectiones, sive, modi, quibus Dei attribnta certo et determinato modo exprimuntur (Corol. pr. 208).

Nach Erwägung aller Stellen ergiebt sich Folgendes: Die Behauptung Spinoza's: "es giebt nur ein Sein, aber in theils bleibenden, theils wandelbaren Einzelexistenzen existirendes Sein' ist ohne inneren Widerspruch; denn beide Sätze weisen auf einander hin'; die Einzeldinge sind un inneren Beziebung zur Sabstanz, erscheinen als modificirt Substanz. Oder sind uach Kant, Erscheinungen". Die Substanz ist die Substanz der Einzeldinge; Gott giebt sich, unter welchem Attribut man ihn auch betrachtet, in unzähligen Einzeilheiteu Dassein, und die Dinge folgen ans der Nothwendigkeit der göttlichen Natur, wie die wesentlichen Bestimmtheiten eines Dinges ans dessen Definition.

Epist. 4: quod affers, quod Deus formaliter nihil commune habeat cum rebus creatis, prorasa contarnium statul, Deum esse ena constans infinitis Attributis, quorum unum quodque est infinitum in suo genere. Eth. 1, 16: Aus der Nothwendigkeit der göttlichen Natur folgt Unendlebes auf unendliche Dassinsweisen. Daher verlangt er (de emend. intell.) für eine Definition, dass sie die wirkende Ursache des Dinges angeben müsses, also eine genetische Definition sei. Daher drückt die Definition Gottes die wirkende Ursache aller Bestimmtheiten aus, wie die genetische Definition esk reises die Eigenschaften desselben. Epist. 64 heisst es: Wenn ich Gott als das höchst vollkommene Wesen definire, so werde ich, da diese Definition nicht die wirkende Ursache ausdrückt (ch meine die innerliche und ausserliche bewirkende Ursache), nicht alle Eigenschaften Gottes daraus entaehmen können, aber wohl, wenn ich ind definire, wie Eth. 1, pro. 6, Def. 1—4.

Daher Eth. II, 40, Schol. 2: hoc cognoscendi genus procedit ab adacquata idee sesentiae formalis quorundam Del Attributorum ad adacquatam cognitionem essentiae rerum.\* Die intuitive Erkenntnissart denkt die Dinge in die Substanz zurück und die Substanz in die Einzeldinge hinein. Diese Erkenntnissart ist mächtiger als die allgemeine Erkenntnissart, die zur 2. Gattung gehört (cf. II, Anm. 2 zu 40). Denn V, 36 sagt er: "Obgleich Alles von Gott abhängt, wie Buch i gezeigt ist, so afficirt dieser Beweis doch uuseren Geist nicht so, als wenn dasselbe aus dem Wesen jedes einzelnen Dinges geschlossen wird, von dem wir sagen, dass es von Gott abhänge. Was die 2. Erkenntnissart nur im Allgemeinen lehrt, dass Alles seinem Wesen und seiner Existenz nach von Gott abhange, dasselbe wird in der 3. Erkenntnissart er ipsa essentia rei cuiqua, singtilis geschlossen. Eth. I, De emend int. Die

intuitive Erkenntnissart bedarf der Operationen nicht, sondern sieht mit einem Blick. Beide verbinden die Regel nnd den einzelnen Fall, aber jene kommt nicht über das subsummirende und rellectirende Urthell hinans, während die intuitive beides zusammenschant, die Regel als individualisirt, den einzelnen Fall als die Regel in sich tragend. Dies ist von dem, was Kant den Schematismus der Einbildungskraft nennt, gänzlich verschieden; denn nicht die Einbildungskraft ist bei Spinoza das vermittelnde Glied.

So ist das Verhältniss der beiden Arten der Bestimmtheiten zu einander klar, und die Substanz ist mit der Gesammtheit der Attribute Eins, und also verhalten sich die Modi zu den Attributen wie zur Substanz. — Man verzeihe die Breite mit den von Anderen, gerade in dieser Lehre so häufig entdeckten, vermeintlichen Widersprüchen! S. Aum. I.

Die Fragen, welche noch gestellt werden könnten und gestellt wurden, sind:

- Ob wir von Gott mehr Attribnte als Denken und Ausdehnung erkennen können?
- Ob so viele Welten bestehen, als es Attribute Gottes giebt? Und —
- 3) Ob etwas im Wesen nnd der Existenz Verschiedenes von einem anderen hervorgebracht werden könne?

Ad 1, antwortet Spinoza Epist, 65; der menschliche Geist kann bloss das erkennen, was die Idee des in der Wirklichkeit existirenden Körpers einschliesst, oder (vel) das, was aus dieser Idee geschlossen werden kann. Denn die Macht jedes Dinges wird durch sein Wesen bestimmt. Das Wesen des Geistes aber besteht II, 13, in der Idee eines in der Wirklichkeit existirenden Körpers; und ferner ist das Denken immer zugleich ein Denken des Denkens. Also erstreckt sich die Erkenntnisskraft des Geistes bloss auf das, was die Idee enthält oder daraus folgt. Und da die Idee kein anderes Attribut einschliesst als Denken und Ausdehnung; denn der Gegenstand derselben, d. h. der Körper hat nach II, 6, Gott zur Ursache insofern er unter dem Attribut der Ausdehnung betrachtet wird, so schliesst nach I, 6, diese Idee des Körpers die Erkenntniss Gottes in sich, insofern er nnter dem Attribut der Ansdehnnng betrachtet wird. Dass diese Idee, insofern sie Daseinsweise des Denkens ist, Gott zur Ursache hat, insofern er unter dem Attribute des Denkens betrachtet wird. Im Uebrigen kann daraus kein anderes Attribnt geschlossen werden: denn nach I, 10 muss jedes Attribut ans sich begriffen werden.

"Ausserdem ist es nnmöglich, dass irgend eine Eigenschaft der Snbstanz allgemeiner d. i. in der Snbstanz allgegenwärtiger, als die andere. Wenn nun Ausdehnung und Denken allein aus diesem Grande vereinigt und in jedem Dinge nothwendig ein Ding sind; so mass edieses von allen ührigen Eigenschaften der Sabstanz geltan, und ihre ganze Samme in dem Begriffe eines jeden einzelnen Dinges enthalten sein. Diesen Schlass hat anch Spinoza selbst gemacht und sich nur enthalten, ihn näher zu entwickeln (Eth. II, Pr. 45, 46, 47)."

ad 2. Epist. 68. Obgleich jedes Attribut ohne Vermittelung des anderen begriffen werden muss, so bilden sie doch nicht zwei verschiedene Substanzen; jedes drückt die Realität der Substanz ans, und alle Attribute sind in ihr immer zugleich gewesen. Nach II, 7 Schol. ist die Verknüpfung der Urssehen dieselbe, oh wir die Natur begreifen, unter dem Attribut der Ansdehnung oder des Denkens, wir finden dieselben Dinge. Wiewohl also jede Sache in der unendlichen Erkenntniss Gottes durch unendliche Arten ansgedrückt ist, so haben doch die ideen keine wechselseitige Verknüpfung und dadarch helt sich die Schwierigktt. Die denkende Substanz und die ansgedenhet Substanz sit dieselbe.

ad 3. Was so verschieden ist, scheint nichts mit einander gemein zu haben; also Kunte nach I. 3 die güttliche Erkrenntaiss nicht Grund der unseren sein. Da aber alles Einzelne, ausgenommen das, was von Achnlichem hervorgebracht wird, dem Wessen und der Existeuz nach von seiner Ursache verschieden ist, so ist hier kein Zweifelsgrund. In welchem Sinne Gott die Ursache des Wesens und der Existeuz nach Dinge sei, ist zu 1, 25 Schol erklärt. Sonst misste das Wesen der Dinge sehne Gott begriffen werden können. Es folgt dies ans 1, 16, dass aus der guttlichen Natur das Wesen und Dasein der Dinge nothwendig geschlossen werden müsste. Es folgt dies auch daraus, dass die particuliaren Dinge nichts als Erregrungen der Dasseinweisen der Attribute Gottes sind, durch welche diese auf gewisse und bestimmte Weise ausgedräckt werden.

Als Resultat ist Folgendes anzarkennen; die Substanz ist ihre bestimmtheiten, sowoll Attrihute als Modi. Die Substanz setzt Attrihute und Modi sich nicht entgegen — wie Hegel nad Fichte meint — sondern setzt sich als ihr eigenes Andere, aber nicht so, dass sie darans zurückschret, sondern dass sie darin zu Hause ist. Spinoza lehnt daher ah zu zeigen, wie ist daraus hervorgehen, weil er das Hervorgehen überhaupt nicht staturt. Die Substanz ist vielmehr alles, was sie ist, mit Einem Schlage. Die Categorie des realen Hervorgehens, sei es Emanation oder Schöpfung, nnd in beiden Fallen zeitlich oder wijs, kennt er nicht und sie passt selbet auf die zusammengesetzten Modi nur im uneigentlichen Ninne, wie es Spist. I heisst; die menschlichen Köpper sind schon vor ihrer Brzengung, nur anders gestaltet, vorhauden.

Will man wissen, warum die Attributi und Modi von Hause aus mit der Sabstanz Eins seien, so zeigt er, dass die Substanz in den Dingen selbst mithervorgeht. In so fern, sagt er, mit: Dens est omnium rerum cansa immanens non transiens, nieht, Gott gehe nieht in die Dinge über, sondern dass dies Üebergehen kein Vorübergehen sei, und das Bleiben Gottes in den Dingen ist ihm nieht ein Bleiben in sich, ausser in sofern er anch die Dinge ist.

Hiernach würde sich die Lehre Spinoza's von der des Des Cartes wie folgt unterscheiden: Des Cartes: "Alles was ust, ist im meinem Denken, mein Denken in keinem anderen; aber mein Denken setzt, als ein Beschränktes ein Unbeschränktes — Gott vorans. Aber ich unterscheide von mir ein Sein, das nicht Denken ist — Materie oder Ausdehnung, das unabhängig von meinem Denken ist. Diese Ausdehnung ist von Gott geschaffen. Achnlich drückt sich auch Leibnitz aus.

Dagegen Spinoza: "Ex qua divina potentia creari potuerit, ignorat Des Cartes. Ist die Ausdehanng, so mass sie im Sein d. h. in Gott einbegriffen sein, and da ihr Begriff von keinem andern abhängig ist, eine nrsprüngliche Bestimmtheit Gottes sein, ein Attribut. War einmal die Einheit des göttlichen Attributs anfigegeben, so konnte bei der Zweibeit nicht stehen geblieben werden, das Unendliche stellte sich als Unzahl dar.

Das Verhältniss der Einzeldinge zu Gott betreffend, so fasst Des Cartes das Endliche als Privation des Unendlichen; das endliche Denken ist nur eine Species des Genns göttliches Denken. Dies Verhältniss musste nun auch für die übrigen Attribute durelbeführt werden und das hat Spinoza gethan. Von der Persönlichkeit Gottes kann also schon in der Cartesianischen Philosophie nicht die Rede sein.

Wie Spinoza die Consequenz der cartesianischen Philosophie, so Leibnitz die Consequenz von Spinoza. Nach Spinoza ist die Substanz ohne die die Dinge nicht gedacht werden können, die aber ohne die Dinge gedacht, aber nicht zu Ende gedacht werden kann, die Voraussetzung und die Dinge, in deuen sie sich Wirklichkeit giebt, ist das eigentliche vollendete Absolute. Das reine Absolute wäre also blosses Mittel und Voraussetzung: wogegen bei Leibnitz Gott durch sich den Dingen Wirklichkeit ziebt.

Fassen wir den Grundinhalt der Spinoza'schen Gotteslehre zusamneu, so ist also Gott die Ursache seiner selbst: denn sein Wesen schliesst die Existenz in sich, da er nur als existirend begriffen werden kann; und weil er absolut une allich ist, kann er nicht aus dem Endlichen, sondern nur aus dem Unendlichen, also aus sich selbst begriffen werden. Sein Begriff fordert also nicht den Begriff eines andern. Wass aber als sein Wesen begriffen wird, sind seine Attribute; was in Gott aber als in einem Andern oder als ein Endliches begriffen wird, sind die Modi, seine Erregangen, deren Bestimmtheiten wir oben näher erörterten.

Sowie die Substaux eine Einzige ist, so sind auch ihre Wesenheiten ur unf verschiedene Weise ausgedreckt und been so treffen wir in deu Modis, die Identität von Geist und Körper, von Denken und Ausdehnung. Daher heisst es (II, pr. 7), Ordo et Connexio idenarum idem est, ac ordo et connexio rerum. Mithlin ist dieselbe Identität in Gott wie in den Modis oder die absolute Macht des Denkens ist gleich der Ges Handelns, Gottes Idee ist seine absolute Macht und seine unendliehe Natur ist mit immanenter Nothwendigkeit Ursache des formellen, endlichen Seins, wie seine Idee Ursache ihrer Ordnung ist; denn in dieser Idee sind sie Subjectiv (Objective: Spinoza) (pr. 7 Coroll).

Hieraus ergiebt sich das Resultat: dass anch im Menschen Wille und Verstand dasselbe sind und jener nicht weiter reicht, als dieser nnd dass der Wille als selbstständiges, vom Verstande unabhängiges,

Vermögen nicht vorhanden ist.

Wie aus diesem unendlichen Sein das Formale oder endliche Sein und aus der Idee Gottes die Idee des menschlichen Geistes hervorgeht? damit hat uns freilich Spinoza verschont, - wiewohl die Annahme durch eine Emanation, nicht so absurd wäre, weil eben im Emanationssystem das emanirte unvollkommener als das emanirende Wesen ist --und er wollte es auch durch seinen (im pr. 9 cum demonstr.) wohl nicht; nur darin stimmt er mit den nenesten Ansichten überein, dass die Entwickelung und Gestalt durch die auf den Keim einwirkenden äusseren Einflüsse, welche die organische Bewegung beherrschen, hervorgerufen werden. Daher heisst es (pr. 10) Substantia formam hominis non constituit," wiewohl zur Stelle noch ein anderer Grund als Beweis angegeben ist. Mithin trifft der Vorwurf M. Mendelssohn's (Gesammelte Schriften 1843, II S. 344); "zum Körper gehört, ausser der Materie, auch noch Form, d. i. die Bewegung sammt allen ihren Modificationen-Spinoza hat also bloss die Quelle der Materie augewiesen. Wo sollen wir aber die Quelle der Form suchen etc.?" durchaus nicht. Diese Quelle ist in der Natnra natnrata zu finden, denn es heisst Eth. I, prop. Unter der Natura naturans ist das zu verstehen, was an sieh ist und als durch sich selbst begründet gedacht wird, oder diejenigen Attribute der Gottheit, welche ein ewiges und unendliches Wesen ausdrücken, d. i. Gott. Unter der Natura naturata dagegen verstehe ich alles, was aus der Nothwendigkeit der Natur Gottes oder eines jeden seiner Attribute folgt, d. h. alle Modificationen der göttlichen Attribute, insofern

sie als Dinge betrachtet werden, die in Gott sind und ohne ihn weder seien noch gestacht werden können. Folglich soll man anerkanen, dass in der Natur sowohl Substanzielles als Accidentelles, später Acquirittes vereinigt ist, und es daranf ankomme, von welcher Seite mas sie auffüsse und begreffe: ob man in ihr das Absolnte, Ursprüngliche, das die Modificationen Begründende oder das darın als wesenhaft sich bewährende Beständige, oder aber das hier Entstandene, Veränderliche und Vergängliche, dem Einzelnen Angeliorige betrachte. Hiermit sit and zugleich, die Substanz, die Gottheit in der Natur hinreichend und zwar als immanent gekenzeichnet, aber anch von derselben sattsam, als das Sich selbstverur sachen de Wessen geschieden. Den I. pr. 18 heisst es: "Dens est omnium rerum causa immanens, non vero trausiens." Foldlich kann hier anch von Pantheismus keine Rede sein.

Da gerade das Missverstehen der beiden Attribute so viel unnützen Lärm veranlasst hat, wollen wir hier nochmals die Ansicht Spinoza's hierüber, wie derselbe sie verstanden wissen will nnd sich darüber an verschiedenen Stellen, namentlich in seinen Briefen ausspricht, hören.

Abgesehen nun von dem unten begegneten Einwurf, "dass von zweien erkannten Attributen nnter vielen angekannten keine Begriffsbestimmung herzunehmen sei", hat man auch gegen die beiden bestimmt bezeichneten Wesenheiten Gottes Einwendungen erhoben und es namentich nurgerielm erfunden. Gott einen Körner oder Ansdehnnag zu leithen.

Allerdings heisst es: "Die Ansdehnung ist ein Attribut Gottes und die ansgedehnten Dinge verdanken Gott das Dasein, insofern ihm selbst Ansdehnnng znkommt." Also die Ausdehnnng kann als göttliches Attribut, nicht die ansgedehnten Dinge so bezeichnet werden. Hierbei ist nnn aber alles weg zn denken, was sich nicht mit der Allvollkommenheit verträgt: also Theilbarkeit, Endlichkeit etc. - ex his sequitar heisst es (Eth. 1, pr. 12 et 13), nullam substantiam, et consequenter nullnm substanti am corporeum, quatenus substantia est, esse divisibilem." Und somit sind Ausdehnung (Extensio) and Denken (Cogitatio) entweder Attribute oder Affektionen der Attribute Gottes (Pr. 14 Col. 2), daher sagt Spinoza anch (Pr. 15); Quicquid in Deo est, et nihil sine Deo esse neque concipi potest. Ebenso die Einfachheit oder die Untheilbarkeit, wodurch die Einheit, wie bemerkt, aufgehoben würde, Ansführlich erklärt sich Spinoza (im Eth. I, pr. 15 schol.) hierüber. So nngereimt es wäre, Gott einen Körper zu leihen, worunter man sich eine Grösse denkt, welcher Länge, Breite, Tiefe nnd eine gewisse Figur znkömmt, man ebenso wenig berechtigt sei, Körperlichkeit oder Ausdehnung im Allgemeinen ihm abzusprechen. Viele stellen sich Gott. gleich einem Menschen, als aus Leib und Seele bestehend und den

Leidenschaften unterworfen vor, aber es erhellt aus dem bisher Bewiesenen, wie weit sie von der wahren Erkenntniss Gottes entfernt sind. Ungereimt ware es, von Gott, dem absolut unendlichen Wesen, die Körperlichkeit zu längnen, nur muss man diese nicht, wie gewöhnlich geschieht, als begrenzte Figur sich vorstellen, nnd es ist zu bedanern, dass diese Bestreiter einer irrigen Ansicht deutlich zeigen, dass sie die körperliche oder ausgedehnte Substanz selbst der göttlichen Natur entziehen and sie als von Gott geschaffen annehmen. Aber sie wissen nicht einmal, durch welche Kraft Gottes sie habe entstehen können. Man kann auf keine Weise behanpten, dass die ansgedehnte Snbstanz der göttlichen Natur unwürdig sei. Ebenso spricht sich Spinoza in Epist. 40 aus. "Wenn wir annehmen, dass die Ausdehnung Existenz in sich schliesse, so mass die Ausdehnung zu Gott gehören, oder etwas sein, was Gottes Natur auf eine gewisse Weise ausdrückt, weil ja Gott das Wesen ist, das nicht bloss in einer Beziehung, sondern unbedingt seinem Wesen nach unbegrenzt und allvermögend ist." Und er fügt in Epist, 50 in diesem Sinne noch hinzu: "Was den Punkt betrifft, dass die Figur oder Gestalt eine Negation und nichts Positives ist, so kann offenbar der ganze Inbegriff der Materie, nubestimmt betrachtet, keine Gestalt haben, diese findet nur an endlichen und beschränkten Körpern statt." Spinoza scheint sich schon deshalb zur Annahme, dass die Ausdehnung ein göttliches Attribut sei, bewogen gefühlt zu haben, weil es seiner Ueberzeugung widerstrebte, die Welt oder die ansgedehnten Körper seien ans "Nichts" hervor gerufen, worauf er schon in seinem Cogit metaphy, anfmerksam macht, "dass er nämlich bei der Schöpfung mit Vorsatz die gewöhnliche Formel, "aus dem Nichts" weggelassen habe."

Indess kommt hierbei gar sehr die Art, wie Spinoza die Ausdehnung auffasst, in Betracht und hierbeiter spricht er sieh in Epist. 70 mit Beziehung auf Cartesius also aus: "Aus der Ausdehung, wie Cartesius sie fasst, nümlich als ruhende Masse (Molem quiescentem) ist es nicht nur sehwer, wie du saget, sondern rein numöglich, die Existenz der Körper zu beweisen. Denn die ruhende Materie wird, so viel an ihr liegt, in ihrer Rahe verharren, und nur von einer mischliegern faussern Ursache in Bewegung versetzt werden können. Und darum habe ich sohn frühre kein Bedenken getragen, zu behaupten, die Cartesiani'schen Principien der natürlichen Dinge seign unbrauchbar, um nicht gar zu sagen "ungereint". — Hierans ergicht sich also, dass Spinoza gleich den Nemern, nur "be wegte Materie" "Materia acttosa" meinen konnte, wie er anch in der Ethie neben der Ruhe stets der Bewegung erwähnt. Dass Spinoza aber die Bewegung nicht von Aussen herangebracht und also mechanisch wirkend ansieht, beweist eine Beletrung, die er dem

Correspondenten auf dessen Antwort giebt. Indem dieser dem Spinoza erwidert: "Du erinnerst Dich doch der Behanptung des Cartesius, die Mannigfaltigkeit der Dinge in der Welt lasse sich nicht anders aus der Ansdehnung herleiten, als indem man voranssetze, dies sei durch die von Gott erregte Bewegung bewirkt worden, er leitet also nach meiner Ansicht die Existenz-der Körper nicht aus der ruhenden Materie ab, es sei denn, Du achtest die Voraussetzung, dass Gott als Beweger eingewirkt habe, für nichts." Da nun hier auf die wesentliche Bestimmung keine Rücksicht genommen: "es sei Alles daran gelegen, dass die Bewegung nicht erst der Materie durch eine mächtigere Ursache mitgetheilt werde, sondern derselben eigenthümlich gehöre:" so macht. Spinoza den nämlichen Correspondenten im 72. Brief noch besonders auf das, was von iedem Attribute gelte, und nicht als blosse Formel betrachtet werden dürfe, anfmerksam, nämlich: "dass es eine ewige und un en dliche Wesenheit ausdrückt. Die körperliche Substanz schliesst. nneingeschränkte Realität, Vollkommenheit in sich; sie ist regsam, wirksam, kraftvoll, lebendig, nnaufhörlich im Hervorbringen und Verwandeln begriffen. Der Substanz kommt, sofern sie ausgedehnt ist, statt todter Rnhe, unbedingte Wirksamkeit, "actnosa essentia" zu." - Ebenso wird auch im theol, politischen Tractat häufig der Kraftthätigkeit, "potentia naturae" erwähnt. Alles galt Spinoza als Kraft änssernd, als belebt, und die körperliche Substanz wurde von ihm als dynamisches Ganzes betrachtet. So schreibt er im 34. Briefe: "Wenn Du mit dem reinen Verstande und nicht mit der Imagination Dir gedacht hättest, was es heisse; von Gott abhängen, so würdest Du gewiss nicht auf den Gedanken gerathen sein, die Dinge seien, insofern sie von Gott abhängen, todt, blosse Körpermasse, navollkommen: Du würdest im Gegentheil begreifen, dass sie eben nm ihrer Abhängigkeit von Gott willen, vollkommen seien." Nach Spinoza's Lehre ist Alles belebt und beseett und er sagt Ethic l, pr. 13 schol., dass anch alle Individuen ausser den Menschen, wiewohl in verschiedenen Abstufungen, beseelt seien: ebenso "es herrsche eine nnendliche Denkkraft in der Natur." S. auch unten Spinoza's Ansicht in Epist. 50 hierüber.

Gehen wir jetzt zu dem zweiten erkennbaren Attribut, dem Denken über, so müssen wir auch hier von allen geistigen Fähigkeiten des Menschen absehen nnd jeden Anthropomorphismus sowie Anthropopathismus bei Seite setzen.

Spinoza sagt Ep. 36: "Wir dürfen Gott die Eigenschaften, welche zu dem höchsten Vorzug, ja zur Vollkommenleit der menschlichen Natur gerechnet werden, so wenig beilegen und zuschreiben, als wir geneigt sein würden, das was den Elephanten und Esel auszeichnet uns

selbst beizulegen." Ebenso heisst es Ep. 60: "Indem Dn nicht begreifen kannst, was ich für eine Vorstellung von Gott habe, wenn ich in Bezug auf ihn schlechtweg den Lebensakt die Fähigkeit zu hören, zu beobachten, zu wollen u. s. f. negire; so muss ich auf die Vermuthung gerathen, Dn glaubst, es könne keine grössere Vollkommenheit geben, als die dnrch die erwähnten Thätigkeiten bezeichnete. Und dies befremdet mich nicht sehr; denn ich denke, der Triangel würde, wenn er reden könnte, eben so sagen, Gott sei im eminenten Grade dreieckicht, und der Zirkel, er sei im eminenten Sinne zirkelförmig. Und so würde jedes Wesen Gott seine Attribute beilegen, und sich selbst Gott ähnlich machen, alles Andere aber würde ihm ungeziemend erscheinen." Desshalb wird auch Gott Verstand und Wille abgesprochen. Spinoza sagt Eth. I. pr. 17 schol.: Wenn Verstand und Wille zu dem ewigen Wesen Gottes gehören sollten, so müsste unter beiden Attribnten etwas ganz anderes verstanden werden, als man gewöhnlich darunter versteht. Denn der Verstand und Wille, welcher das Wesen Gottes ausmachen sollte, müsste himmelweit von dem menschlichen verschieden sein, und hätte nichts als den Namen gemein, wie oft ein und dasselbe Wort auf zwei ganz heterogene Gegenstände angewendet wird, z. B. das Wort "Hund" sowohl auf das Himmelszeichen, als auf das bellende Thier." Dieses Beispiels bedient sich Spinoza auch in Cogit. metaphys. Cap. XI.

"Um die göttliche Natur nicht mit der menschlichen zu vermischen, aust Spinoza im Ep. 58, lege ich Gott menschliche Attribute, wie Wille, Verstand u. s. w. nicht bei." Zwar finden wir zuweilen bei ihm den Ansdruck "intellectus Bei", Verstand Gottes; aber dadurch soll niemals ein unmittelbar zur göttlichen Natur gebhrender Verstand verstanden werden, sondern nur der denkenden Wesen zukommende Verstand, insofern er auf Gott als den Urbeber zurückgeführt und alle Ideen von seinem Dassein hergeleitet werden.

Bbenso antwortet er dem Vries im Epist. 27: "Wenn Du saget, Dn könntest das Denken nicht anders als mit ideen verknight Dir vorstellen, so glanbe ich, dies kommt Dir nur deshalb so vor, weil, wenn Dn, ein denkendes Sinzelwesen, dies versuchett, Dn wirklich alle Deine Gedanken, nnd Vorstellungen aufgiebst, nnd Dir so, nach Beseitigung aller Ideen, nichts weiter zu denken übrig bleibt. Was aber das Wesenliche der Suche betrifft, so glanbe ich klar und deutlich gemug bewissen zu haben, dass der Verstand (Intellectus) wenn er sehon ein unendlicher sit, zur natura naturans gehöre. Auch hierdurch ist es klar, dass das Denken (cogitatio) Gottes nicht Ideen is sich schliesse, sondern dass nur die Möglichkeit (virtualiter) ideen

hervorzubringen berücksichtigt sein soll. Denken ist also nur Denkfähigkeit.

Ideen schreibt Spinoza Gott nur zu, insofern er als Verstand (Intellectus) gedacht wird; während der Intellectus selbst aber unter absolute Cogitatio als Denkkraft zu subsummiren ist. Wenn Gott die freie Ursache (causa libera) genannt wird, so bedeutet dies nur, dass er nicht durch eine aussere Ursache zum Handeln bestimmt oder gezwungen werden kann; da er die einzige Substanz ist, so kann er auch nur nach den Gesetzen seiner Natur handeln: "Dasjenige Ding heisst fre i (Ethic I, pr. 17, Demonstr.), das nur nach der Nothwendigkeit seiner eigenen Natur existirt und von sich allein zum Handeln bestimmt wird." Dagegen wird die Freiheit der Wahl, von zweien Dingen das Bessere zu wählen, diese Willkühr, die Spinoza selbst dem Menschen abspricht. desshalb negirt, weil sie mit dem Begriffe des vollkommensten Wesens an und für sich unverträglich ist. "Andere, heisst es Eth. I pr. 17 schol., glauben, Gott sei eine freie Ursache, insofern er, wie sie meinen, bewirken könne, dass das, was in seiner Natur und Macht liegt, nicht entstehe, nicht von ihm hervorgebracht werde. Dies heisst aber so viel, als Gott könne bewirken, dass aus der Natur des Triangels nicht folge, dass seine drei Winkel zweien rechten gleichen, oder, dass aus einer gegebenen Ursache keine Wirkung sich ergebe, was ungereimt ist." Hieraus dürfte sich auch ergeben, was die frommen Wünsche und Gebete, um eine Aenderung der nothwendigen Gesetze herbeizuführen, zu bewirken im Stande sind. Ethic I, pr. 33 schol, sncht Spinoza zu zeigen, was sich dann ergebe, wenn man einräumen wollte, dass Gott Verstand und Wille zukomme. "Da es in dem Ewigen weder ein Wann noch ein Vorher oder Nachher giebt, so folgt aus der blossen Vollkommenheit Gottes, dass er ein Anderes als er beschlossen hat, weder beschliessen könne noch gekonnt habe. Vor seinen Beschlüssen war es noch nicht, noch ohne dieselben. Aenderte er diese, so würde er seinen Verstand und Willen ändern, d. h. ein anderer Gott sein." "Daraus folgt (ibid. pr. 32 Coroll, 1), dass Gott nicht mit Willensfreiheit handele." Folgerecht erklärt auch Spinoza (I pr. 16), dass Gott mit Nothwendigkeit oder nach nothwendigen Gesetzen wirke: "Aus der Nothwendigkeit der göttlichen Natur muss Unendliches auf unendliche Weise folgen." Ebenso I pr. 17, Dem .: "Wir haben eben gezeigt, dass einzig aus der Nothwendigkeit der göttlichen Natur, oder was dasselbe ist, aus den Gesetzen dieser Natur Unendliches auf unbedingte Weise folge." Im Schol. fügt er hinzu: Ich glaube klar genug gezeigt zu haben, dass aus der höchsten Macht, oder der unendlichen Natur Gottes Unendliches auf unendliche Weise, d. h. Alles nothwendig hergeflossen sei, und immer mit gleicher Nothwendigkeit folge, gerade wie aus der Natur des Triangels von Ewigkeit zu Ewigkeit folgt, dass seine drei Winkel zweien rechten gleichen Dasselbe variirt er iu 1, pr. 33 and beweist, dass die Diage auf keine audere Weise und in keiner andern Ordnung von Gott hervorgebracht werden konnten als sie hervorgebracht worden sind, denn sonst müsste auch die Natur Gottes eine andere sein, dann könnte auch eine andere noch existien, also mehrere Götter, was ungereimt wäre. Man hat sich also vor dem Begriff der Nothwendigkeit jeder Haudlung Gottes nicht im mindesteu zu entsetzen and mit Recht sagt Spinoza 1, pr. 29 "In der Natur der Diage giebt es nichts Zufalliges, sondern Alles ist durch die Nothwendigkeit der göttlichen Natur dazu determinirt, auf eine gewisse Weise zu sein und zu wirken."

Syinoza kam es vor Allem daranf an, durch seine etwas schröffen Angriffe gegut die allgemein gangbaren Ansichten der Gegner zu zeigen, dass man die Eigenschaften des Menschen nicht auf das unendliche Wesen übertragen könne und wie Recht er hierin hatte, beweist n. A. auch, dass der grösste Vorzag des Menschen vor den übrigen Wesen die Sprache sei, deunoch köune diese bei der Gottheit nicht angetroffen werden!

Demnageachtet fügt Spinoza im Schol. 2 zu prop. 33, 1 binzu: "teb gestehe, dass die Ausicht, velche Altee einem fuuffferenten Willen Gottes unterwirft, und von seinem Gutdünken abhängig macht, weniger von der Wahrheit abweicht, als die Meinung derjenigen, welche behaupten Gott wirke Alles mit Rücksicht auf das Gute (sub ratione boui). Denn diese scheinen etwas ausser Gott zu setzen, was von Gott nicht abhant, worauf er aber bei seinem Wirken als auf ein Urbild hissebaut, oder worauf, als auf ein bestimmtes Ziel, er seine Wirksamkeit hiurichtet."—

Ein solches Ideal als Mnsterbild wird auch schon von Spinoza desshalb verworfen, weil Alles, was von dem vollkommensten Wesen hervorgeht, immer und überall vollkommen sein muss, indem es die Natur des vollvommensten Wesens gar nicht anders zulässt.

Sowie fast alle neueren Philosophen, namentlich auch Kant, Schopenhauer, Noack, Fischer diese Nothwendigkeit mit Spindagen anerkennen, so verwerfen sie auch mit ihm die Teleologie, welche Alles zum Nutzen und Annehmlichkeit der Menschen hergerichtet ansieht, während Alle wiederum darin einig sind, dass die Zweckherte, welche die einzelnen Theile der organischen Wesen als höchst zweckvoll, sowohl an sich, als in Bezug auf ein zweckmässiges Ineinandergreifen aller Theile des Universums betrachtet, als richtig anzuerkennen seh

Was nun das Verhältniss der beiden Attribute zu einander angeht,

so werden wir zwar noch unten Gelegenheit, haben, dieses näher zu bestimmen, indess wollen wir hier noch bemerken, dass es ein völlig Unabhängiges ist. Eth. 11, pr. 6 Dem. heisst es: Jodes Attribut wird durch sich, ohne ein anderes begriffen. Daber schliessen auch die Modificationen jedes Attributs and en Begriff dieses ihres Attributs, nicht aber den eines andere in sich. Und so haben sie Gott, insofern er ausschliessend, unter dessen Modificationen sie sind, und nicht sofern er unter irgend einem andern gedacht wird, zur Ursache. Dieser Zusammenhang und dennoch diese Ansschliessung je nach der Aufüssung wird uoch besonders in 11, pr. 7 et Schol. hervorgehoben, und ebenso wird dies Verhältniss in den Modificationen fargestellt in dem wichtigen Satze: "Es kann weder der Körper die Seele zum Denken, noch die Seele den Körper zur Bewegung oder Ruhe oder überhaupt zu irgend etwas bestimmen."

## Spinoza's Seelenlehre.

## Ethic. Zweiter Theil.

Das Erste, was das thätige Sein der menschlichen Seele ansmacht, ist die Idee eines einzelnen wirklich existirenden Dinges, welches das Object der Idee ist (Eth. II, prop. 2). Dieses wirklich existirende Ding, dieses Object der Idee ist der menschliche Körper: "Objectum idei humani mentem constituentis est corpns, sive certus extensionis modus actu existens et nihil aliud (ibid prop. 13). Und was in diesem Objecte vorgeht, besonders insofern es von äusseren Gegenständen afficirt wird, mnss von dem Geiste erkannt werden." Diesen Sätzen entsprechen folgende, welche es auf's Bestimmteste darthun, dass die Seele von Spinoza nicht für ein für sich bestehendes Ding gehalten wird, sondern für die andere ideale Seite des körperlichen Organismus, die Erkenntniss des denselben Afficirenden. Denn es heisst (Ethic II, prop. 19, Demon.): "Mens humana est ipsa idaea sive cognitio corporis humani." Corporis idaea et corpus, h. e. mens et corpus. Feuerbach drückt sich so aus: Die Seele ist nichts anderes, als der directe, der unmittelbare, d. i. mit der Existenz des Leibes identische, sein Sein unmittelbar bejahende und in sich schliessende Begriff - oder die Idee, oder das unmittelbare Bewusstsein - ihres Leibes. Dasselbe drückt Spinoza (Eth. II, prop. 21, Schol. 3) dentlicher aus: "Mentem et corpns unnm et idem esse individuum, quod jam sub cognitionis, jam sub extensionis attributo concipitur."

Dies veranlasste die freie Uebersetzung Lessing's: "Die Seele ist nichts als der sich denkende Körper, und der Körper nichts als die sich ausdehnende Seele."

H. F. Jacobi äussert sich dies erläuternd also: "Da mit der Ausdehnung Bewusstsein unzertrennlich verknüpft ist, so muss alles, was

in der Ausdehnung vorgeht, auch im Bewusstsein vorgehen. Das Bewusstsein einer Sache nennen wir ihren Begriff, und dieser Begriff kann une im numittelbarer sein. Ein unmittelbarer Begriff in an für sich allein betrachtet, ist ohne Vorstellung. Vorstellungen einstehen ans mittelbaren Begriffen und erfordern mittelbare Gegenstände, d. i. wo Vorstellungen sind, da müssen mehrere einzelne Dinge sein, die sich auf einander beziehen, da mnss sich mit dem Innerlichen auch ein Aeusserse darrettellen. \(^3\).

Der unmittelbare directe Begriff eines wirklich existireuden einzelnen Dinges wird der Geist, die Seele (mens, Idea) desselben genannt, das einzelne Ding selbet, als der unmittelbare Gegenstand eines solchen Begriffs, heisst der Leib (Eth. II, prop. 13). In diesem Leibe empfindet die Seele die Anssendinge, und sie wird sie nur gewahr mittelst der Begriffs vou den Beschaffenheiten, die der Leib davon annimmt. Oder mit andern Worten, wir nehmen nicht die Dinge an sich wahr, sondern die durch sie hervorgebrachten Veränderungen unseres Korpers (Sinnesveraumten). Eth. II, prop. 26 heisst es: Mens hnmanan nullnm corpus exte rumm ta eate existens, percipit, nisi per ideas affectionm sui corporis. Eth. III, pr. 18: "Rerum imagines, sunt ipsae humani corporis affectionis, sive modi, quibus corpus hnmanum a causis externis dictient." Also uur die Eindrücke der Dinge auf unsere Sinne empfinden wir, nicht die Dinge selbet, während uns die Gewohnheit der Anschanung dass Gegentheil in einem hohen Grade glanden macht.

Denn die Empfindung ist, wie Spinoza, meines Wissens zuerst, richtig bemerkt, eine bewusste Wahrnehmung veränderter Znstaude der nervösen Sinnesapparate, wiewohl wir das Empfindene stets in die Aussenwelt verlegen. Schr übereinstimmend hiermit bemerkt derselbe (lödiem prop. 191): "Mens humana ipsum humanum orpus auco orguoseit, net ipsum existere seit, nisi per ideas affectionum, quibus corpus afficitur." Wesshalb auch die Empfindungen der eigenen Organe im gesunden Zustande fehlen, oder die Organe gelangen erst bei anomaler Erregung zu unserre Wahrnehmung; also ohne Erregung eil im normalen Zustande natürlich fehlt — keine Perception, oder ohne Causalität keine — sogen, "freie Willens — Thätigkeit.

<sup>&#</sup>x27;) Wenn nun aber Jacobi L. c. S. 37 augt; "Das Denken ist bei Spinoza nichti Quelle der Substanz, nondern die Substanz ist die Quelle des Denkens. Also muss vor dem Denken etwas Nichtdenkendes als das Erste angenommen werden; etwas, das, wenn sehon nicht durchaus in der Wirklichkeit, doch der Vorstellung, dem Wesen, der innern Natur nach, als das Vorderste gedacht werden muss;" so ist dieser Schluss aus der vorhin von mir gedachten irribünnlichen Auffassung des priorischen Deutens berrotzeraund.

Der unmittelbare Begriff von dem unmittelbaren Begriff des Leibes macht das Bewastsein der Seele aus, und dieser Begriff ist mit der Seele and dieselbe Weise vereinigt, wie die Seele mit dem Leibe. Der Seele Bewastsein nämlich drückt eine bestimmte Form eines Dinges ausdrückt. Diese zusammen sind aber nur ein und dasselbe, welches nur unter versiehedenen Eigeuschaften und Beschaffenheiten angesehen wird (Eth. II, prop. 21). Da nun die Seele nichts anders als der unmittellure Beriff des Leibes und mit him ein und dasselbe Ding ist, so kann die Vortrefflichkeit der Seele auch uie eine andere sein, als die Vortrefflichkeit ihre Leibes (Eth. II, prop. 3 u. 14, II, prop. 11, u. 18).

Zum bessern Verstäuduiss der Spinoza'schen Auffassung des menschlichen Geistes wollen wir noch bemerken, dass der Geist zwar als idea corporis bezeichnet wird, aber gleichzeitig auch, wie gesagt, idea meutis ist und damit über den Sinn kein Zweifel bleibe, sagt Spinoza (Eth. II, Def. 3, Explic.): "Per ideam intelligo mentis conceptum, quem mens format, propterea quod res est cogitans, und er fügt zur nähern Erklärung noch hinzu: Dico potius conceptum, quam perceptionem, quia perceptionis nomen indicare videtur, mentem ab objecto pati. Ad couceptus actionis meutis exprimere videtur." Also ist die Idee keinesweges eine sinnliche Vorstellung, sondern ein Begriff. Auch sagt Spinoza (ibidem prop. 43 Schol.): "nam nemo, qui veram habet ideam, ignorat veram ideam summam certitudinem involvere, veram namone habere ideam, nihil aliud significat, quam perfecte, sive optime rem cognoscere: nec sane aliquis de hac re dubitare potest, nisi putet, ideam quid mutum instar pictura in tabula et non modum cogitandi esse, nempe ipsum intelligere etc." Mithin ist die Idea corporis nicht blos der Eindruck des Körpers auf den Geist, sondern eine Action des Geistes, das Erkenneu des Gegenstandes\*). Hierdurch ist es einlenchtend,

<sup>\*)</sup> Def. 2: "Unter adaequater Idee verstehe ich die Idee, welche, insofern sie an sich ist ohne Bezug auf das Object, betrachtet wird, alle Eigenschaften oder innere Merkmale einer wahren Idee bat.

Erläuterung: Ich sage innere, um das auszuschliessen, was äusserlich ist, nämlich das Uebereinstimmen der Idee mit ihrem Gegenstande.

Illerin will man einen argen Widerspruch gefanden haben. Well der Gelst ein denkender ist, bliedet er sich des Begriff, die ible. Das Denken als reines Denken aber involvire zwar den Begriff, habe in seinem Denken den Begriff in seiner Miglichkeit (virtualiter), aber noch nicht in seinem Wirklichkeit (renläter). Erst nur, von als Denken seine bestimmte Richtung bebomme auf dan Object den Denkens, bekommt es seinen Inhalt, in der denkenden That den Begreifens etc. Sehr richtlic hemerkt Spinosa bestimmte; saler erleatione and object uns consideratur:

Nun sagt Spinoza aber ausdrücklich von der wahren Idee als Erfäuterung:

wie dies auch Tischer hervorhelt, dass Spinoza's Begriff vom menschlichen Geiste weder der des Cartesins ist; denn er ist nicht, wie die diesem, Substanz, sondern Monts eines Attributs, des Denkens; noch ist jener Begriff derselbe, wie in der sensualistischen Auffassung Locke's oder Coalbes: denn dieser ist, was Spinoza gende verneint, quid mutum instar pictura in tabula rasa, und nicht zugleich idea mentis, noch weniger aber gleicht derselbe dem idealistischen Geiste des Flicht, und ebensowenig dem dualistischen des Kant mit eingeborenen Ideen, wodurch wir überhaut der reales Dirac eder - der Dirac en sich in immås ansichtig werden.

Geist und Körper sind nun aber nach Spinoza Erregungen verschiedener Attribute der Ausdehnung und des Denkens und wiewohl Modi oder Modificationen einer Substanz, ist jedes Attribut doch in seiner Art unendlich und ursprünglich und kann desshalb auch nicht aus dem andern hergeleitet oder erklärt werden, so wenig wie eins unter Mitwirkung des andern handelt. Beide Attribute wirken also auch vollkommen unabhängig von einander, und es giebt zwischen ihnen keine Art der Causalität oder der gegenseitigen Einwirkung. Jeder Modus folgt, wie gesagt, mittelbar aus der Modification dieses Attributs: die Ideen aus dem modificirten Denken, also im letzten Grunde aus Gott, und ebenso die Körper aus der modificirten Ausdehnung (Eth. II. prop. 5-7). Wenn nun auch Denken und Ausdehnung unabhängig von einander wirken, so sind sie doch von Ewigkeit her identisch, denn sie sind Attribute derselben Substanz, also auch Modi der Attribute, mithin auch Modi einer und derselben Substauz und so verschieden sie auch in Rücksicht der Attribute sind, der Substanz oder dem Wesen nach sind sie identisch. Das modificirte Denken besteht in den Geistern (Ideen), die modificirte Ausdehnung in den Körpern; Geister und Körper sind daher nicht verschieden, sondern verschiedene Formen eines und desselben Dinges; also ist Geist und Körper dasselbe Ding nur in verschiedener Form, oder wie K. Fischer sich ausdrückt: "Was im Denken vorgestellt wird (zum Bewusstsein gelangt!), das wird in der Ausdehnung verkörpert, und es wird im Denken nur das vorgestellt, was in der Ausdehnung körperlich existirt."

"Dieselben Dinge sind zugleich Geister und Körper, dieselbe Welt zugleich Geister- und Körperwelt. Nun ist die Ordnung und Ver-

ceine wahre Idee muss alle Eigenschaften, und innere Merkunde einer wahren Idee haben, und ass unszehleissen, was Innseitleh ist. Ferner (Il), pr. I Demi); "Vir-Idee ist das criste, was das Sein des meusehlichen Geistes ansmetht. Aber nicht Indie Idee eines nicht das-eienden Dinges; dem dann kinnte mehr Polgesartz, zu S. 8 des Theils) nicht die Idee selbst das-eiend genannt werden. Es wird also die Idee eines in der Wikhlichett dasenden Dinges sich

kafpfung der Dinge nothweutig und immer dieselbe, mithin ist dieselbe Ordunng und derselbe Zusammenhang in den lideen als in den Körpern. Jede Idee ist die Folige einer andern und so fort; jeder Körper ist die Folige eines andern, der wiederum Folige eines andern Körpers ist. Nun kann jede Wirkung nur erkannt werden aus der Ursache, die sie bewirkt hat nnd schlieset dieselbe in sich (Lib. I, Axiom 4), also müssen die Ideen genau nach derselben Methode erkannt werden, als die Körper und mngekehrt (Eth. II, prop. 7 Demonstr.). Wir mögen also die Natur begreifen unter welchem Attribut wir wollen, wir finden immer dieselbe Ordung oder Verküpfung von Ursachen.

"Das Wesen der Snbstanz besteht in der Causalität, die Ordnung der Dinge im Causalnexus. Dieser Causalnexus ist in den Ideen derselbe als in den Körpern. So existirt z. B. der Kreis im Denken als Idee, in der Ansdehnung als räumliche Figur. Diese Idee und diese Figur sind ihrer Entstehnng nach verschieden, ihrem Inhalte nach identisch. Die Idee des Kreises ist ein Modus des Denkens, die Figur ein Modus der Ausdehnung. Jene gehört in den Zusammenhang der Ideen und kann nnr aus diesem Zusammenhange erklärt werden, diese gehört in den Zusammenhang der Körper and lässt sich nur aus diesem Znsammenhange begreifen. Nimmermehr kann ans der räumlichen Figur die Idee derselben oder aus der Idee jene erzeugt werden oder eine auf die andere einwirken. Dennoch drücken beide eine und dieselbe Sache aus, nämlich die Natur des Kreises, nnd es ist in der Idee des Kreises genau dieselbe Realität enthalten, als in dessen Figur (Fischer), desshalb heisst es (Eth. II, prop. 2): "Der Körper kann den Geist nicht zum Denken, noch der Geist den Körper zur Bewegnng und Ruhe bestimmen." So klar dieser Satz anch an sich ist, so fürchtet Spinoza doch selbst, dass er den meisten Widerspruch erfahren dürfte, so fest glauben die Menschen, dass der Geist den Körper beherrsche und nach seinem Willen bestimme." Aber die körperlichen Bewegungen sind nicht abhängig von unserm Willen, so wenig der Körper abhängig ist vom Geist. Zwar scheinen die Bewegungen von unserm Willen abzuhängen; aber dieselben Bewegungen erfolgen auch ohne unsern Willen, ja ohne Bewusstsein als Reflexbewegungen; dieselben Bewegungen macht auch ein Automat, ein Nachtwandler, der nicht weiss, was er thut. Auch begreift man die Mittel nicht, wodnrch der Geist den Körper zu bewegen im Stande ware.

Am ehesten indess lässt sich diese Controverse durch nusere unten gegebene Eintheilung entscheiden. Wenn man nämlich alle thierischen Aktionen in bewasste und unbewusste trennt und sie im Allgemeinen als Lebens- und Seelenakte kennzeichnet, so wird man bald inne werden, dass jene ebenso wandervoll und unbegreifich sind, als diese, obgleich sie ohne unsern Willen und Bewusstesin von Statten gehen; ebenso wenn wir die staunenswerthen instinctiven Thätigkeiten der Thiere, die oft was der die der die der die der die der die der kommen, Indem sie schon vor Ausbrütung der Eier sterben, sorgen; sowie seibst die enormen Fertigkeiten der Muskeln des Kehlkopfes und der Hände beim Singen, Spielen eines Musikstekes etc. erwägen, und bedenken, dass diese durch die körperliche Anabülding erzielte Höhe im Wahrheit oft alle mit Wissen und Willen vollfährten Leistungen bei weitem überragt; so wird man gern mit Spinoza bekennen, dass das Attribut der Ausdehnung gleich dem des Denkens sich auch in den Modis als ein Theil der unendlichen Kraft wirksam zeigt; iudem wir dieser Kraft ja auch überall in der Natur und sebst in den niedrigsten Reichen begegnen, ohne dass wir denselben Selbstbewusstsein, ja Bewusstsein und Willen aberhautz zaschreiben möchen Selbstbewusstsein, ja Bewusstsein und Willen aberhautz zaschreiben möchen.

Gehen wir nach dieser Erörterung zur Theorie des Bewusstseins über und sehen, was wir bei richtiger Auffassung jener Lehre darin zu finden hoffen dürfen, so ist es vor Allem die Vermittelning der Gegensätze zwischen Realismus und Idealismus, die uns zunächst fesselt.

Weder Locke noch selbst Kant und mit ihnen das ganze Heer der Neueru vermochten sich über den Dualismus von Seele und Körper und die zusammengeleimte Harmonie beider zu erheben und haben sich vergeblich bemüht, auf ihre Weise den Unterschied zwischen Realem und Idealem festzustellen. So meinte Locke, dass Alles, was an iedem Dinge Gestalt, Farbe, Klang, Glätte, Härte, Kälte u. s. w. ausmache, blos ideal sei, also dem Dinge an sich selbst nicht zukomme, weil darin nicht das Sein und Wesen, sondern blos das Wirken des Dinges uns gegeben sei, und zwar ein sehr einseitig bestimmtes Wirken, nämlich das anf die ganz specifisch determinirte Empfänglichkeit unserer fünf Sinne für so und soviel Luftvibrationen, wesshalb z. B. der Schall nicht auf das Auge, das Licht nicht auf das Ohr wirkt. Ja, das Wirken der Körper auf die Sinneswerkzenge bestehe blos darin, dass es diese in die ihuen eigenthümliche Thätigkeit versetze, fast so, wie wenn man durch einen Fadeu eine Maschine in Thätigkeit versetze. Als das Reale hingegen, welches dem'Dinge an sich selbst zukäme, bliebe Ansdehnung, Form, Undnrchdringlichkeit, Bewegung und Zahl, welche er desshalb im Gegensatze zu jenen primäre Eigenschaften nannte. zeigte nun Kant, dass auch diese sogen. Eigenschaften nicht dem rein objectiven Wesen der Dinge, oder dem "Dinge an sich" zukommen, also nicht schlechthin real seien: weil sie durch Raum, Zeit und Causalitat bedingt seien, diese aber und zwar, ihrer ganzen Erscheinung und

ιμωτηζο

Gesetzmässigkeit nach, uns vor aller Erfahrung gegeben und genan bekannt seien; wesshalb sie präformirt in uns liegen, uns eingeloren sein mässen; so gut wie die speeifische Art der Empfänglichkeit und Thätigkeit jeder unserer Sinne, demzufolge hat es auch Schopenhauer angesprochen, dass jene Fornen der Antheil des Gehirns an der Anschauung seien, wie die speeifische Stimesempfändung der der respectiven Sinnesorgane. Kant zufolge ist also das rein Objective von unserem Vorstellein und dessen Apparat unabhängige Wesen der Dinge, welches er "das Ding an sieh" nennt, das eigentlich Reale, im Gegensatze des Idealen, ein von der sich uns änschallich darstellenden Gestalt ganz und gar Verschiedenes, dem sogar, da es von Raum und Zeit unabhängig sein soll, die Kraft dazusein ertheilt.

Wie ganz anders Spinoza. Dersalbe sagt z. B. (Eth. II prop. 10), das Wesen des Menschen ist eine Dassinsweise. Dennoch meinen die Meisten, die Natur der Substanz gelhöre zum Wesen des Menschen; dies kommt daher, weil sie die göttliche Natur für die letzte in der Reihe der Erkenntniss, die Objecte der Wahrnehmung für die erste gehalten haben."

Hierin liegt die Kritik sowohl des Idealismus, als Materialismus. Beide gehen vom Modus aus; daher auch die Widersprüche und Phantasiegehilde des ersteren.

Auch der Idealismus geht von der Erklärung des Bewusstaeins ans, wie indess leicht nachzuwsien, ist seine consequente Durchführung selbst in ihren Widersprüchen eine Bestätigung der Lehre des Spinoza vom menschliehen Geiste, die er im I. Buehe der Ethie aufstellt, so dass die Dunkelheiten des Idealismus ihre Aufslärung, die Verirrungen ihre Berichtigung in der Philosophie des Spinoza finden, zugleich ergielt sich, dass das Wesen des Idealismus in Spinoza seine Begründung erhält. Dasselbe liesse sich in Beziehung auf die Lehre des Materialismus nachweisen. Doch genüge es, hier eine Zusammenstellung der Lehren Spinoza's üher das Bewusstsein zu geben, die wir hierunder weiter ausführen wellen.

l. Bewusstsein ist in verschiedenem Grade in allen Wesen. Als solches ist es das objectivirende, unbewusste Denken.

- Das erste, was das Bewusstsein constituirt, ist die Perception der Empfindung des Körpers;
  - Dasjenige, was empfunden wird, ist nichts anders als die Affection des Körpers.
  - Mit der Perception der Empfindung ist verhunden das Wahrnehmen anderer Körper, die Ursache dieser Affectionen sind.

II. Das Selbstbewusstsein ist bewusstes Denken und hat zum Gegenstande:

Die Empfindungen, Wahrnehmungen der im Körper durch andere Körper bewirkten Zustände.

III. Die Einheit des Bewusstseins ist:

- eine complicirte und zwar so complicirt, wie der Körper, dessen Bewusstsein es ist.
- 2) Beruht es auf der Einheit der zum Individnum verhundenen Theile nnd ist der Ansdruck dieser Verbindung;
- 3) kann es nicht an ein hesonderes Organ gebunden sein.

Hieraus ist ersichtlich, dass die Frage: wie komme ich zn den Objecten? oder wie ist der Gegensatz des Idealen und Realen zu vermitteln? bei Spinoza sich nicht findet und anch von vorn herein beseitigt ist. Denn das Denken ist hei ihm ehen so real wie die Dinge. Das Subjective steht sowohl dem ausgedehnten als dem denkenden Dinge gegenüber. In allen Dingen finden wir eine Actuosität, die sogar Gestaltnagen hervorhringt, welche wir nach einem Zweckhegriffe zu henrtheilen geneigt sind; wir legen ihnen also das Denken hei. Allerdings scheint das unmittelbar Gegebene das Selhstbewusstsein zu sein, aber darin liegt unmittelbar sowohl das Ausgedehnte als das Denken, so dass im menschlichen Geiste Ideales und Reales unmittelhar zusammentreffen. Der Körper ist da, wie wir ihn wahrnehmen. Die Ordnung der Dinge ist dieselhe wie die Ordnung der Ideen, und diese Ordnung der Ideen, die nicht die Ohiecte zu ihrer Ursache haben. bildet eine in sich zusammenhängende Ordnung, wie die Dinge an sich, aber mit demselben Inhalte.

Was geht hieraus nun hervor?

Es ist ersichtlich, dass die ganze Verlegenheit, in die man geräth, wenn man das Ideale dem Readen entgegensetzt, in dem Sinne der späteren Philosophie, dadurch entsteht, dass Bewusstsein und res cogitans für identisch genommen wird. Spinoza setzt keineswegs die Sahstantia cogitans dem Sabjett der Erkennutniss gleich, und die Sahstania extensa dem Object, sondern beide sind ihm eine nad dieselbe Substanz, von dem Sahjett von verschiedenen Seiten angesehen, so dass dadurch die Welt nicht in eine Körper- und Geisterweit geschieden wird nad es also anch nicht eines Vermittellungsversuches, and am wenigsten eines solchen, wie ihn Leibnitz und später die Idealisten and Materialisten anstellen, bodarf.

Aus der hlossen Anffassung der Dinge nach der gewöhnlichen Ordnung der Natnr würde niemals eine wahre, adäquate Erkenntniss entstehen. Eine solche ist nur möglich, wenn die Natur in dem Zusammenhange der lideen wie in einem Spiegelbilde erscheint. Was sollte auch vermitteln? Das Gersetz der Causalität kann die Verbindang zwischen dem Subjectiven und Objectiven nicht vermitteln. Die Vermittelnen ist gar nicht nötbig, uicht gefordert, denn Reales ist zowohl Substantia cogitans als extensa, sie sind eine und dieselbe Substanz, Zwischen dem menschlichen Denken und jenen beiden aber ist die Vermittelnan numittellnar gegeben: denn der Menseh ist eine Modification der Ausdehnung und des Denkens; der Leib ist wirklich, sowie wir ihn wahrnebmen, nad mit der Idee ist die dee so vereinigt, wie der Geist mit dem Körper, was sehon der Ausdruck "Selbstbewnsstsein" besagt.

Mit welchem Rechte kann man demnach mit Schopenhaner behaupten: Spinoza gehe nicht von der Natur der Dinge, sondern von abstracten Begriffen aus? Wie kann der Vorwurf ihn treffen, dass er nnr eine allgemeine Erkeuntniss des Kant'schen Unterschiedes zwischen Erscheinung und Ding an sich zu erkennen gebe, indem er die subjective Welt in Ausdehnung und Vorstellung zerlege und beide für eins erkläre, aber im Ausgedehnten schon das Reale finde? Das Ausgedehute ist dem Spinoza keine blos subjective Vorstellung, sondern ein erfüllter Begriff und das Denken ist ihm kein Vorstellen, sondern ein unendliches Attribut Gottes, das nur anders aufgefasste Eine Seiende. Das Problem, welches Kant löst, ist für Spinoza gar nicht vorhanden. Er geht von der Einheit aus, die Lösung Kant's ist auch keine vollkommene, weil eine Lösung des Problems vom Standonnkte der menschlichen Vorstellung aus unmöglich ist. Denn da bleibt hinter der Welt der Erscheinungen immer noch die Welt an sich als dunkler Hintergrund. Bewusstsein, Vorstellung ist nicht das Denken als Attribut Gottes. Der transcendentale Idealismus Kaut's treibt zum Standpunkte Spinoza's hin, von welchem ans die Knnt'sehe Kritik nur als ein Moment des philosophischen Denkens erscheint, 1)

Das Reale ist nach Spinoza das Wahre und Nothwendige, welches dem Menschen uicht uuf dem Wege der Vorstellung gegeben werden kann. Die Erkenntniss des Nothwendigen und Realen giebt das Denken: denn im Wissen liegt die Uebereinstimmung mit dem Wirklichen und das Bewastsein der Nothwendigkeit; dadurch wird der Unterschied

<sup>1)</sup> Und von den Nach-Kantischen Philosophen sagt A. Schopenhauer: Aus in Polge der Knutischen Kritik aller speculation Thoologie, die Philosophienden in Deutschland sich fast alle auf den Sphuoza zurückwerfen, so dass die ganze unter dem Namm der Nach-Kantischen Philosophie bekannte Reibe verfehlter Versuden bloos geschmacktes aufgeputzte, in allerlei unverständliche Reden gehüllter und noch song verzerter Sphuiosiums ist!

zwischen Gott und Welt, Realem nad Idealem, Leib und Seele nicht aufgehoben; aber ihre Beziehungen zu einander wird dadnreh von allem Irrthum gereinigt, dass Spinoza nachweist, dass das Verhältniss der Gausalität auf sie uicht anwendbar ist in dem Sinne, wie man sagt, dass die Dinne nach demselben von einauder abhanzen.

Wenn nun nenerdings Hoffmann den Spinoza als den grössten Mystiker bezeichuet, weil sein System von der mysteriösen Snbstanz ausgeht und darin beharrt; so vergisst er, dass sieh gewiss Dinge nicht näher entwickeln lassen, "vor deneu man darum, wie Jacobi sagt, die Angen nicht zudrücken, sondern hinnehmen muss, wie man sie findet." Dass der Philosoph aber darüber nicht zweifelhaft sein kann: ob er eine offenbare Ungereimtheit lieber als das bloss Unbegreitliche annehmen soll! —

Erwägen wir nun die aus obigem Zwiespalt sich ergebenden Folgerungen etwas niher: so ist weder der Materialismus, noch der Idealismus an sich eine irrthümliche Weise der Weltanschaunng. Beide Systeme sind berechtigte Versuche das Universum zu begreifen. Jenem ist die Welt ein materielles Dasein, diesem ein Complex von Ideen. Aber niemals ist jedes dieser Systeme seiner Grundvorstellung treu gebieben. Der Materialismus ist transcendert geworden mit dem Versuche, das Causalitätsgesetz auf das Verhältniss von Materie und Geist anzuwenden, indem er behauptet, dass, weil das Denken des einzelnen Menschen seinen Sitz im Gehirn habe, also eine Function des tiehlirns sei, es auch überhampt als eine Eigenschaft der Materie zu fassen sei, er leden im seinerseits tutt gazu dasselbe, nur in entgegengesetzter Liichtung fortschreitend, und erklärt die Welt der Objecte für eine Schörfung des Denkens; wie oben ansgeführt wurde.

Solange diese Verbindung der Körper- und Geisterwelt als zwei er Bestandtheile des Universums das herrschende Vorurtheil bleibt, wird jeder Versuch das Bewusstein zu erklären, ein verfehlter bleiben müssen und Niemand als denjenigen befriedigen, der gewaltsam den Zweifel zu unterdrücken bereit ist.

Ueber allen diesen Zweifel erhebt sieh Spinoza von vormherein dadnrch, dass er, wie nachgewiesen, an der Spitze seiner Lehre vom
menschlichen Geiste von dem Gedanken der Einheit und Verschiedenheit der beiden Objecte des Erkennens ausgeht. Der menschliche Geist
kann bloss das erkennen, was in seiner Macht der Realität liegt, nud
diese Macht wird durch sein Wesen bestimmt. Nan besteht das Wesen
des Geistes in der Idee eines in der Virklichkeit existirenden (Dinges)
Körpers: also erstreckt sich seine Erkenntnisskraft bloss auf das, was
diese Idee enthalt oder darans folgt. Und a diese Idee kein anderes

Attribut in sich sedliesst, als die denkende und die ansgedehnte Substanz, jedes aber für sich als unendlich gedacht werden kann und aus sich allein erklärt werden muss; so schliesst die Idee des Körpers alles Sein in sich, insofern es unter dem Attribut der ausgedehnten Substanz betrachtet wird. Jedes drückt für sich nud in seiner Art das ewige unendliche Sein der Substanz, alle Realität aus, und es würde ein, durchans die Thatsachen des Bewnstseins und das Wesen der Dinge verkennandes. Beginnen sein, eins aus dem andern erklären zu wollen-

Hilernit sind die Verirungen bezeichnet, in welche die Versuche das Bewnsstsein zu erklären, nothwendig gerathen mussten, solange sie von der falschen Voranssetzung ansgingen, dass zwei Welten existirten und dass das Bewnsstsein sie zu vermitteln habe. Die Schwierigkeit, welche zu überwinden ist, besteht in der Einsicht, dass das Denken nicht als Function oder Eigenschaft der Materie, und dass die Materie der das ausgedehnte Dasein nicht ein seenndäres sei. Wer nicht zu dieser Einsicht sich zu erheben vermag, dass Alles, was der Verstand als das Wesen des Urgrundes aller Dinge ausmachend erkennt, also die geaammer faumliche Natur einszeitst und die unendliche Denkraft anderresselts, jedes für sich Ein- und dasselbe substanzielle Sein umsese und vollständig ausdrücke, je nachdem es unter diesem oder jenem Attribut gefasst wird, dem wird die Natur des Bewusstesiens stets verborgen bleiben, und an der Stelle wahrer Erkenntniss des menschlichen Wesens werden ihm allerhand Fictionen sich darbieten.

Im Worte "Bewnsstsein" liegt schon ausgedräckt, dass es die die eines in der Wirklichkeit seienden Diiges ist. Das ist anch das Erste, was sich dem menschlichen Geiste in der Selbstbetrachtung darbietet. Der Mensch ist ein denkendes Wesen; das "Ich bin" geht allen bürgen Emphändungen und Wahrenhunugen voran. Das "Ich bin" drückt das Dasein eines einzelnen denkenden Wesens, welches somit als ein Theil eines unemdlichen Wesens erscheint, aus

Nun ist es Thatsache, dass wir selbst nichts empfinden oder wahrnehmen als Körper und Weisen des Denkens; daher ist das Object der Idee, welche den menschlichen Geist ansmacht, der Körper, d. h. eine wirklich daseiendo Weise der Ausdehnung.

Dieses beides liegt in dem Worte "Bewuststein." Es drückt eine Denkweise und eine Weise der Ausdehung ans. Aber die Dasseinsweise der Ausdehunng und die Idee der Daseinsweise sind ein und dasselbe Diese und der Ausdehunne und die Idee der Daseinsweise sind ein und dasselbe Dielee Geist mit dem menschlieben Körper vereinigt, aber unter dieser Voreinigung ist nicht etwa zu verstehen die Zusammensetzung zweier rännlich verschiedener Existenzen, sondern ein und dasselbe Ding, nur

auf zweierlei Weisen ausgedrückt. Bewasstsein bedeutet 1) eine Denkweise, und 2) das Object der Denkweise, den Körper, — beides als ein
und dasselbe, so dass also von einer Wechselvrikung, wovon zeither so
viel gefabelt, nicht die Rede sein kann. "Es kann weder der Körper
den Geist zum Denken, noch der Geist den Körper zur Bewegung und
Rube bestimmen," und so sehen wir die Körper durch die erregbaren
Sinne, also nur durch sinnlichen Eindruch besidnutset und erregbaren
den oder, je nach der Stärke der körperlichen Erregung, zur Wahrnehmung des Beizes sich steigert, auf welche Weise nun unbewusste
oder bewasste Empfindungen oder Gefühle erzeugt werden. (S. Eth. III,
prop. IX Demonstr.)

I. Im Bewusstsein ist also erstens enthalten, dass der menschliche Geist den Körper empfindet. Die Auffassung des Körpers als eines einheitlichen Ganzen. Der Körper ist aber ein, aus vielfachen einzelnen Individuen (Organen) znsammengesetztes Individuum (Organismus), und bedarf vieler anderer Körper, aus denen er gewissermassen stets wiedererzeugt wird. Daher ist insofern allerdings die Idee, welche das Sein des menschlichen Geistes, also das Bewusstsein ausmacht, eine aus vielfachen Ideen der zusammensetzenden Theile zusammengesetzte Idee. Da aber alle Theile ein Individuum bilden, d. h. so mit einander verbundene Theile sind, dass jeder Theil dem Ganzen seine Bewegungen mittheilt, so ist die Idee dieses Zusammenhanges eine einheitliche und constituirt die Einheit des Bewnsstseins. Man könnte daher sagendie Summe aller mannigfaltigen Empfindungen zusammengenommen bilden das allgemeine Bewusstsein oder die Empfindung der Existenz: aber entsprechender der Wirklichkeit ist der obige Ausdruck, dass die Verbindung vieler Individueu zu Einem Körper auch die Einheit des Bewnsstseins ansmacht.

Das Bewusstsein ist demnach keine Erkenntniss des Körpers, sondern eine Auffassung der Actionen oder Erregungen desselben, durch deren Ideen er den Körper als wirklich das-eiend erkennt, indem er empfindet, dass die Erregungen alle in demselben Körper vor sieh gehen,

Im Bewusstsein liegt aber hiermit zugleich die Auffassang oder Wahrnehmung anderer Körper: denn die Affectionen des Körpers haben ihre Ursachen in anderen Körpern und die Ideen dieser Affectionen müssen daher sowohl den Zustand unseres Körpers, als die Natur der anderen affeitenden Körper anzeigen. Hier aber zeigt sich ein Utterschied: das durch die Erregungen vermittelte Bewusstsein meines Körpers habe ich nur, so lange dieser Körper existirt, wogegen das Bewusstsein von den anderen Körperns oll auge beleit, als der Zustand dieses Körpers

dauert, der durch die Erregungen hervorgebracht worden ist, so dass diese Köprer auch dann noch als gegenwärtig betrachtet werden, wenn sie es nicht mehr sind. Diese Erregungen des menschlichen Körpers, deren Ideen die Körper als gegenwärtig darstellen, nennen wir Bilder oder Vorstellnagen, und die Verkettung dieser Erregungen des menschlichen Körpers durch aussere Körper, die durchans keine Verkettung von lieden nach der Ordnung des Verstandes, also keine Erkenntniss ist, nennen wir Gedächtniss, das anch durch Association erregt wird.

Hiernach liegt im Bewnsstsein also:

 die Anffassnng des Körpers als eines einheitlichen Ganzen durch die Empfindung der Erregungen;

2) die Vorstellungen anderer Körper; anch die Erregungen sind

ihm Ursache; nnd
3) das Gedächtniss als Verkettung der Erregungen nnter einander.

II. Das Bewasstsein hat aber anch, wie erwähnt, eine rein geistige Seite. Denn es giebt eine Idee oder Erkenntniss des menschlichen Geistes, die mit dem Geiste ebenso vereinigt ist, wie der Geist mit dem Korper: nämlich als Object des Geistes, vo dass das gedachte und denkende Ich ein und dasselbe — aber beide unter dem Attribut des Denkens allein begriffen werden, als das formale Sein der Idee ohne Berichning auf das Object betrachtet. Denn wenn ich etwas weiss, so weiss ich zugleich damit, dass ich weiss"). Daher gebranchen wir anch iherfür den Andruck: "Selbste was stein", zum Unterschiede von dem ad 1. besprochenen Bewusstsein. Wenn wir fragen, was dieses gedachte Ich sei? So ist zu antvorten: zichts als die Idee der Erregungen

<sup>7)</sup> leb kann empfinden, ohne zu wissen, daus ich empfinde; ich kann das Weien van versteben, ohne die I dee von A zu versteben; aber die Idee von A kann ich nicht verstehen, ohne zugleich zu wissen, dass ich sie verstehe. Se kann ich in Bewusstein der Empfindung abhen, ohne zu wissen, dass ich empfinde, d. b. ohne ein Verständniss der Idee der Empfindung zu haben. Aber sobald Ich die Idee der Empfindung habe, so weiss leb zugleich, dass ich se habe.

Von dieser Wahrbeit aus entscheidet sich anch der Streit: ob Eunfladungen immer bewusste sind, und oh There Bewasstein baben 1 Den Thieren das Bewasstein absprechen würde heisesen, ihnen die Einheit der körperlichen Existenz, den Organismus absprechen. Wenn nan aber dessahlb, weil sie obewanderungswürdiger Kunstfertigkeit fählg sind, ihnen anch das Bewasstein der darin ausgerückken leien zunschreiben wilte, wirde man iltagene missen, dass der einheitliche körper so efwas bervorzuchtigen unfählig wäre und in den fromdierfuhen verfallen, Unsenliches am in mendiche Weise hervorzuchtigen im Stande sie. Was aber das Exte betrifft, so ist im vorigen achon genügend bingewiesen, dass die Senaation seilbet das Bewasstein bedingt.

des Körpers; denn die Jdee der Erregungen schliessen die Natur des menschlichen Körpers, also die Natur des Geistes in sich.

III. Es fragt sich, ob der ad 1 nnd 11 genannte Inhalt eine adacquate Erkenntaiss sei. Diese Frage muss mit "Nein" beantwortet werden. Denn nach der gewöhnlichen Erkfarnang, d. 1. wie der Geist von Anssen bestimmt wird, die Dinge auffassend, hat der menschliche Geist weder von sich, noch von seinem Körper, noch von den Sussern Körpern eine adacquate, sondern nur eine verstimmelte und verworrene Erkenntaiss. Denn sich sebbst erkennt er nur durch die Auffassung der Idee der Erregungen des Körpers, und seinen Körper und die anssern Körper fasst er nur durch eben diese Ideen anf. Die Ideen der Erregungen aber sind wie Folgerungen olne Prämissen, d. b. verworren, well sie sowohl die Natur der änssern Körper als des menschlichen Körper einschliesen, und ehr menschliche Geist hat davon nur beschränkte Vorstellungen, die keine Erkenntniss des Ganzen, aller wirkenden Ursachen der Erregungen sind.

Eltenso wenig liegt im Bewusstesin, wie es in 1 nnd II dargestellt worden ist, eine adacquate Erkenntniss der Dauer des menschlichen Körpers und der einzelnen Dinge. Denn das sind Daseinsweisen, deren Wesen kein nothwendiges Dasein einschlieset, auch nicht aus der absonien Nature innes göttlichen Attributs erfolgt, sondern alle diese Daseinsweisen werden von andern umd diese wieder von andern zum Dasein umd Wirken bestimmt, und eine adaequate Erkenntniss wärde also ein nendliches Ganzes einschliessen und auffassen müssen. Daher erscheinen ans in Folge dieses Mangels der Erkenntniss die einzelnen Dinge zufällig und zerstörbar oder gebrochen. (fr. 38, Sebal.)

Wir haben es also hier nar mit Vorstellungen unadaequater Ideen zu thun; aber dessen nageachtet sind die Ideen doch in Beziehung auf die gesammte Ordunug der Natur betrachtet, d. h. an sich betrachtet, nothwendig; denn sie erfolgen wie die adaequaten mit gleicher Nothwendigkeit und werden nur in Rücksieht auf die mangelhafte Erkenntniss des elizeihen Geistes unndaequat genannt, weil dieser nur eine verworrene Idee von seinem Körper durch die Erregungen desselben hat.

Hieranch kann es nichts Positives geben, wesshalb eine Idee falsch genannt wird; denn was in den Vorstellungen positiv ist, das ist nothwendig, weil im Zasammenhange der Naturordnung gegründet. Wenn es also nichts Positives ist, wesshalb eine Idee falsch genannt wird, so muss der Irrtham in dem Mangel der Erkenntisis bestehen, welche die verstümmelten Ideen in sich schliessen. Entfernt man diesen Mangel, so bleibt dennoch das Positive in den Vorstellungen zurück. So wird man, anch wenn man weiss, dass der Mond am Horizonte stehend, nicht grösser ist, als wenn er im Meridian steht, dennoch ihn dort grösser sehen. So wird man ferner, wenn man auch die Ursache seiner Handlungen kennt, gleichwohl in der Tänschung befangen sein nnd es ist charakteristisch, dass Spinoza dieses Beispiel wählt - als handelte man frei.

IV. Wenn nun im Bewusstsein, insofern es das Bewusstsein eines einzelnen Wesens ist, keine vollkommene Idee sich findet, so ist zu fragen: ob eine wahre Erkenntniss in demselben überhaupt unmöglich ist?

Um hieranf zn antworten, mnss gefragt werden: Was macht das Wesen eines einzelnen Dinges aus? - Das Wesen eines einzelnen Dinges ist dasjenige, was ohne das Ding und umgekehrt, ohne welches das Ding nicht gedacht werden kann. Hieraus folgt, dass das, was das Ding mit Allem Gemeinsames hat, was also anch ohne das einzelne Ding begriffen werden kann, nicht das Wesen des einzelnen Dinges ansmacht.

Dieses Gemeinsame kann nnr adacquat begriffen werden: denn die Idee desselben stimmt mit ihrem Gegenstande überein und setzt also nicht die Erkenntniss anderer Gegenstände vorans.

Der Geist fasst dieses Gemeinsame nothwendig auf, insofern er sowohl sich selbst, als seinen und die anssern Körper anffasst.

Da nnn alle Körper in Einigen übereinstimmen, indem sie den Begriff desselben Attributs enthalten, sich bald langsamer oder schneller bewegen, so fasst das Bewusstsein dieses auf, und es giebt daher allen Menschen gemeinsame Begriffe oder Ideen, die nicht auf andere Ideen. als ihren Grund hinweisen. Je mehr Gemeinsames der Körper mit andern Körpern hat, desto mehr wird der Geist adaeqnat auffassen.

Alle Ideen, welche aus diesen adaequaten Ideen erfolgen, sind anch adaequat, so dass diese adaequaten Ideen die Grundlage des Schliessens sind.

Hier mnss man aber wohl diejenigen Begriffe unterscheiden, welche dnrch Abstraction gebildet werden und niemals eine reale Erkenntniss enthalten. Da nämlich der menschliche Körper als ein beschränkter. nur eine gewisse Anzahl von Vorstellnugen ohne Verwirrnng auf einmal bilden kann, so stellt der Geist, wenn er diese Zahl überschreitet, alle Körper verworren vor und fasst sie unter dem Attribut des Dinges zusammen oder das Seiende, Etwas, was eine verworrene ldee bezeichnet: und ebenso entstehen durch Abstraction von dem Unterschiede der einzelnen Dinge die Gattungsbegriffe, die sogar, ie nachdem der Eine dies, der Andere etwas Anderes hervorhebt, von Allem verschieden gebildet werden. Diese Begriffe bernhen somit auf Vorstellungen und gewähren keine Erkenntniss, sondern sind die Ursache der Falschheit.

Vernnnfterkenntniss dagegen ist die, welche auf Gemeinbegriffen,

d. h. adaequaten Ideen der Eigenschaften der Dinge beruht. Diese Vernunfterkenutniss wird zum intuitiven Wissen erhoben, wenn man vou der adaequaten Idee des Wesens der Attribute Gottes, also des Denkens und der Ausdehnung ausgeht und bis zur adaequaten Erkenntniss des Wesens der Dinge, also von der Einheit zur Mannigfaltigkeit fortschreitet. Diese Erkenntniss, die dadurch eutsteht, dass der Geist von Inuen, d. h. dadurch, dass er vergleicht und unterscheidet oder auf eine andere Weise von Innen bestimmt wird, schliesst als wahre Erkenntuiss die Gewissheit ein, der menschliche Geist hat ein Bewusstsein der Wahrheit seiner Erkenntniss. Denn die Idee ist das Verstehen selbst, und mau kaun nur dann wissen, dass man etwas erkeunt, wenn mau vorher das Ding erkenut. Die Gewissheit uämlich ist das objective Wesen selbst, d. h. die Art, wie wir das formale Wesen empfiudeu. Also bedarf es zur Gewissheit der Wahrheit keines audern Kennzeichens. als dass man die wahre ldee habe; denn es ist nicht nöthig zu wissen, dass ich weiss, ich wisse; schon um zu wissen, dass ich weiss, muss ich nothwendig vorher wissen.

Hier also ist die wahre Erkenntuiss selbst zugleich Object des Erkennens und mau kann nicht sagen, dass die wahre Idee nichts vor der falschen voraus habe; deun sie unterscheidet sich wie das Seiende von dem Nichtseienden, nämlich durch das äussere Merkmal der Uebereinstimmung mit dem Gegenstande, während die verworreuen Ideen den Mangel der Erkenutniss einschliessen. Ein auderes Merkmal als die Uebereinstimmung mit dem Gegenstande giebt es uicht: denn die Gewissheit ist etwas Positives und nicht der Mangel des Zweifels, der nur eine trügerische Beruhigung giebt. Die Wahrheit bedarf keines andern Merkmals, sie ist die Norm ihrer selbst. Denn der Geist, der die Dinge wahr auffasst, ist ein Theil des uneudlichen Verstaudes. Insofern ist das Bewusstsein nicht etwas Subjectives; denn die Vernunft fasst die Dinge wahr auf, d. h. wie sie an sich sind, nämlich wie sie aus der göttlichen Natur nothwendig erfolgen; wogegeu die Vorstellung die Dinge als zufällig betrachtet mit Rücksicht auf die Zeit. Denn wie uns die Diuge in der Zeit aufstossen, werden wir sie auch vorstellen, und da diese Wahrnehmungen nicht immer dieselben sind, wird auch unsere Vorstellung oft schwankend sein: da iu der Zeitfolge keine Nothwendigkeit liegt.

Hierans ist ersichtlich, dass die Vernunft die Dinge als nothwendig erkent, indem sie von Begriffen ausgeht, die das Allen Gemeinsame ausdrücken und nicht das Wesen eines einzelnen Dinges; so hat sie auch keine Beziehung auf die Zeit, sondern erkennt, wie Unendliches auf unendliche Weise aus der ewigen Natur Gottes hervorgeht. Da nun aber das Allgemeine nicht das Wesen eines einzelnen Dinges ausmacht, so fragt es sieh: wie and diesem Allgemeinen eine so Alles einzelne umfassende Erkenntniss folgen könne? Hieranf ist zu antworten, dass die Idee jedes einzelnen wirklich dasseienden Körpers das ewige und unendliche Wesen Gottes in sich schliesst. Denn die einzelnen Dinge sind Dassinsweisen der Attribute Gottes, des Denkens und der Ansdehnung. Das Dasein der Dinge in Gott bedentet aber nicht litre Daner oder wie jedes Ding von einem andern auf gewisse Weise daz zu sein nad zu wissen bestimmt vird, sondern die Kraft im Dasein zu beharren und wie sie aus der ewigen Nothwendigkeit der Natur erfolgen. Und dies gilt nicht nur von einem Theile, sonder vom Ganzen; die Erkenntniss des ewigen unendlichen Wesens Gottes ist Allen gemeinsam; den Jeder hat eine Erkenntniss von sich, seinem Körper und den änssern Körpern und darin liegt die Erkenntniss des Allen Gemeinsams; den Jeder hat eine Erkenntniss des Allen Gemeinsams.

go hat also das Bewastsein den höchsten und vollkommensten Begriff zum Inhalt. Aber die Menschen verknüpfen die Benennung "Gottmit Vorstellungen von einem Dinge und daher bleibt dieser höchste Inhalt dem Bewusstein entweder verborgen oder ist mit Vorurtheilen und Aberglauben vermischt; ihr Gott ist nach ihrem kleinlichen Ideenkreise gebildet und wird so ihr Ebenbild.

Beilänfig sind hier auch die mannigfachen Vornrtheile zu erwähnen, welche sich bei denen finden, die den höchsten Inhalt des Bewusstseins bei sich nicht zur Geltung kommen lassen.

Wenn nämlich Geist und Körper ein und dasselbe Ding sind, bahl unter dem Attribut des Denkens, bald nater dem der ansgelehnten Substanz betrachtet, die einzelnen Dinge aber als zufällig und zerstörbar erscheinen, und die Erfahrung auch zeigt, dass nuser Körper zerfüllt, wie kaum damit die Gewissheit natserblicher Dauer des Geistes bestelnen? — Hierüber ergiebt sich ans dem bisher angeführten Inhalt des Bewusstsiens Folgendes:

 a) Der Geist endigt mit dem K\u00f6rper sein zeitlich danerndes Dasein\*).

<sup>&</sup>quot; Spinoza V, pr. 21: "Mens niliti imaginari potest, neque rerum praeteritorum recordari, nisi durante corpore." Lumigination und Gedichitaisa also vergeben zagleich mit dem Körper, denn inur so lauge kann der Geist das wirkliche Dasein seines Körpers ausdrücken. Indess ist Gott die Ursache uicht blos vom Dasein, sondern auch vom Wesen eines jeden Körpers; denn in Gott ist anburkendig eine lidee, welche das Wesen eines gleich Körpers; denn in Gott ist anburkendig eine diese, welche das Wesen eines sein dieses und jenes Körpers unter der Form der Ewigkelt ausdrückt (V, pr. 22).

Weun Spinoza nun auch im Allgemeinen gelinde Zweifel an der Unsterblichkeit

Dass die Vorstellungen des Geistes mit dem Körper aufbren, ist an sich klar; denn die Vorstellungen beruhen auf den Körperergeungen, hören daher mit diesen auf. Aber nach dem Vorbergehenden mass alles Einzelne seinem Wesen nach aus dem Attribate erkannt werden, zu dem es gehört. So die Dinge erkennen, heisst sie als ewige erkennen, worin aber keinesweges (nach 1, Definition 8) eine zeitliche Dauer ausgedrickt ist. Dieser Inhalt des Bewusstesnis sit gänzlich zu trennen von der allgemein herreschenden Vorstellung des grossen Haufens, aud es ist ohne Rücksicht auf denselben bestimmt und ohne Bemüätelung auszusprechen, dass der Geist nur sofern dauer nd genannt werden kann, als er das wirkliche Dasein des Körpers in sieh schliesst.

 b) Die Gewissheit der Unsterblichkeit gründet sich auf der Erkenntniss des im ewigen Wesen enthaltenen Dasein der Dinge!\*)

des Körpers hegt, indem er sagt (V. prop. 23): "Mens humana non potest cum corpore absolute destrui, sed ejus aliquid remanet, quod acternum est: so bekämpft er die Fortdauer doch auch um so weniger, als er die Dinge als Modificationen der Attribute der Snbstanz ansicht: deshalb konnte er auch ohne Widerspruch (V, pr. 39) sagen; "ich bemerke ausdrücklich, dass ich unter todten Körper nur verstehe, wenn seine Bestandtheile eine veränderte Beschaffenheit Hinsichts der Bewegung und Ruhe angenommeu. Denn ich wage nicht zu behaupten, dass der menschliche Körper, nachdem der Blutumlauf und die andern Aeusserungen des Lebens aufgehört, nicht sollte eine andere, von der bisherigen verschiedene Natur annehmen können. Denn keine Vernunft zwingt mich zu der Annahme, dass ein todter Körper in Verwesung übergehe und darin verharren müsse. Finden wir doch zuweilen selbst solche nnglaubliche Veränderungen im Lebeu. So erzählt man von einem erkrankten spanischen Dichter, der sein ganzes zurückgelegtes Leben so vollständig vergessen hatte, dass er seine eigenen Fabeln und Trauerspiele nicht als die seinigen anerkennen wollte und man ihn überhaupt für ein erwachseues Kind halten konnte. Ebenso unglaublich erscheint es, wenn man ein Kind und einen Greis zusammenstellt, dass dieser aus ienem sich entwickelt habe."

Denn das Leben ist im beständigen Fluss, Bilden und Rückbilden der ewige Maturprocess, and sowie das Werden zur im Monente des Seins reknunks rist, so das Sein nur im Monente des Werdenz i beide in einem steten Wechel des Gestaltens und Vernichtens Illernit stimat unde, was Spiknos überhangt über die Beschaffneht der Körper un Oldeuburg schreibt: Quaeso, mi annice, ut consideres homines om ereari, edge geserral, et quod erzum corpora inn annice actiebena, quantria silo om ereari, edge geserral, et quod erzum corpora inn annice actiebena, quantria silo un ereari, edge Setzeral, et quod erzum corpora inn annice actiebena, quantria silo un ereari, edge Estensio is als Attituti der Substanza die unemölice, die in der Materie durch die Negation der Endlichkeit hindurchgeht, und dadurch ist diese Materie in liter 7 obsilität auch (erma Dei.

\*) Nachdem Spinoza (Epist. 15) seine Definition über Substanz und Accidenz dem Oldenburg gegeben, schliesst er: quod practer Substantias et accedentia ultil detur realiter sive extra intellectum. Die Grenze der Intelligenz ist somit die Grenze alles Seins, aller Wirklichkeit, wodurch sie zu einer uneudlichen Intelli-

Und ist diese Unsterblichkeit, welche aus der wahren Erkenntniss des Wesens der Dinge resultirt, nicht von unendlich höherem Werth als eine unendliche Dauer in der Zeit, die der immerwährenden Vergänglichkeit unterliegt, wie die Vorstellung sie bildet? Ja, es entspringt darans die höchste Beruhigung und Zufriedenheit, die es nur immer geben kann, denn mit der Erkenntniss der Dinge als solcher, die aus der Nothwendigkeit der göttlichen Natur erfolgen, geht der Geist zu der höchsten menschlichen Vollkommenheit über; an die Stelle der Anffassung der Dinge in Beziehung auf ihre Dauer in der Zeit, tritt die der Vernnnft gemässe Erkenntniss der Dinge unter der Form der Ewigkeit, d. h. wie ihre Ideen in der unendlichen Idee Gottes enthalten sind. Denn die Ewigkeit ist das Wesen Gottes als eines nothwendigen Daseins, and die Dinge so begreifen, heisst sie als reale begreifen, als solche, die durch Gottes Wesen das Dasein in sich schliessen; während die Vorstellungen nichts als Phantasiegebilde gewähren, sobald sie über die Gegenwart hinansgehen\*).

c) Daher ist das nur so erfüllte Bewnsstsein ein wahrhaft reales und über jeden Zweifel erhaben, mehr als eine blosse Verneinung der Zerstörbarkeit, wie sie in dem Worte "Unsterblichkeit" ansgedrückt ist. Je weiter man in dieser Erkenntniss ist, desto besser

gous wind. Und weil ein supermundnere Gott auch in der That ausserhalb der intelliegenz, als alles unfassende helee, liegt, treigt spitonax kein Berdennen, auf die Bemerkungt quod Deus aihil formaliter commune habeat eus rebus erentis, na natworten: sep provaus contrar imu satual im ena definitione. Ditt einin, Deum esse ens constans infaitis stirbleits, quorum umum quodquo est infaitium sive summa perfectum in suo genere.\* Den Gedenhen, dass die entdileben Substannen nieht Ursachen ihrer selbet sind, beseitigt Spinoza, dass er die Menschen zwar nieht als erschaffen, aber als erzuget aussieht. Wenn Spinoza un anne başsit: Deus svis Substantia, so kaun dies zwar beissen: Gott ist die Substanz, aus deren Wesen die angegebenen Eigenheiten, als her Dasseit, Umenfalkeit, Zwigheitet, eff. siesen, alse des stalt, dass man lim Deus sive natura, mat beide dehe nicht als gleichbeurtend angesehen wissen will. Indess kann Spinoza jues sieher nicht dabei beabriehtigt haben, car determinatio est negatio, also wird Personlichkeit die Beachrischung involviere.

<sup>•)</sup> Manche leihen diesem Gefanken nur einen andern Ausdruck, z. B. Billroch, wenn er (im Vorest't ther seine siehenjärige; Wirksankeit etc), snigt; "Die Austranging des Geistes zur Bef\(\text{Geleferung}\) der Cultur des Mensehengeschlechts, worin der Geitst jedes mitarbeitenden Individuums incorporit it, bedeutet nach meiner Anschaung das, was unsere Almen pof\(\text{sieh}\) des ide Unsterbliebleit der Seele bezeichnet haben. Denn so lange es Mensehen gielet, e. ged trak vonn intelts vertoern." Und wieder Andere setzen die Unsterbliebleit der Eerzengung und Aushildung der Nachkommer, mitfin in die Unsterbliebleit die Geonge, Menzeh.

ist man sich seiner selbst bewusst. Denn das unter der Form der Ewigkeit betrachtete Wesen des Menschen ist das Wesen Gottes selbst, insofern er durch den menschlichen Geist applicirt werden kann, dessen Wesen blos in der Erkeuntniss besteht. Diese Realität des menschlichen Geistes ist seine Macht, und weil jene Erkenntniss eine intuitive ist. d. h. eine Erkenntniss des Wesens der einzelnen Diuge, so ist die Macht grösser als die Erkenntniss aus allgemeinen Begriffen, die zwar auch richtig ist, aber uns doch nicht so afficirt, als wenn wir dasselbe aus dem Wesen iedes einzelnen Dinges schliessen und gleichsam in ihm anschanen. Diese Macht wird recht sichtbar, wenn wir sie mit der Ohnmacht der Meinung des grossen Haufens vergleichen. Dieser ist sich zwar der Ewigkeit des Geistes bewusst, vermengt sie aber mit der Dauer, die sie der Vorstellung und Erinnerung beilegt, die, wie sie glauben, mit dem Tode übrig bleibe. Aber da sie die Dinge nur mit Bezug auf Raum und Zeit zu betrachten gewohnt sind, so taucht ihr Zweifel so oft auf, so sehr auch phantastische Bilder gebraucht werden. um ihr Bewusstsein von der Ewigkeit zu unterstützen. Wer aber eine klare und bestimmte Erkenntuiss hat, wird von solcher Natur sein, dass das, was von ihm mit dem Körper vergeht, von gar keiner Bedeutung ist, gegen das, was von ihm übrig bleibt, so dass er den Tod kaum zu fürchten hat. "Das Vergängliche im Geiste ist die Vorstellung selbst; wie könnten wir daher in der Vorstellung uns der Ewigkeit des Geistes bewusst sein?"

Das ist es, was im Bewusstsein liegt, insofera es ohne Bezielung and das Dasein des Körpers hetrachtet wird. Unser Geist ist als erkennender eine ewige Daseinsweise des Denkens, die von einer andern, und diese wieder von einer andern bestimmt wird, so dass alle zusammen das ewige und unendliche Denken ansmachen.

V. Es bleibt noch die Frage zu erörtern: ob es verschiedene, für sich bestehende, Vermögen des menschlichen Geistes giebt?

Man sagt: ich bin mir bewusst meines Willens, der von dem Vermögen des Erkennens gönzlich verschieden ist und desshalb giebt es iu mir ein Willensvermögeu, das den eiuzelnen Akten des Verstandes immer erst seine Bestimmung geben muss.

Hierauf ist im Vorhergehenden schon in so weit geantwortet, abgezeigt wurde, dass die Gewissheit der Erkenntiss in ihr selbst gegründet ist. Daher kann sie nicht in einem, vom Verstehen unabhängigen, Willensvermögen liegen. Es ist aber liter im Allgemeinen zu merken, dass das Bewusstsein über das Dasein solicher einzelnen Vermögen nichts aussagen kann. Das Bewusstsein bezieht sich nur auf die einzelnen Erregungen des Korpers oder auf liter Ideen. Somit wird

es allerdings ein Bewusstsein des Begehrens, Verstehens geben, aber nicht ein Bewusstsein eines für sich vorhandenen Begehrungsvermögens, Verstehensvermögens etc. — Dergleichen Begriffe sind nichts als Allgemeinbegriffe, die ans den besondern, einzelnen Willensakten etc. gebildet werden.

Dem Spinoza ist der Wille Affirmation, das Nichtwollen Negation: derselbe sagt (Eth. II, pr. 48 n. 49): Unter Willen verstehe ich die Fähigkeit zu bejahen nnd zu verneinen, nicht aber das Begehrungsvermögen oder das Begehren; ich verstehe hiernater die Fähigkeit, wodnrch der Geist bejaht oder verneint, was wahr oder falsch ist, nicht aber die Neigung, mit welcher der Geist die Dinge erstrebt oder verabschent: man begehrt die Dinge nnr, weil man sie für gnt erkennt, man hat also stets ein dnrch die Erkenntniss gesetztes Motiv. Nehmen wir daher ein einzelnes Wollen, nämlich eine Weise des Denkens, wodurch der Geist bejaht, dass die drei Winkel eines Dreiecks zweien rechten gleich sind. Diese Bejahnng schliesst den Begriff oder die Idee des Dreiecks in sich, d. h. sie kann ohne die Idee des Dreiecks nicht begriffen werden; denn es ist einerlei, ob ich sage A müsse den Begriff von B in sich schliessen oder A könne nicht ohne B begriffen werden. Ferner kann diese Bejahnng auch ohne die Idee des Drejecks nicht sein. Somit kann also die Bejahnng ohne die Idee des Dreiecks weder sein noch begriffen werden. Anch mass diese Idee des Dreiecks eben diese Bejahung in sich schliessen, also gehört diese Bejahung zum Wesen der Idee des Dreiecks und ist nichts anders als eben diese selbst. Was wir von diesem Wollen gesagt, gilt auch von jeglichem Wollen, dass es nichts sei als die Idee; folglich ist Wille und Erkenntniss ein nnd dasselbe. Demnach kann der Mensch anch nicht wie Buridans Esel in einen Zustand der Indifferenz gerathen - wiewohl die Handlung bei undentlicher Erkenntniss zurückzuhalten sei - indess, meint Spinoza (Ethic II. prop. 49, Schol.), kann ich nicht wissen, was dem Menschen begegnen würde, wenn er ein Esel wäre. Desshalb fügt derselbe (II, pr. 35) hinzu: "Quae ajunt humanas actiones a voluntate pendere, verba snnt, quorum nnllam habent ideam;" nnd (Epist, 62); "Ipsa experientia non minus clare quam ratio docet, quod homines ea sola de causa liberos se esse credant, quia snarum actionem sunt conscii, et cansarum a quibus determinantur ignari." Jedes Ding mnss nothwendig von einer änssern Ursache bestimmt werden, nm auf eine gewisse Weise zu denken und zu handeln, und da man oft die bestimmenden Ursachen nicht kennt, so hält man sich für frei. S. oben S. 192 Anm.

a my classic

Von den Arten der Erkenntniss und den Seeleuvermögen wire noch zu bemerken, dass während in der Abhandlung über die Ausbildung des Verstandes einer vierfarhen Auffassung der Dinge erwähnt wird, in der Ethie (II, prop. 40, Selol. 2) nur d'eri Erkenntnissarten aufgeführs sind, wovon die letzte neu hinzugekommen ist. Da jene Schrift indess später ausgearbeitet ist, indem in der Ethie darauf hingewiesen ist, andt. I. Meyer angiebt, dass der Tod den Verfasser vor der Vollendung dabei überraseht habe, so hat Spinoza darch letztere Eintheitung offenbar eine Verbesserung zu geben besbischlicht. Diese sind nur

- I. Erkenntnissart (cognitio primi generis): cognitio ab experientia vaga, opinio, imaginatio;
- II. Erkenntnissart: Vernunfterkenntniss; schlechthin ratio genannt;
- III. Erkenntnissart: Scientia intuitiva, Intuitives, Anschannugserkenntniss.

"Betrachten wir die Kintheilung der perceptiones, Wahrehmangen in dem tractatus de emendatione, so ergiebt sich, dass die ersten zwei: perceptio quam ex andito, aut ex aliquo signo, quod vocant ad placitum (willkührliche Zeichen, z. B. Benelstaben) habenms, und perceptio quam habenms ab experientia, vaga, in der in der Ethie vorkommenden Bintheilung unter No. I vereinigt sind. Sodann zeigt sich gleich, dass anch die 3. Wahrzehmungsweise: perceptio, nbi essentia rei ex alia re oncluditur, sed non adacquate, chen dahin gezogen werden müsste. Wenn endlich unter No. 4 perceptio ubi res percipitur per solam suam essentiam, vel per cognitionem snae proximae causse erwähnt wird, so ist kamm zu zweifeln, dass dies zu der rationalen Erkenntniss zu ziehen wäre, deren Wesen indess dadurch keineweges erschöpft erscheint.

Der I. Erkenntnissart gehören alle unadaegnaten, verworrenen Vorstellungen aus sinnlicher Wahrnehmung an, denen Spinoza auf eine eigene Weise die abstracten Begriffe anreiht.

Die Erkenntaiss des II. u. III. Grades ist nothwendig wahr, indem sie sich auf adaequate Begriffe stätzt (ad cognitionem secundi et tertil generis idaei pertinent, quae sunt adaequate II, prop. 42). Der Unterschied zwischen beiden ist indess: die Erkenntniss des 2. Grades oder der Vernunferkenntniss bezieht sich auf das, was allen Dingen gemeinschaftlich zukommt (Enndamenta rationis notiones sunt, quae illa explicant, quae omnibas communis sunt, quaeque nullins er si singularis essentiam explicant). Der Vernunft kommen daher die gemeinschaftlichen Begriffe oder Gemeinbegriffe, notiones commanes, die Einsielt in das Wesen und einige Attribute der Substanz zn; sie fasst die Dinge

als ewig and (Eth. II, prop. 44, cor. 2) und erkenut sie nicht als zufällig, sondern als nothwendig in ihrer Verkettung.

Die Erkenntniss des 3. Grades, das intuitive Wissen, wird von Spinoza für die Erkenntnissart erklärt, welche fortgeht (ibidem pr. 40, Schol, 2); qua procedit ab adaequata ideae quorundam Dei attributorum ad adaequatam cognitionem essentiae rerum (Eth. V, pr. 25): quorundam bezieht sich auf die zwei erkennbaren Attribute, im Gegensatze zu den unendlichen, worin er das höchste Bestreben und Glück des Geistes setzt. Auch begehrt der Mensch, je befähigter derselbe ist, nach dieser Erkenntnissart die Dinge zu erkennen. Er gelangt also zu dem intnitiven Wissen dadnrch, dass er nicht bei der allgemeinen Betrachtung der Substanz und ihrer Attribute es belässt, sondern nnnmehr auch die Dinge immer genaner in ihrem wahren Verhältnisse zu derselben in ihrer Abhängigkeit von Gott und Gott in denselben erschaut. Je mehr der Mensch das, was ans der Gotteserkenntniss folgt, betrachtet, desto mehr sehreitet er in seinem Wissen fort and jede Erkenntniss der Dinge vermehrt anch wieder seine Gotteserkenntniss. Dies führt Spinoza (ibid. prop. 36, Schol.) in Bezng anf die menschliche Seele näher aus: "Weil das Wesen unserer Seele auf der Erkenntniss beruht, deren Princip und Grundlage Gott ist, so wird daraus offenbar, wie unsere Seele ihrem Wesen und Dasein nach aus der göttlichen Natur erfolgt and fortwährend von ihr abhängig ist. Ich glanbte dies hier bemerken zu müssen, am an diesem Beispiele zu zeigen, wie bedeutsam die Erkenntniss der einzelnen Dinge, die ich die intuitive oder die des 3. Grades genannt habe, sei, und wie viel Vorzüge sie vor der allgemeinen Erkenntniss besitze, welche ich die des 2. Grades genaunt habe. Denn wenn ich schon früher im Allgemeinen gezeigt habe, dass alle Dinge, folglich anch die menschliche Seele, ihrem Wesen und Dasein nach von Gott abhängen, so wirkt doch jene Darstellungsweise, so unzweifelhaft and richtig sie ist, nicht so auf unsern Geist, als wenn dies aus dem Wesen des Einzeldinges selbst, das in seiner ganzen Abhängigkeit von Gott erscheint, geschlossen wird." Ferner beweist Spinoza, wie aus dieser Erkenntniss die Weisheit und das tngendhafte Handeln sich gleichsam von selbst ergiebt (ibidem prop. 37, demonstr.).

Hieraus ersehen wir zugleich, welchen Werth Spinoza auf die Erforschung der Natur und vor Allem auf die allgemeinen Gesetze, die er göttlich nennt, legte, und wie hoch er überhaupt das Studium der Realwissenschaften hielt.

Was nnn die Arten der Begriffe angeht, so haben wir gezeigt, dass Spinoza nicht vielen Werth auf Abstractionen und abstracte Begriffe legte: er theilte sie in zwei Klassen, nämlich transcendentale und uni-



versale, deren Unterschied wir oben bemerkt haben. Während Spinoza diese Begriffe so gering achtet, hatten nach ihm die allen Menschen gemeinsamen Begriffe den höchsten Werth. Dies sind bei näherer Betrachtung anch die adacquaten, welche sich auf die allgemeinen Eigenschaften der Substanz nud deren Attribute beziehen: "Sequitur dari quasdam Ideas sive notiones omnibas hominibns communes; nam omnia ortpora in quibusdam conveniunt, quae ab omnibus debent adacorates sive clare et distincte pereju."

Es schwebte Spinoza offenbar das Ideal ciner solchen Einheit der Ideen vor, dass alle ans einer einzigen, nämlich des allervolkommensten Wesens sollten abgeleitet werden können. Wie dieses Wesen den Grund der ganzen Natur in sich trägt und der Urquell aller ausgedehnten und denkenden Dinge its, so sollen sich ande nas der höchsten liche alle nur möglichen Begriffe und Erkenntuisse herleitet lassen. Denn es heist (de intell. emendat, pr. 429): ER hoe ultimo, quod diximus, selliet quod idea omnino cum sua essentia formali debeant convenire, patet iteram ex eo quod, ut (damit) mens nostra omnino referat untura exemplar, debeat omnes suas ideas producerea ab ea, quae refert originem et fontem totius naturae, et ipse etiam sit fons ceterarum idearum."

Ein Ziel, das auch die hentige Philosophie wie Naturwissenschaft zu erringen bemüht ist! - Sowie die Molecularphysik sich bestrebt, das Einheitsgesetz in der ganzen Natur in jedem Körper nachzuweisen, wodnrch sie die Bewegungen der Materie, wie deren geistige Bezäge zu erklären und auf den Urgrund aller Kräfte zurückzuführen sucht. Denn was der Mensch auch im Kleinen und Einzelnen erforscht und als relative Wahrheit erfindet, wissenschaftliche Sicherheit aber ist erst dann vorhanden, wenn der Zusammenhang der Theile mit dem Ganzen erkannt ist, wenn die Grundwahrheit selbst begriffen wird, welche sich in den mannigfaltigen Erscheinungen abspiegelt und den Theilwahrheiten ihre richtige Stellung anweist. Mögen einzelne Denker immerhin, vielleicht mit Recht bescheiden darauf verzichten, den Schleier zu heben, der das Bild dieser Grundwahrheit bisher verdeckt hat, der Menschengeist, als solcher, kann nicht darauf verzichten, wie er seiner selbst bewusst geworden ist, sich auch in dem All znrecht and wieder zu finden, in das er mit dem eingeborenen Triebe nach Erkenntniss gesetzt ist, Wahrhaft grosse Denker haben von je her die Hoffnung Lessing's getheilt: "dass es der Arbeit des Menschengeistes gelingen werde, auf logischem Wege der höchsten Wahrheit ebenso bewusst zu werden, wie das glänbige Gemüth sie in der Schule der religiösen Offenbarung zu erfahren gelernt hat." Und diese Uebereinstimmung im Wissen und in

der Religion hat uns eben Spinoza als Ziet hingestellt und es zn finden gelehrt.

Obige Unterscheidung der Erkenntnissarten scheint zwar eine Theorie der Seelenvermögen anzudeuten; gleichwohl war Spinoza weit entfernt eine solche zu geben; dies zeigen die Bezeichnungen cognitio primi, secundi et tertii generis auch scientia; ebenso beweist dies der Znsatz von opinio neben imaginatio. Letzteres bedeutet Einbildung, uicht Einbildnugskraft, sowie ratio mehr die rationelle Erkenntniss, empirisches Verständniss, als Vernunft. Eine nähere Bestimmung des Verhältnisses des Intellectus, theils zu den oben erwähnten Erkenntnissarten, theils zur ratio, der aneh die Imaginatio gegenüber gestellt wird, findet sich in der Abhandhing de emend, intell. - Gedächtniss ist die Empfindung der Eindrücke des Gehirns, verbunden mit dem Gedanken an eine bestimmte Dauer dieser Empfindung. Zwar haben auch die Ideen ihre Dauer in der Seele, da wir aber die Dauer mittels der Bewegung eines Maassstabes bestimmen, was durch die Einbildungskraft geschieht, so bemerken wir bis jetzt kein Gedächtniss, das dem reinen Geiste angehörte. Die Idee der Empfindung ist nieht die Dauer der Empfindung.

Der Unterschied zwischen der wahren lebe und den übrigen Wahrnehmungen (perceptiones) ist der, dass diese ihreu Ursprung in der Einbildlungskraft haben, d. h. in gewissen Empfindungen (sensationibus), die nicht aus der Seelenkraft (mentis potentia) entstehen, sondern aus äussern Ursachen, je nachdem der Körper träumend oder wachend verschiedene Bewegungen erhält. Wir verstehen (intelliginus) Einiges, was nichts mit der Einbildungskraft zu schaffen hat, Anderes, was dazu gehört, widerspricht dem Verstande: z. B. dass die Aussehnung endlich seit; Anderes stimmt mit dem Verstande Überen.

Alle diese Thätigkeiten gebüren zum Denken, z. B. Liebe, Frende etc., aber sie künnen nicht wahrgenommen werden (concipi), ohne dass man den Verstand wahrnimmt (percepto intellectu), denn durch Beseitigung der Wahrnehmung (perceptione sublata) werden sie alle antgehöben. Hiernach hat also der Intellect eine Beziehung zu den Köprefirchen Thätigkeiten, aber er ist an und für sich ein Modas cogitandi, der Ideen bildet, die nicht auf Köprefirchen Affectionen bernhen.

Indess scheint Spinoza daran gelegen zu sein, wiewohl er den Intellect anf alle Begriffe, die abequaten wie inndaepuaten, ansdehnt, die verschiedenen Richtungen zu specialisiren. So ist auch der Intellect nicht immer in dem unfassenden Sinne genommen, sondern auch ötters in eugerer Auffassung und daher, wie bemerkt, der rationalen Erkenstniss gleichgestellt im Gegensatz zu Imaginatio und opinio. Diese Batregenestzung finden wir schlaepend Ethie III, prop. 15 und in Ep. 29 ausgeführt, wo von der verschiedenen Art der Eintheilung der Quantität, der Zahl, Zeit nnd Maass die Rede ist.

Noch entschiedener beweist Spinoza, dass er keine eigentlichen Seelenvermögen annimmt, mindestons denschen keine realen Begriffe vindicirte; dass er selbst den Intellect nur als Inbegriff aller Ideen betrachtete, enthält die oben nageführte, Ebt. II, pr. 48, Schol. et pr. 49 enthaltene Erklärung über den freien Willen. Der Wille ist ihm nur eine durch die Erkenntalise erlangte Zustimmung zu einer Handlung und ebenso im nmgekehrten Sinne das Nichtwollen, keineweges nber das Begehrangsvermögen. Ebenso wird bewiesen, dass es kein absolutes Vermögen zu verstehen, zu begehren, zu lieben u. s. w. gebe, woraus folge, dass diese und ähnliche Vermögen entweder ganz erdichtet, oder nur metaphysische oder universelle Begriffe sind, die wir ans besonderen Dingen zu bilden pflegen, so dass Verstand und Wille sich zu dieser oder jener Wellen verhalten, wie das Steinsein zu diesem oder jeneren Steine, oder der abstrakte Begriff des Menschen zu Fetze und Panl.

Wir haben bereits bemerkt, dass Spinoza nater der Bezeichungs Wille, Wollen und Nichtwollen etwas ganz anderes, als gewöhnlich geschieht, versteht. "Ich bemerke, sagt Spinoza (pr. 48), dass ich unter Wille die Pähigkeit zu bejahen und zu verneinen, was wahr und falseh sit, verstehe, nicht aber die Neigung, mit welcher der Geist die Dinge erstrebt oder verabscheut." "Es giebt im Geiste kein anderes Wollen oder keine Bejahung oder Verneinung, ansser derjenigen, welche die Idee, insofern sie Idee ist, in sich schliest (pr. 49)."

Be weis: "Es giebt im Geiste keine absolute Fähigkeit zu wollen und nicht zu vollen, sondern zun einzelnes Wollen, das heisst diese oder jene Bejahung, und diese oder jene Verneinung." — Und was wir von diesem Beispiel, worauf wir das Wollen (Yolitio) angewendet, gesegt haben, gilt auch von jedem andern Wollen, dass es nämlich nichts sei, als die Idee. Der Folgesatz besagt: "Wille und Verstand sind ein dasselbe: well sie eben nichts als die einzelnen Willensthätigkeiten und Idee sind." Das heisst nicht etwa, sie sind identisch, sondern dass der Verstand, die Einsicht, auch die Bejahung oder Verneiunung, also das, was man gewöhnlich Wille nennt, bestimmt, es fallen mithin Wille und Erkenntisst zusammen. Wenn Spinoza sich desselben Ausdruckes der Identität auch bei den beiden Attributen bedient, gleichwohl aber ehenfalls nur ein Zasammenwirken des Geistes und Körpers versteht, den Geist (Intellect) aber dennoch als Etwas hinstellt, was Ideen bilded, einlichts mit dem Körperlichen zu thun haben, so würde es sich nur

fragen, ob der Geist für sich wohl ohne Molecularbewegung der Randzellen Ideen zu schaffen im Stande ist?

Da es theils adaequate und wahre, theils inadaequate und falsche Ideen giebt, so ist offenbar, dass nur die ersteren auf Gott zurückgeführt werden können, während die letzteren das Gepräge der Endlichkeit an sich tragen. Eth. II, pr. 32 heisst es: "Alle Ideen, welche in Gott sind, stimmen völlig mit ihrem Gegenstande überein." Das Verhalten der inadaequaten Ideen zn Gott, ausser dem doch nichts sein kann, erklärt Spinoza (De intell. emend. pr. 440); "Wenn es zur Natur eines denkenden Wesens gehört, wie gleich erhellen wird, wahre, adaequate Ideen zu bilden, so ist gewiss, dass inadaequate Vorstellungen in uns nur darans entstehen, dass wir ein Theil eines denkenden Wesens sind, dessen Gedanken einerseits ganz, andererseits nur theilweise unseren Geist ausmachen." Ferner (Eth. II, pr. 36, demonstr.): "Alle Ideen sind in Gott; und insofern sind keine inadaequaten, verworrenen, ansser in Beziehung auf den einzelnen Geist irgend eines Menschen." Sodann heisst es (II, pr. 1, Dem.): "Die Ideen, welche in der Seele eines einzelnen Menschen adaeonat sind, sind auch in Gott adaeouat, insofern er die Seele eben dieses Menschen ausmacht, die unadaequaten Vorstellungen aber, die sich in iener Seele finden, sind in Gott selbst adaequat, nicht insofern er das Wesen dieser einzelnen Seele ausmacht. sondern insofern er zugleich alle anderen Seelen in sich schliesst."

Da bei Gott nur Wahrheit und jeder Irrthum dessen Wesen Fremd sit, so kann dieser auch nicht Positives, sondern nur eine Nogation in sich schliessen. Eine solche Idee, die in einer Seele aufsteigt, wird durch die wahren Ideen aller andern Seelen aufgeboben. Diese stellen sie daher als einen Irrthum dar; sie wird als etwas Vereitzeltes, Beschränktes bezeichnet, das in der unermesslichen Reihe der Dinge wohl entstehen konnte, aber nur seheinbar, um wieder zu verschwinden.

Von den wahren und adaequaten Ideen sagt Spinoza, um es zu wiederholen: "Wer eine wahre Idee hat, wiss, dass er eine wahre Idee hat und zweifelt nicht an der Wahrheit der Sache." Dieser Satz zeigt, dass Spinoza die feste Ueberzeugung hatte, dass es diem Menschen gingen könne, zur völligen Uebereinstimmung des Wissens mit dem Sein zu gelangen und dass die Erkenntniss der Wahrheit keines besondern Criteriums bedürfe! — Daher er auch mit voller Zuversicht von sich selbst sagte: "Ich weiss, dass ich im Besitze, wenn auch nicht der besten, doch der wahren Philosophie bin." Und in demselben Sinne ist auch die Aenserung charakteristisch: "Wahrlich, wie das Licht sich selbst und die Finsterniss erhellt, so ist auch die Wahrheit die Norm ihrer selbst und zugleich des Falsechen."

Sollte man nan aber dagegen einwenden, dass die tägliehe Erfahrung ja lehre, dass auch die Irrenden im Bestize der Wahrbeit zu sein sich überzengt halten, wie wir dies z. B. bei den Bekennern der versehiedenen Religionen sehen, so ist hieranf zu erwidern: dass dies offenbar daher rühre, weil kein Mensch absichtlich oder wissentlich, d. h. auf der Stafe seines Wissens, seiner Bildung irrt, daher man in dem citirten Satz auch mehr das Wissen zu betonen haben wird, d. h. wer eine wissenschaftliche Einsicht in das Wesen einer Sache, eines Begriffs hat, der weiss sich auch im Bestize einer wahren Idee.

So hat Spinoza für immer die Vernunft, den Geist, die Erkenntniss als das Höchste im Leben offenbart, und daher denselben Geist auch im Menschen, als gottverwandtes Wesen durch die unendliche Denkkraft gesetzt; aber zu gleichen Rechten mit der Ausdehnung, dem Körper, nnd beide als Attribute der göttlichen Substanz. Indess steht es fest, dass die Menschheit von der Vernnnft noch immer nicht die volle Anwendung gemacht und alle die Früchte geniesst, welche durch sie gezeitigt werden könnten; weil wir kaum einen Begriff von der staunenswerthen Macht der Vernunft liaben, wenn sie consequent und ihrer hohen Abstammung gemäss angewandt würde, sich aber auch nicht über ihre Sphäre, die Natur, verirrt. Denn der menschliche Geist ist in Wahrheit unendlich gross, und daher auch im Stande, nnendlich Grosses zn vollbringen. Ebenso aber auch andererseits der Körper, von dessen Fähigkeiten wir desshalb keine Vorstellung haben, weil wir denselben gewöhnlich als vom Geiste regiert und dessen Leistungen von diesem abhängig glauben; obwohl die bewunderungswerthesten Verrichtungen desselben gar nicht zu nuserm Bewusstsein gelangen und daher, wie man zu sagen pflegt, rein körperlich oder instinktiv vor sich gehen.

Man kann sich in der That beim Treiben klager Menschen oft des Eindrucks nicht erwehren, dasse sin der mensellichen Natur liegt, vor gewissen Schlussfolgerungen der Vernunft zurückzuschrecken nud muthwillig die Angen zuzuschlissen: weil sie die von Jugend auf eingelernten und anerzogenen, nud dadurch gleicbsam einge-berenen Vorntheile beeinträchtigen, wobei die naturgemisse Trägheit der Menschen, sich von der allen Gewohnheit nicht loszuringen, willig Vorschub leistet. Wie wäre es sonst auch wohl möglich, dass man die aus der Kindheit der Völker herstammenden Märchen nech heutigen Tages eit vorgeschrittenem Wissen, als göttliche Wander anstaunen nud öffentlich zu vertheitigen sueht, ohne die oft nahe liegenden allegorischen Bezüge darin zu erkennen? — Selbst bei den grössten Denkern stossen wir old af Schwächen und Irrthiumer, die dieser Quelle entspringen, wo sie sich seheuen, und ihrer Einsicht eutgegen nieht wagen, den folgerechten Schluss zu ziehen: weil derselbe sofort ihre Lieblingsansichten und religiösen Vorurtheile vernichten würde. Dieser Vorgang ist so alt als die Geschichte, er vollzieht sich unter unsern Augen, in Rom und überall, und bedarf desshalb keiner unterfützenden Beleze.

Wiewohl wir der Ueberzeugung leben, dass wir durch die Naturforschung zur wahren Religion gelangen, da beide zu übereinstimmenden Ergebnissen führen: und die Erkenntniss der Natur als Gottes Offenbarnng und der darin lebenden einzelnen Dinge mit Inbegriff des Menschen in ihrer Uebereinstimmung, erzeugt und getragen von Einem Wesen, dessen Attribute in ihrer Unendlichkeit auch ienen und zwar nach der Rangordnung ihrer körperlichen Beschaffenheit, ihres Organismus in endlicher Weise junewohnt; so lässt sich dies doch keineswegs anf den degmatischen Glauben und die hierarchischen Satzungen ausdehnen. "Denn je mehr ein Volk im dunklen Glauben des Mittelalters befangen ist, desto weniger weiss und forscht es, seine Vernunft bleibt umnachtet und fühlt anch gar nicht das Bedürfniss, es mangelt der Trieb zum Wissen. Dummheit, Trägheit und Verarmung gehen damit Hand in Hand. Wir sehen es leider sogar in einzelnen Gebieten unseres Vaterlandes, wir sehen es in Irland, in Spanien, in China und überall, wo die Priesterherrschaft und die Regierungen den Geist befangen halten und die dabei dürftige Volkskraft in unnatürlicher Weise ausbenten."

Es ist daher erfreulich, dass sich die neneste Zeit wieder mehr mit Spinoza zu beschäftigen anfängt: weil seine Lehren den Geist befruchten uud zum freien Denkeu anregen und desshalb möchten anch wir dieselben hierdurch bestens empfehlen.

Resumiren wir zum Schluss die Hauptlehren Spinoza's über das Wesen des Menschen und des Thieres:

Dass Denken nieht Ausdehnung und Ausdehung nieht Denken ist, ist an sich klar. Beide aber sind das, was der unendliche Intellect an der Substanz erkennt, als ihr unzertrennliches Wesen ausmachend. Ideen sind das Produkt des Denkens, die einzelnen ausgedehnten Dinge das Produkt der ausgedehnten Substanz, und so offenbart sich auch in dem Erzeugten theilweise das Wesen des Erzengers ("Du gleichst dem Geist, den Du begreifst" — und ungekehrt!"). Der Complex der Ideen ist aber dem Inhalte nach gleich dem Complex der ansgedehnten Dinge

and die Ordnung der Ideen ebenso der Ordnung der Dinge. Aber man darf Vorstellungen und Worte nicht mit Ideen vermeugen; Ideen bestehen nicht in Vorstellungen, welche sieh dadurch bilden, dass uns Körper vor Angen treten. Die Idee wird nicht durch körperliche Einfecke gebildet, ebenso wenig, wie ein ansgedehnter Gegenstand durch Ideen gebildet werden kann. Da aber die Menschen geneigt sind, eine solche Verbindung des nrisichliehen Zusammenhangs festzuhalten, so halten sie Ideen, von denen sich keine ühnlichen Vorstellungen bilden Ansdelnung nicht ein; das Wesen der Worte und Vorstellungen aber wird von der blossen körperlichen Bewegung gebildet, welche daher den Begriff der Begriff der Dagsegn giebt os Vieles, was nicht durch Imagination und Vorstellung, sondern allein durch den Intellect erreicht werden kann.

Wir wissen aus Erfahrung diejenigen Dinge, welche aus der Defiuitiou der Sache nicht geschlossen werden können, z. B. die Existenz der Modi. Die Erfahrung lehrt aber keine Esseutias\*), sondern kann höchstens den Geist bestimmen oder veranlassen, über Wesenheiten nachzudenken. Die Existenz der Attribute wird nicht durch Erfahrung erkannt, sondern folgt ans der Definition derselben und ist von ihrem Weson nicht verschieden. Wenn Jemand Dinge, wie Substanz. Attribut. Ewigkeit, Daner an sich, als Beharren n. s. w. durch Begriffe, die nur Hülfsmittel der Einbildungskraft sind, wie Maass, Zeit, Zahl zu erklären unternimmt, so verwickelt er sich in Absnrditäten und phantasirt. Ja selbst die Modi der Substanz, wenn es auf ihre Essenz aukommt, können nicht einmal richtig begriffen werden, wenn man sie mit Entibus rationis und Hülfsmitteln der Imagination verwirrte. Man trennt sie dann von der Substanz und von der Weise, wie sie ans der Ewigkeit fliessen. Wer Entia rationis uicht von Realien unterscheidet. wird z. B. Daner abstrakt fassen und mit Zeit verwechseln, und dann nicht einmal einsehen, dass die Existenz der Substanz von der Existenz der Modi, der ganzen Art nach verschieden ist, und dass iene durch Ewigkeit, dieso dnrch Daner auszudrücken ist.

<sup>&#</sup>x27;) Man kann nur begreifen, wovon man einen reellen Begriff haben oder was mo onstruiren kann, d. h. wenn man das Ding aus seiner nüchsten oder wesentlichen Ursache hertotten oder die unnittellauren Bedingungen der Reile nach einsten, also seine Physik, seinen mehanischen Zusammehang erkunent sann. Eigentlich seben, also seine Physik, seinen mehanischen Zusammehang erkunent sann. Eigentlich Begriffe haben wir daher nur von Gestalt, Zahl, Laey, Bewegung und den Dunkoffernen. Wenn wir angen, dass wir eine Qualifitt erforsteht haben, so leist das, wir haben diese vernichtet und sie auf jene Bitenschaften redueirt; also nur Anschauung, aber keine Begriffe haben wir von einer Qualifitt.

Um nun das Wesen des Menschen zu erforschen, muss man zunächet erkennen, dass die Idee eines einzelnen, wirklich existirenden Dinges Gott zur Urseiche lat, nicht insofern er unendlich ist, sondern insofern er von der Idee eines andern existirenden Dinges afficirt ist; der Mensch ist also eine Modifikation des mendlichen Denkens. Ebens gehört anch das Sein der Substanz, welche die Existenz einschliesst, nicht zum Wesen des Menschen, sondern das Wesen des Menschen wird constituitt von gewissen Modifikationen der Attribute Gottes: denn ausser der Substanz giebt es nur Modi, die Gottes Natur auf eine bestimmte Weise ausfurücken. Wir müssen daher, um zur Erkenntaiss der Dinge zu gelangen, nicht von den Objekten der Sinne, sondern von der göttlichen Natur auszehen.

Wir finden dann etwas, was Allen gemeinsam ist, nämlich den Begriff eines und desselben Attributs. Aber dies macht eben desshalb nicht das Wesen eines Dinges aus: denn es kann auch begriffen werden, ohne dass das Ding dadurch gesetzt wird.

Nun finden wir im Menschen sowohl eine Modifikation des Denkens als der Ausdehnung, eine Vereinigung von Geist und Korper. Diese Vereinigung kann Niemand adnequat einsehen, der nicht zuvor die Natur des Korpers adnequat erkennt. Denn da von allen Dingen eine Idee in Gott ist, so passt das bisher Gesagte sowohl anf Menschen als anf die übrigen Individuen, die alle in verschiedenen Abstafungen beseelt sind. Es sind nämlich nicht bloss die einzelnen Dinge da, sondern auch ihre Ideen, welche Gott zur Ursache haben, insofern er von einer audern Weise des Denkons affeit augesehen wird; wesshalb es anch von Allem, was in dem einzelnen Objekt jeder Idee geschicht, in Gott eine Erkenntisse giebt, insofern er bloss die Idee dieses Objekts lat. Perner gehört nicht das Sein zu dem Wesen der Dinge, sondern sei sind gewisse Modifikationen der Eigenschaften Gottes, und Erregungen in der Daseinsweise, welche ohne Gott weder sein noch begriffen werden Können.

Aber zugleich muss zagestanden werden, dass die Ideen unter einander so verschieden sind, vis die Objekte sollst verschieden sind, und
dass die eine somit mehr Realität enthält, als die andre, je nach der
Realität des Objekts. Um also die Verschiedenheit des menschlichen
Körpers von den übrigen zu erkennen, missen wir die Natur des Objekts (des menschlichen Körpers) erkennen, und diese hängt ab von der
Grösse der Fähigkeit etwas zugeleich zu than nad zu leiden, nad von
dem Grade, in welchem die Handlungen von ihm selbst abhängen, ohne
dass andres Körper mitwirken.

Aber dessenungeachtet kommen wir der Erkenntniss des Wesens

des Menschen näher durch die Erkenntniss, "dass der Mensch auch eine Idee des Geistes hat, die benso mit dem Geist verb bunden ist, wie der Geist mit dem Körper"; indem der Geist ihr Object ist, wie der Körper das Object des Geistes ist. Beide, der Geist und die Idee des Geistes — sind Eins und dasselbe, hegriffen durch das Attribut des Denkens. Die Idee des Geistes ist Idee als die Daseinsweise des Denkens, betrachtet, ohne Bezug auf das Object, den Korper.

Wenn nun diese Erkenntniss des Geistes von sich eben so wenig adaequat ist, wie die des Körpers und der anderen Körper, so lange die Dinge nur nach ihrem zufälligen Aufstossen betrachtet werden, so giebt es dennoch, wie gesagt, eine adaequate Erkenntniss. Denn was Allen gemeinsam ist, kann nur adaequat hegriffen werden. Es giebt also gewisse, allen Menschen gemeinsame, adacquate Ideen, welche die Grundlage nuseres Schliessens bilden. Sie müssen aber unterschieden werden von den transcendenten Ausdrücken und Allgemeinbegriffen, die anf unklaren Vorstellungen beruhen und das Vielen Gemeinsame ausdrücken, welche so gebildet werden, dass man von einer grossen Menge von Vorstellungen diejenigen nachlässt, welche man nicht mehr bestimmt vorstellen kann, und nur die hervorhebt, welche einen besonderen Eindruck gemacht haben; wenn man z. B. sagt: der Mensch ist ein lachendes Thier, oder: der Mensch ist ein vernünstiges Thier, woraus dann so viele Streitigkeiten entstehen. Dagegen gehen die Gemeinbegriffe nicht von Vorstellungen ans, sondern wie das intnitive Wissen, von der adaequaten Idee des formalen Wesens der Attribute Gottes bis zur adaeonaten Erkenntniss des Wesens der Dinge. Diese Erkenntniss ist wahre Erkenntniss, denn sie lehrt das Wahre vom Falschen unterscheiden. ein Ding erkeunt, hat also zugleich eine wahre Idee seiner Erkenntniss, d. h. ist derselben gewiss. Die Idee ist nämlich eine Art des Denkens, die ihrer selbst gewiss ist. Insofern als der Geist, wenn er die Dinge wahr auffasst, ein Theil des unendlichen göttlichen Verstandes ist, insofern müssen die klaren und bestimmten Ideen eben so wahr sein, als die Idee Gottes. Diese vernünftige Erkenntniss betrachtet die Dinge als nothwendige und nater einer Form der Ewigkeit; denn die Nothwendigkeit ist die ewige Natur Gottes. Die Begriffe drücken also das Allen Gemeinsame aus und nicht das Wesen eines einzelnen Dinges, sind also ohne Beziehung auf Zeit unter einer Form von Ewigkeit begriffen.

Die Idee eines einzelnen daseienden Dinges schliesst aber nothwendig das ewige und unendliche Dasein Gottes in sich, insofern er nnter dem Attribut betrachtet wird, dessen Daseinsweisen die Dinge sind; man darf aber unter Dasein nicht abstracte Dauer verstehen, soudern das Sein in Gott, die Kraft, wodnrch jedes Ding im Dasein beharrt, nicht die bestimmte Weise des Daseins, die die Dinge eins vom anderen empfangen, indem sie vou einander bestimmt werdeu. Aus dem Wesen der Diuge folgt nämlich nicht ihr Dasein und ihre abstracte Dauer in der Zeit, sondern aus Gott, zu desseu Natur allein das Dasein gehört, d. h. das Dasein ist ein Begriff, der nicht aus den Dingen gefolgert wird, sondern das Sein der Attribute ist in allem zeitlichem Dasein vorangehender Begriff, ist früher als die Affectiouen. (Aus diesem Punkte erklären sich viele Dnukelheiten in der Philosophie Spinoza's. Vorstellungen und vorgestellte Dinge gehören ganz der Sphäre der Modi an, wogegen Objecte des Denkens und das Denken selbst ans den Attributen folgen.) Sobald wir also die Dinge in Beziehnng auf die ganze Ordnung der Natur betrachten, und sobald wir die Ideen in Beziehung auf das unendliche Denken betrachten, erkennen wir sie in ihrem letzten Grande, in Gott: das ursächliche Verhältniss der Dinge unter einander betrifft dagegen nnr die Art und Weise des Daseins, nicht das innere Wesen der Dinge

Wir werden daher das Weseu des Menschen nicht aus der zeitlichen Erscheinung des Menschen, sondern nur aus der Beschaffenheit seines Körpers und seines Geistes erkenuen.

Es fragt sich nnn, welches diese Beschaffenheit des Körpers ist? Die Antwort liegt darin, dass er am meisten zusammengesetzt (d. h. aus den meisten zu speciellen Verrichtungen organisirten Theileu besteht) und daher am fähigsten ist, vieles zu leiden und vieles selbständig zu than. Ob der menschliche Körper von solcher Beschaffenheit sei, welche Fähigkeiten und in welchem Grade er sie habe, ist noch nicht gänzlich erförscht. Wohl aber können wir, in Rücksicht auf ihre Abstammung niemals gross genug von denselben denken.

Es fragt sich ferner, welche Beschaffenheit des Geistes der Mensch habe? Hierauf ist zu autworten:

 Je mehr der Körper f\u00e4hig ist afficirt zu werden, desto bef\u00e4higter ist der Geist mehreres aufzufassen, und

2) Jede Idee eines einzelnen Dinges, die der Geist bildet, schliesst die Erkenntniss des ewigen Wesens Gottes in sich, welche adaequat ist, weil sie Allen gemeinsam ist. Diese adaequate Erkenntniss des ewigen Wesens Gottes, d. h. seiner Attribate ist nicht zu vermengen mit Vorstellungen von Dingen.

3) Andere Fähigkeiten hat der Mensch nicht. Wollte man ihm z. B. eine absolute Fähigkeit zu wollen zuschreiben oder zu verstehen, zn begehren, so sind dies metaphysisch Seiende, d. h. aus den einzelnen

Akten des Wollens etc. etc. gebildet, also Allgemeinbegriffe, welche sich von den einzelnen Handlungen nicht unterscheiden. Dass der Mensch sein Sein zu erhalten strebt, dass er also vieles begehrt, das zn seiner Erhaltnng dient, dass er sich frent bei Vermehrung seiner Lebenskraft und sich betrübt bei deren Verringerung sind eben so körperliche als geistige Modi seines Daseins; da diese Affectionen aus dem Selbstgefühl hervorgernfen werden. Aber in allen diesen Lebensäusserungen steht der Geist unter dem Einfluss aller anderen Daseinsweisen. Denn der Geist ist eine gewisse und bestimmte Daseinsweise des Denkens und wird daher von anderen Daseinsweisen zum Handeln und Wirken be-Nur Gott, weil ausser ihm nichts ist, wird dnrch nichts be-Das Wollen ist nun aber im Unterschiede von jenen Modis des Begehrens etc., die Fähigkeit zu beiahen und zn verneinen; aber insofern ist es nichts als die Idee der Dinge selbst. Denn zum Wesen des Dinges gehört das, was ohne das Ding nicht sein kann; nun kann der Begriff oder die Idee nicht sein obne Bejahung, d. h. innere Gewissheit, folglich ist die Beiahung eins mit der Idee des Dinges.

Denn so wenig wie das Attribut der Ausdehnung die Ursache der Substanz ist, eben so wenig kann es auch das Denken sein; beides zeigt nur die Beschaffenheit, das Wesen der Substanz an. Die Affectionen der Substanz, woraus die endlichen Modi hervorgegangen, haben in ende leber Weise dieselben Attribute: Ausdehnung und Denken. Wenn nun letzteres auf gewisse durch irgend einen Gegenstand erzeugte Weise bestimmt wird, so nennen wir dieses den Begriff eines Dinges. Jeder Begriff wird daher durch das Denken und den Gegenstand, worauf es sich vorübergehend bezieht, gebildet: wenn nun anch Beide den Begriff construiren, so kann doch der Begriff eben so wenig das Denken oder die Vorstellung von einem Gegenstande hervorbringen, als der Gegenstand das Denken an sich hervorzubringen oder zu bestümmen vermag; da aber Beide, Ausdehnung und Denken nnr zu sammen wir kende Dinge sind, so üben sie keinen Einfluss auf einander.

Das Wollen kommt erst nach dem Denken oder nach dem Begebren eines Gegenstandes, und daher nach dem Begriffe oder nach dem Gefüble: Weil das Begebren eines Dinges den Gegenstand des Denkens ausmacht und durch diese Beziehung erst den Begriff bildet, kann das Wollen auch nicht die (direct) Ur-ache des begehrten Gegenstandes sein. Hierans also leuchtet ein, dass der Geist, die Seele, das Denken been so wenig den Körper zu irgend etwas bestimmen kann, als der Wille das Begehren, der nur eine Folge des Begehrens ist.

Hieraus ist ersichtlich, dass der Mensch ein Tbeil der ausgedehnten

Natur nnd ein Theil des nuendliehen Denkons ist. Die Thiere sind nnr ein Theil der ausgedehaten Natur, und bilden daher, weil auch in ihnen als Individuen eine geistige Thätigkeit ist, nnr Vorstellungen, d. h. sie haben Empfindung der Eindrücke, die ihr Körper empfängt; sie bilden aher nicht Ideen, sie denken nicht, und — sprechen daher anch nicht.

Die Frage ist noch zu lösen: oh der Mensch aus den Thieren sich entwickelt habe? Bei dem Menschen ist zwar die Imagination anch die erste geistige Thätigkeit, aber man kann nicht sagen, dass ans der empirischen Erkenntniss sich die Fähigkeit entwickelt, ideen zu hilden, sondern dieses Attribut des Denkens gebürt allein dem Menschen an und wird nicht durch das Attribut der Ausdehnung hervorgebracht; andererseits geht diese, d. h. die dazu erfordeiliehen Organe geränd den Thieren ab. Die Begriffe wie Ewigkeit, Snbstanz etc. werden absolut gebildet, und daher hehanpten anch die Meisten, dass der Mensch frei ei. Keine Erfahrung veranlasst sie dazu; aber sie wissen nur nicht, dass jene lediglich die Wirkung des Wesens des Menschen als eines denkenden Dinges sind.

Daraus ergiebt sich, dass weil im einzelnen Menschen die Bildung der Ideen nicht aus der Bildung von Vorstellungen erfolgt, auch ein Uehergang des thierischen zum menschlichen Wesen schlechterdings unmöglich ist. Die Attribute wirken nicht auf einander, das eine Attribut kann nicht aus dem andern hervorgehen, sie gehen überhaupt nicht hervor, sondern sind ewige Wesenheiten, sie decken einander, und das eine ist stels als Correlat des andern vorhanden; wie sich dies auch in der fast überall wahrzunehmenden Uebereinstimunng des geistigen Ausdrucks in der körperlichen Beschaffenheit, der Physiognomie, Constitution, Geschen etc. der Menschen kund thu.

Das ist auch der Grund, warnm ein so grosser Unterschied nuter den Menschen stattfindet. Denn wer allein durch den Affekt getrieben wird, weiss nicht, was er thut und ist ein Knecht; wer durch die Vernunft geleitet wird, gehört sich selbst an, gehorcht nur sich selbst nud sit frei. Seine Handlungen gehen nicht aus dem Zwange der Umstände, sondern aus der Nothwendigkeit hervor: er allein ist ein Theil des göttlichen Verstandes, ans dem Alles mit der Nothwendigkeit seiner eigenen Natur, also frei erfolkt.

Die Dauer des Geistes, ohne Bezug anf den Körper angehend, so wollen wir noch ans der Lehre Spinoza's recapituliren:

 Der Geist kann nichts vorstellen, noch sich erinnern, ohne Dauer des Körpers.

Beweis: Der Geist drückt nicht die actuale Existenz

seines Körpers aus, noch begreift (denkt) er die Affectionen des Körpers, ohne die Dauer des Körpers. Denn so lange die einzelnen Dinge nicht da sind, ausser insofern sie in den Attributen Gottes begriffen werden, existirt auch ihr objectives Sein, oder die Ideen nur insofern die nnendliche Idee Gottes existirt, und sobald man sagt, dass die einzelnen Dinge existiren, sofern sie auch dauernd genannt werden (nicht bloss insofern sie in den Attributen Gottes begriffen werden), schliessen ihre ldeen auch die Existenz, durch welche sie dauernd genannt werden, ein.

(Adaequat kann dies durch ein Beispiel nicht ausgedrückt werden. Man könnte allenfalls sagen: Im Kreise sind unendlich viele gleiche Rechtecke enthalten. Keins existirt aber ausser insofern der Kreis existirt, auch existirt die Idee keins derselben, ausser insofern sie iu der Idee des Kreises begriffen werden. Nimmt man nnn 2 Rechtecke an, so existiren auch ihre Ideen nicht bloss mehr, sofern sie in der ldee des Kreises begriffen sind, sondern auch sofern sie durch beide Rechtecke Existenz einschliessen, wodurch es geschieht, dass sie von der ldee der übrigen unterschieden werden.)

Folglich denkt er keinen Körper als wirklich existirend, ausser sofern sein Körper dauert. Denn alle Modi, auf welche ein Körper afficirt wird, folgen aus der Natur des afficirenden uud afficirten Körpers, wesshalb dann die Idee der Modi der Affection die Idee beider Körper einschliesst.

Mithin kann er nichts vorstellen noch erinnern, ausser sofern sein Körper dauert. (Imaginiren heisst einen abwesenden Gegenstand als gegenwärtig betrachten; erinnern ist der Zusammenhang der Ideen, welche die Natur der Körper einschliesst, der sich richtet nach der Ordnung und der Verkettung der Affektionen des Körpers.)

2) In Gott hingegen wird nothwendig die Idee gegeben, welche die Essenz dieses und jenes menschlichen Körpers unter der Gestalt (Species) der Ewigkeit ausdrückt.

Beweis: Gott ist nicht allein die Ursache der Existenz dieses und jenes menschlichen Körpers, sondern auch seiner Essenz.

(Die Essenz der Dinge schliesst nämlich ihre Existenz nicht ein, weil sie sonst causa sui ware: zur Natur Gottes allein gehört die Existenz nothwendig). Wäre Gott nicht die Ursache der Essenz der Dinge, so könnte sie auch ohne Gott gedacht werden, was unmöglich, da ausser Gott keine Substanz, d. h. etwas in und durch sich existirendes gegeben ist; ebenso wenig Modi, die ja ohne die Substanz nicht sein können.

Ausser-Substanz und Modi giebt es aber nichts. Gott ist nämlich dacheithin unendliche Sein. Gäbe es irgend eine Substanz ansser Gott, so müsste sie also durch irgend ein Attribut Gottes erklärt werden; in welchem Falle dann zwei Substanzen von demselben Attribut existiren wirden, was namöglich, da man sie ja nnr durch das Attribut unterseheiden kann.

Da nnn die Erkenntniss der Wirkung von der Erkenntniss der Ursache abhängt, so mnss die Essenz des Körpers
dnrch die Essenz Gottes begriffen werden, und zwar mit
einer gewissen Nothwendigkeit; da die göttliche Natur unendliche
Atribute hat, worans mit Nothwendigkeit Unendliches folgt, also auch
die Idee der Essenz aller Dinge, welche ans der Idee Gottes hervorgehen.

 Der menschliche Geist kann nicht mit dem Körper absolut vernichtet werden, sondern es bleibt etwas von ihm übrig, was ewig ist.

Beweis: Da 2 (das Vorhergehende) statfindel, so gehört diese Idee fessenz (oder die Essenz?) nothwendig zur Essenz des menshlichen Geistes. (Denn das Object der Idee, die den menschlichen Geist constiturt, ist der Köpper, eine gewisse Weise der Ausdelnung; sonst wäre die Idee der Affectionen des Körpers nicht in Gott, sodern er unseren Geist, sondern sofern er den Geist, enderen Sache constituirte, d. h. die Ideen der Affectionen unseres Körpers wären nicht in unserem Geiste.) Aber dem menschlichen Geiste sehreiben wir keine Dauer zu welche darne Litt bestimmt werden kann, ausser insofern er die actiale Existenz des Körpers, welche darnet Dauer ansgedrickt und durch die Zeit bestimmt wird, ausdrückt, d. h. der menschliche Geist lat keine Dauer, ausser sofern der Körper fortdanert. Da aber nach 2 doch etwas ist, was nach einer gewissen Nothwendigkeit als die Essenz Gottes selbst gedacht wird, so ist dieses Etwas, was zur Essenz des Geistes gelobrt, ewiz. (S. unten.)

Demnach ist es so: Insofern der Geist die Essenz des Körpers sub nicht durch Zeit oder Dauer ansgedrückt werden; sondern der Geist danert nur und existirt anr, sofern er die Existenz des Körpers involvirt. Daher hat der Geist ein plus, was durch Dauer nicht explicirt wird; dieses ist ein Modns des Denkens, das Intelligiren.

Anmerkung: Diese Idee, welche die Existenz des Körpers nuter der Form der Ewigkeit anschrickt, ist ein gewisser Modns des Denkens, nämlich das Intelligiren, welches zur Essenz des Geistes gehört, und welcher nothwendig ewig ist. Jedoch ist damit keine Erninerung unserer vorkörperlichen Existenz gegeben, da die Ewigkeit



keine Relation zur Zeit hat. Dennoch fühlen wir, dass wir ewig sind, dem wir fühlen auch das, was wir mit den Augen des Geistes — durch Demonstration — sehen; worauf aneh unsere Natur oder unser iuneres Wesen, d. h. der eingeborene Selbsterhaltungstrieb dentet. Da das Vermögen daz ne sein oder sich im Dasein zu erhalten der antätrlichste Trieb des Menschen ist, er ist sein Wesen, seine Natur, so basirt hieranf auch die Deseendenztheorie Darvin's, sowie auch die Fortdauer nach dem Tode.

 Je mehr wir die einzelnen Dinge erkennen, desto mehr erkennen wir Gott.

Beweis: Die einzelnen Dinge sind die Affectionen oder Modi, durch welche die Attribute Gottes zur adaeqnaten Erkenntniss der Essenz der Dinge («cientia intuitiva) gelangen, welche weder auf Induction, noch auf Demonstration aus allgemeinen Begriffen bernht, und da diese Erkenntniss so viel heisst, als Gott erkennen, nnd da der Geist nnr insofern erkennt, handelt (weil er leidet, insofern er inadaequate ideen hat), so ist die höchset Engend, d. h. Macht oder essentiale Natur des Geistes, oder Thätigkeit (Unternehmen, Conatus) die Erkenntniss der Dinge nach der 3. Art der Erkenntniss.

Allerdings dürfte das, was Spinoza über Gott und Unsterbliehkeit gedacht und uns hier mitgetheitl, dem gläubigen Gemüth lange nicht genügen, noch weniger der von ihm vorgezeichnete Heilsweg; aber ich frage, kann der Vernünftige billigerweise wohl mehr über diese verborgenen, wiewohl die höchsten Lebensinteressen betreffenden, Gegenstände erwarten?

5) Es gilt anch hier, von zweien zur Seligkeit führenden Wegen nnr einen zu wählen: Der eine, leicht naf gebente, führt uns durch Glauben und Hoffen zur Seligkeit, aber wahrlich nicht zur wahren; während der andere, rauh, uneben nnd selwer zu wandeln, durch die Erkenntziss zum Heile bringt, durch die Lust am wahren tigendiusften Handeln aber auch den reichsten Lohn gewährt. Man pflegt hier wohl nach Massagebe seiner Seelenbeschaffenleit zu wählen!

Nan hat man gegen Spinoza geltend gemacht, dass die von ihm deducirt Unterbilehkeit nn seheinbar deducirt werde. Denn erstens nenne er nieht den Geist, sondern ein Etwas (aliquid), das zweitens nicht unsterbliche, sondern ewig ist und zwar ohne Goddachtaiss. Dies aliquid sei eigentlich ein incognitum quid, und diese Ewigkeit keine Unsterblichkeit; denn sie sei nicht die höhere, aber fortgesetzte Lebensenftaltung der Subjectivität. Auch wolle Spinoza ausdrücklich bei seiner Ewigkeit keine Unsendlichkeit, sondern absolnte Zeitlosigkeit gedacht haben. Bine Ewigkeit hich bet sebstimmten Subjects, sond

11.5.00

dern der Idee Gottes von diesem Subject — obgleich man bei Spinoza hone Inconsequera nicht vom Subject reden könne — sage weiter nichts aus, als die Ewigkeit der Substanz und ührer Ideen. Individualisirung ist, weil giestlich absprägung des Persönlichen und damit der Bestimmtheit, bei Spinoza Negation, die als solche das zeitliche Nichtsein, aber nicht das ewigs Sein involviren könne. Es sei hier um der dialectlische Process der Erkentalius Göttes gezeichnet, insofern er im Geiste des Menschen die Intelligenz besitze. Diesen Einwand, der theilweise auf ein Missverstandniss beruth, haben wir bereits S. 106 ef. beseitigt. Ueberhaupt aber meint Spinoza (Eth. IV, pr. 67), der den Tod als ein nothwendiges Naturgesetz ansieht, dem sich Jeder willig fügen muss: "Der freie Mensch denkt an nichts weniger als an den Tod, «eine Weisheit besteht nicht in Todes-, sondern in Lebensbetrachtungen...

Spinoza kennt freilich keinen supramundanen Gott; denn er schreibt an Oldenburg in epist. 23; "Deus extramundum in spatio quod fingunt imaginario sese non manifestat"; während die hentigen Frommen ihren Gott viel zu profan ansehen würden, wenn er nicht für sich ausser der Welt von Engeln und himmlischen Heerschaaren umgeben thront, um dem armen geplagten Erdensohn einst Ersatz für die im irdischen Jammerthal erduldeten Qualen zu gewähren. Indess stimmen doch auch selbst die nenern Philosophen mit Spinoza darin überein, dass sie in der Unsterblichkeit eine Continuität des zeitigen Lebens, eine Ewigkeit erblicken. So sagt z. B. Schleiermacher (Reden über die Religion, S. 175): Mitten in der Endlichkeit Eins werden mit dem Unendlichen, und ewig sein in jedem Angenblick, das ist die Unsterblichkeit der Religion." Ebenso meint Schelling (Philosophie and Religion, S. 68); "Es ist Misskennen des ächten Geistes der Philosophie, die Unsterblichkeit über die Ewigkeit der Seele und ihr Sein in der Idee zn setzen, und klarer Missyerstand, die Seele im Tode die Sinnlichkeit abstreifen, und gleichwohl individuell fortdauern zu lassen." Selbst der dreieinige Hegel verkündet (Vorlesnngen über die Philosophie der Religion, 11, p. 220): "So mnss bei der Unsterblichkeit der Seele nicht vorgestellt werden, dass sie erst später in Wirklichkeit trete, es ist gegenwärtige Qualität, der Geist ist ewig, also desshalb schon gegenwärtig." - Anch haben wir gezeigt, dass Spinoza den Begriff der Ewigkeit nicht bloss in der Auffassnng, dass sich der Mensch durch und mit Gott als Eins fühlt und weiss, setzt.

In der intuitiven Erkenntniss ist der Mensch zu seiner höchsten Ruhe, Zufriedenheit und Glückseligkeit gelangt, in welchem Stadium des Intellectns der Geist alles unter der Form der Ewigkeit fasst, d. h. er kennt alles in Gott. Denn das Erkennen der Dinge ist das Erkenne Gottes selbst (pr. 24). So muss selbst der Körper unter der Form der Ewigkeit erkannt werden, und anch darin hat der Geist Erkenntniss Gottes und weiss, dass er in Gott ist und durch Gott begriffen wird (pr. 30). Je mehr intuitive Erkenntniss Gottes also, je mehr Selbst- und Gottesbewusstseit der Geist hat, desto vollkommener und glückseliger ist er (pr. 31).

Diese Ewigkeit des Geistes ist als solche anch insofern für nns mensgassiegkeit, well wir durch Abwesenheit des Körpers vom frühern Wesen des Geistes kein Bewusstsein haben (pr. 33): dennoch aber ist er ein Modus der göttlichen Erkenntniss. "Ex quibs apparet, erklart Spinoza (pr. 39), quod mens nostra, quatenus intelligit, aeternas oegitandi modus eit, qui alio aeterno cogitandi modo determinatur, et hie iterum ab alio, et sic in infinitum; ita ut omnes simni Dei aeternum et infinitum intellectum constituant".

Was wir in dieser Erkenntniss haben erfrent den Geist und erweiss, dass Gott davon die Urasche ist, der uns dazu befahigt der Glückseligkeit theilhaftig zu werden, welche in der Ansübung der Tugend selbst liegt. Ans dieser Lust, aus dieser intuitiveu Erkenntniss entspringt die Liebe zu Gott, der Amor Dei intellectualis. Diese intellectuelle Liebe Gottes ist ewigt denu die Erkenntniss, worans sie entspringt, ist es ebenso. Um weil in Gott, wie Alles, so anch die Erkenntniss vollkomen ist, muss er sich selbst liebeu mit unendlicher intellectueller Liebe.

So haben wir den Gipfelpuukt der Ethik, die Kroue des Systems erreicht in dem bekannten Satze (V. pr. 36).

Mentis amor intellectualis ergs Deum est ipse Dei amor, quo Deus ac ipsum amat, non quatenns infinitus est, sed quatenns per essentiam humanae mentis sub specie acternitatis consideratam explicare potest, hoc est mentis erga Deum amor intellectualis pars est infiniti amoris, quo Deus se ipsum amat.\*

Das ist die Frucht der Lehre Spinoza's, seine Rahe, sein höchstes Gnt, seine Scligkeit. In dieser Identität der Substamz mit ihren Modificationen im menschlichen Geiste, ist zugleich die Identität des Bewassteins, das der Mensch von sich selbst hat, von Gott und von der wigen Nothwendigkeit der Dinge. Und das ist in der That die höchste intellectuelle Lust, die der zum Ewigen erschaffene, weil vernünftige Monsch erreichen kaun.

Wenn nun auch der Weg, der dahin führt, sehr schwer zu sein scheint, so ist er doch zu erreichen. Und anf diesen Weg, deu Weg zu lhm, der da sagt: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben" können wir im strengsten Sinne die Worte beziehen, womit Spiuoza sein System schliesst: "Qui posset fieri, si salus in promptu esset et sine magno labore reperiri potest, ut ab omnibus fere uegligeretur? Sed omnia praeclara tam difficilia, quam rara sunt."

Und in der That ist das Resultat der Forschung, zu dem Spinoza gelangte, ehenne achwer als selten, dass man mit Entaugne; aller Gemüthsfreuden einzig und allein der Ausbildung seiner Vernunfts-Erkenntniss lebe, in der Ausbung der Tugend seine ganze Befrieitgung finde, und selbet auf keine Belohnung im Jenseit hoffe, sondern seine Seligkeit sehon hier in der beständigen Liebe zu Gott und in der Ausbung der Tugend geniesse.

## Von dem Ursprunge und der Natur der Seelenbewegungen.

## Ethic. Dritter Theil.

Spinoza leitet seine Lehre über Affecte und Leidenschaften unter Andern also ein: "Die Meisten pflegen die Seelenbewegungen und Handlungen der Menschen lieber zu verabscheuen oder zu verlachen als zu verstehen; diesen dürfte es ohne Zweifel wunderbar scheinen, dass ich die Gebrechen und Thorheiten der Menschen anf geometrische Weise zu behandeln unternehme. Aber mein Grundsatz ist, dass nichts in der Natur geschieht, was man ihr als Gebrechen anrechnen könnte: denn die Natur ist immer und überall eine und dieselbe, ebenso ist ihre Kraft und ihr Thätigkeitsvermögen dasselbe d. h. die Gesetze und Regeln der Natur, nach welchen Alles geschieht und aus welchen eine Form in die andere verwandelt wird, sind überall dieselben, und daher muss es auch eine und dieselbe Weise sein, das Wesen aller Dinge zu verstehen, nämlich die physikalischen Gesetze. Daher erfolgen die Seelenbewegungen an sich betrachtet mit derselben Nothwendigkeit und denselben Naturgesetzen und desshalb werde ich sie auch hiernach behandeln".

Spinoza giebt uns hier schon dem Grundriss einer Psychophysis, indem er jede Empfindung durch eine Affection des Menschen, als Folge eines bestimmten, flussern oder innern Impulses ansieht, die in jener ihre Berechtigung haben, und weil er von Fehlern und Gebrechen der menschlichen Natur nichts wissen mag, so behandelt er sie auch mit vorurtheilsfreiem Sinn, nicht vom s. g. ethischen Standpunkte aus, sondern vom geometrischen, wie wir bemerkt haben, und anden wir wollen unten zeigen, dass dieser Weg der einzige ist, der nus in der Folge zum Zelle führen dürfte.

Wenn nun die meisten Philosophen und Psychologen die Lehre von den Affekten und Leidenschaften das Meisterstück Spinoza's nennen, indem er derselben, wie der gauzen Sittenlehre eine natürliche Grundlage anwies und sie auf einen, tief im menschlichen Gemüthe eingepflanten Trieb, den der Selbsterhaltung zurnekführte, so kann man dasselbe mit demselben Rechte von dem ganzen System bekennen: weil alle seine Lehren die Eine antdriche Grundlage haben, sich also auch nicht von der Natur entfernen nnd desshalb auch überall dieselbe Wahrheit entlaten oder derselben doch am nächsten stehen.

Nicht so ganz richtig geht Spinoza von drei Grundbestimmungen ans, die nach him in zwei Uterarten zerfallen, des Handelns und des Leidens. Dieselben sollen ans der nrsächlichen Verschiedenheit der adaequaten und inadaequaten Ursachen hervorgeben. Adaequate Ursache nennt Spinoza die, cuins effectas potest chare et distincte et pervandem percipi, hingegen inadaequat oder partiell die, cujns effectus per ipsam solam intelligi neouit.

In der nähern Begriffsbestimmung (III. Def. 2) bemerkt er: "Ich sage, dass wir dann thätig sind, wenn etwas in uns oder ausser uns geschieht, dessen adaequate Ursache wir sind, wenn aus unserer Natur etwas in nus erfolgt, was durch diese allein klar und bestimmt versanden werden kann. Dagegen leiden wir, wenn etwas in uns geschieht, oder etwas ansser unserer Natur erfolgt, dessen Ursache wir nur theilweise sind." — Sind wir also die adaequate Ursache einer dieser Affekte, d. b. kann der Affekt aus uns allein begriffen werden, dann sind wir handelnd; kommt aber zum Begriff des Affekts ein Fremdes hinzu, dann sind wir leidend, womit and Actio, That der Seele, Seelenhätigkeit,

und Passio, Pathemata animi, Leidenschaft der Seele ausgedrückt ist.

"Unter Affekt, heisst es weiter, verstehe ich die Affektionen des Kopers, durch welche das Wirkungsvernügen desselben vermellert oder vermindert, befördert oder gehemmt wird, und zugleich die Ideen dieser Erregungen. Wenn wir nun die adaequate Ursache einer dieser Affektionen sein können, so begreife ich den Affekt als Thätigkeit, im andern Falle als Leidenschaft (Leiden)." Der Mensch hat vermöge der Besaffenheite siener Organisation nur Einsicht von einem Theil der Natur und daher auch oft die Leiden oder was ihm Leiden schaff. Spinoza redactit diese durch die falsche Erkenntaiss hervorgebrachten Leiden besonders auf Habsneht, Ehrsucht und Sinnen- oder Wollast. Dagegen tritt der Mensch insofern er adaequate Ideen hat, handelnd auf und dies nennt Spinoza eben Affekt.

Der Geist ist nach Spinoza die Idee des Körpers, was daher den Affektionen des Körpers auf der geistigen Seite entspricht, sind die Ideen dieser Affektionen, und diese Ideen sind die Seelenbewegungen. So wie nun in der Lehre der einzelnen Körper and Geister, als Modification s. Modns Gottes, die adaequate und inadaequate Idee die Erklärung der Erscheinung vom Wahren und Falschen, von Wahrheit und Irrthum hergiebt, so ist es auch hier. Die adaequaten Ideen sind es auch in Gott, insofern er das Wesen eben dieses Geistes ausmacht, und diejenigen, welche in dem Geiste unadaequat sind, sind in Gott auch adaequat, nicht insofern er blos das Wesen dieses Geistes, sondern insofern er auch die Geister anderer Dinge zugleich in sich enthält. Also vou jedem bestimmten Affekte kann Gott nur die adaequate Ursache sein, von dem Affekte in seiner Indifferenz aber ist er wiederum die inadaequate, sofern wir ihn da zugleich als Ursache eines andern Affekts betrachten. Wenn A Ursache ist von B. aber auch von C. dann ist A von C die inadaequate Ursache, wenn wir A als Ursache des C betrachten, sofern es nur die Ursache des B ist. So auch mit den Ideen, Jede Idee hat nothwendig ihre Wirkung, wovon Gott die adaequate Ursache ist, nicht aber Gott als der Unendliche, sondern von der bestimmten Idee als afficirt betrachtet.

Spinoza betrachtet die Leidenschaften, wie bemerkt, nicht als Fehler, sondern als Eigenschaften der menschlichen Natur und den Geist nicht als Ausnahme, sondern als Modus und einen Theil der Natur; und weil der Geist nicht unabhängig ist von den ihn umgebenden Dingen, so sind auch die Leidenschaften nothwendige Folgen der auf den Geist einwirkenden Natur. "Wir sehen, sagt Spinoza (III, pr. 3 Schol.) biernach mit Recht, dass die Leidenschaften nur darum zum deiste gehören, weil dieser die Negation in sich schliesst, oder sofern derselbe als einen Theil der Natur betrachtet wird, der für sich allein ohne die andern Dinge nicht klar und deutlich begriffen werden kann, und aus demselben Grande lieses eint zeigen, dassa die Leidenschaften überhaupt zur Natur der einzelnen Wesen, wie zur Natur des Geistes gehören und gar nicht anders aufgefenste werden können."

"Aus diesem folgt, dass der Geist um so mehr Leidenschaften unterworfen ist, je mehr unadaequate ideen er hat, und dass er dagegen, um so mehr vollbringt, je mehr adaequate er hat, je einsichtsvoller er ist." (Pr. 1. coroll.).

Consequent wird auch hier, wie im II. Theil, auf das Wesen des' Geistes und dessen Zusammenhang mit dem Körper, sowie auf deren Abstammung von den Attributen Gottes hingewiesen, und in dieser Voraussetzung wiederholt Spinoza im Pr. 2: "Der Körper kann den Geist nicht zum Denken, noch der Geist den Körper zur Bewegung oder Ruhe, noch zu etwas Anderem (wenn es ein solches giebt) bestimmen." Das Grundgesetz aller Erscheinungen der Bewegung, sowohl körperliche als geistige, ist die in Gott begründete Ordnung in der Ausdehnung und im Denken: es ist der Parallelismus der Attribute der Sabstauz, als absolute Einheit um von zwei Seiten betrachtet. Es hat also Jedes darin seine Gesetze nach seiner Beschaffenblich.

Nach diesen Vordersätzen kann also hiergegen eigentlich kein Zweifel obwalten, da ja Geist und Körper ein und dasselbe Ding sind, während Spinoza gegen das sich dennoch dagegen gemeinhin anflehnende Bewasstsein hervorhebt (Annot, zn Pr. 2); "Dass noch Niemand nachgewiesen habe, was der Körper vermöge, d. h. Niemand hat nachgewiesen, was der Körper nach den blossen Gesetzen seiner Natur zu thun vermag, sofern sie bloss als körperliche betrachtet wird, und was nicht, wenn er uicht vom Geiste bestimmt wird; da man bis ietzt die körperlichen Fnnctionen lange nicht genng kenne." Und in der That können wir durch andanernde Uebung, Gewohnheit und immer gesteigerten Gebrauch eines Organs dasselbe in einem Maasse vervollkommnen, wie wir es von vornherein für unmöglich halten würden. Wenn man die uncultivirten Wilden mit den Culturvölkern vergleicht, so findet man bei ienen eine Ausbildung der Sinnesorgane: des Gesichts, Geruchs, Gehörs, von der die Culturvölker keine Ahnung haben. Umgekehrt ist bei letztern das Gehirn, die Geistesthätigkeit in einem Grade entwickelt, von welchem die Wilden keine Vorstellung besitzen. Ferner lieferu die unbewussten körperlichen Verrichtungen einen treffenden Belag für jene Ansicht. Minder glücklich scheinen uns die andern von Spinoza gewählten Beläge: z. B. durch die Instinkte der Thiere; ebenso, dass der Nachtwandler im Schlafe verrichte, worüber er sich wachend wundere. Hier wundert sich also der Geist selbst über die körperliche Verrichtung. "Wenu wir träumen, dass wir sprechen, wähnen wir aus freiem Entschlass des Geistes zu sprechen, und dennoch sprechen wir nicht, und wenn wir im Traum sprechen, geschieht es ans der freiwilligen Bewegung des Körpers." Hier ist also das eine Mal die Ursache gegeben obne den Effect hervorzurufen, das andere Mal der Effect ohne die geglaubte Ursache. Noch weniger dürfte den Dualisten, die von Spinoza für seine Ansicht aufgeführte Wechselwirkung zwischen Körper und Geist, d. h. wenn der Körper ungeschickt ist, auch der Geist zugleich zum Denken untauglich sei und umgekehrt, plausibel erscheinen; "Auch kennten sie die Mittel nicht, wodnrch der Geist den Körper bewege," als zutreffend gelten lassen. Jedenfalls aber ist die ganze Lehre Spinoza's vom Körper und Geist fassbarer und einleuchtender als die dualistische Ansicht von der Abhängigkeit des Körpers vom Geiste mit der ganzen Schleppe von unverstandenem Beiwerk nnd dem in der Luft schwebenden "freien Willen."

Hören wir nnn, wie scharfsinnig Spinoza das Urprincip des Menschen charakterisirt und dies auf die Affecte und Leidenschaften anwendet.

\_Indem die Dinge den Einwirkungen anderer Dinge ansgesetzt sind, sind sie anch leidender Natnr, und desshalb auch vergänglich, und so wie ihre Entstehung durch anssere Ursachen bedingt ist, eben so ihre Vernichtung. Die Erhaltung ist der Zerstörung entgegengesetzt, und jedes Ding strebt, so viel an ihm ist, sich zu erhalten, folglich kann die Zerstörung nur durch anssere Einflüsse entstehen." "Dieser Trieb (Appetitus) nach Selbsterhaltnng, sagt Spinoza (ibidem pr. 6-7 Schol. und 9) ist eins mit dem wirklichen Wesen des Dinges selbst, nicht etwa mit der Eigenschaft desselben, aus dessen Natur das, was zu seiner Erhaltung dient, nothwendig folgt, und somit ist der Mensch dies zu than bestimmt." Was die menschliche Natur erstrebt, dessen ist sich der Geist bewusst, und was wir wollen oder begehren ist eben die Erhaltung unseres Daseins, als den uns tief eingepflanzten Trieb." \_Begierde ist das Streben mit dem Bewnsstsein desselben: das bewusste Streben, nennt Spinoza volnntas, cupiditas. Darans erhellt, dass wir nichts wollen, erstreben und wünschen, weil wir es für gut halten, sondern im Gegentheil, dass wir es desshalb für gut halten, weil wir es suchen, wollen, erstreben, wünschen." (III, pr. 9 dem. et schol.) "Deus de inter appetitum et cupiditatem nulla est differentia, nisi quod cupiditas ad homines plerumque referatur, quatenus sui appetitus sunt conscii; et propterea sic definiri potest, nempe cupiditas est appetitus cum ejusdem conscientia. Constat itaque ex his omnibus, nihil nos conari velle, appetere neque enpere, quia id bonnm esse judicamus; sed contra nos propterea aliquid bonum esse judicare, quia id conamur, volumns appetitus atque capimus." Der Habsüchtige hält einen Haufen Gold für das beste, der Ehrgeizige hegehrt nichts so sehr als den Ruhm, dem Neidischen ist nichts angenehmer, als fremdes Unglück" (IV, pr. 18 dem.). Da die Natur nichts gegen die Natur verlangt, verlangt sie also selbst, dass Jeder sich liebe, seinen Nutzen, das was ihm wahrhaft nützlich ist, snehe, und Alles, was den Menschen wahrhaft zu grösserer Vollkommenheit leitet, erstrebe und überhanpt, dass Jeder sein Sein, soviel an ihm ist, zu erhalten suche. Da ferner Tugend nichts anderes ist, als nach den Gesetzen der eigenen (menschlichen) Natur handeln, und Jeder sein Sein nnr nach den Gesetzen seiner eigenen Natnr zu erhalten strebt, so folgt hieraus: 1) dass die Grundlage der Tugend eben das Bestreben ist, das eigene Sein zn erhalten, und das Glück darin besteht, dass der Mensch sein

Sein erhalten kann\*); 2) dass die Tugend nm ihrer selbst willen zn begehren ist, und dass es nichts giebt, was vortrefflicher und nützlicher wäre, als sie, um dessentwillen sie begehrt werden müsste. Endlich folgt 3) dass die Selbstmörder geistesohnmächtig, im Gewissen verrückt sind und gänzlich von äussern widerstrebenden Ursachen besiegt werden. Ansserdem folgt, dass wir nie bewirken können, dass wir zur Erhaltung unseres Seins nichts ausser uns selbst bedürfen und so leben können. dass wir keinen Verkehr mit den Dingen ausser uns haben, und dass, wenn wir auf unsern Geist sehen, nasere Erkenntniss unvollkommener wäre, wenn der Geist ausser sich nichts erkenne. Es giebt daher Vieles ausser uns, was uns nützlich und was desshalb zu begehren ist. Unter diesen kann indess nichts Vorzüglicheres gedacht werden, als das, was gänzlich mit uns übereinstimmt. Denn, wenn z. B. zwei Individuen ganz gleicher Natur mit einander verbunden werden, so bilden sie Ein Individuum, das doppelt so mächtig ist, als ein Einzelnes. Es ist daher dem Menschen nichts nützlicher, als der Mensch; nichts Besseres können sich die Menschen zur Erhaltung ihres Seins wünschen, als dass Alle in Allem so übereinstimmen, dass die Geister und Körper Aller gleichsam Einen Geist und Einen Körper bilden und Alle zugleich ihr Sein möglichst zu erhalten streben und Alle zugleich den gemeinschaftlichen Nutzen Aller für sich suchen. Hieraus folgt, dass die Menschen, welche von der Vernunft geleitet worden, d. h. die Menschen, welche nach der Leitung der Vernunft ihren Nutzen suchen, nichts für sich berehren, was sie nicht auch für die übrigen Menschen wünschen, and dass sie also gerecht, treu und ehrenhaft sind." -

Der im Beharren begriffene Geist und ebenso der Körper können, wenn sie von andern Objekten affeirt werden, in ihrer Thätigkeit vermehrt oder vermindert, erweitert oder beschränkt, bejaht oder verneint werden. In diesen Abänderungen kann der Geist also übergehen zu grösserer oder geringere Volknomenheit, und aus dieser Passion des Geistes entstehen die Affekte der Lust (lättia) und Unlust (tristitia), dittin reduciren sich sämmtliche Seelenbewegungen auf den Selbstorhaltungstrieb, die in diesen beiden Formen stets zur Acusserung gelangen müssen; nämlich die Thatsachen der Empfindung; ob angenehm der sehmerzlich; des Eindisse der Gemütsbewegung; ob auf regend



<sup>9)</sup> Der Ausgang der im letzten Decennium stattgefundenen Kriege zeigt deutlich, wie richtig die Lehre Spinoza's ist und wie tief der Selbsterhaltungstrieb im Menschen wurzelt und dass alles was seine Macht vergrössert für ihn auch nützlich, gut und — tugendhaft ist.

oder niederdrückend; und die Herrschaft der Vernnuft, des Gewissens; ob billigend oder missbilligend.

In der naturgemässen Abieitung der Seelenbewegungen aus dem Selbsterhaltungstrieb können natürlich gewisse sogenannte Tugenden im Systeme Spinoza's nicht zur Geltung gelangen; so biligt Spinoza weder as Mitleid, nech die Dennth oder Reue und Gewissen, — die er ohnehin von der Erziehung und Bildung abhängig macht. Letzteres macht den Menschen erst doppelt elend, und um Jemandem beizustehen brauch man sich nicht erst von einem traurigen und daher sehlechten Affekt bestimmen zu lassen; denn dem Leidenden zu helfen und wohlzuthan eine vernunfigemässe Handlung sei. Aus demselben egoistischen oder natürlichen Princip der Selbsterhaltung empfehlt Spinoza nun auch, wie wir angefährt, Liebe zu Andern, Eütztacht, Freundschaft, Theilnahme am politischen Leben; weil, wie er zeigt, dem Menschen nichts so nitzlich sei als der Mensch

Hierin concentrirt sich nun die so oft geschmähte, weil verkannte Tugendlehre Spinoza's; wir glauben, dass das in den letzten Kriegsjahren aufgeführte Gemälde für die Wahrheit derselben ein glänzendes Zengniss abgiebt').

Spinoza erkannte bereits mit scharfer Beobachtungsgabe das Entstehen des Affekts nach jeder Reizeinwirkung und ebenso das darin involvirte egoistische Moment, oder die dadurch herbeigeführte ethische Unfreiheit, und desshalb erhalten auch die Begriffe des Guten und Bosen in seinem Svsteme mit vollem Rechte dieselben Po-

<sup>\*)</sup> Der internationale Sanitäts-Congress hat unstreitig vieles Elend gemildert und verdient mit Recht den Namen eines sittlichen Instituts; wesshalb stiften die Fürsten nicht lieber einen internationalen Friedens-Congress, welcher jenen unnöthig macht? Weil der Krieg im civilisirten Europa nothig ist! Ein Augenzeuge des Elends, Prof. Billroth, schreibt: "Diese Art des Casarismus scheint zur Aufrechthaltung der einheitlichen Macht unbedingt nothwendig; denn der Kampf ums Dasein und die Herrschaft wird so wenig unter den Völkern, wie unter den Thieren aufhören. Das Leben des Einzelnen, wie das der Völker ist ein fortwährender Wachsthums- und Zerstörungsprocess; der Gestorbene wird im günstigsten Falle zur Saat für den Neugeborenen; ist dies in geistiger Beziehung der Fall, so mag man den Todten glücklich preison. Diesen Kreislauf nennen wir die Unsterblichkeit der Materie oder der Soele: es wird wohl alles eins sein! Man mag sich drehen und wenden, wie man will, es giebt schliesslich nur das Naturrecht; Intelligenz und Reichthum sind an die Stelle der Körperkraft getreten, sie sind die modernen Waffen, der Kampf wird nie aufhören, er ist ein einfaches Resultat der Entwickelung und des Lebens. Nichts führt im gewöhnlichen Leben häufiger zum Krieg zwischen einzelnen Personen, als wenn Einer gescheidter und fleissiger ist als der Andre; eben so ist es im Jahrtausende langen Leben der Völker."

sitionen, wie alle übrigen Naturerscheinungen. Consequenterweise verschwindet demnach der ethische Factor, indem er vielmehr in dem Affekt gänzlich aufgeht (s. die Einleitung zum IV. Theil), nud wir finden, wie für Wärme einen Thermometer, so für Tugend einen Dynamometer, je nach dem Nützlichkeitsgrade. "Die Affekte, richtig begriffen, gehören zum menschlichen Leben und insofern ist der Mensch stets den Affekten unterworfen und in dieser Beziehung eben desshalb unfrei nud handelt oft wider besseres Wissen; das menschliche Unvermögen in Mässigning und Beschränkung der Affekte aber nenne ich Unfreiheit. Denn der den Seelenbewegungen preisgegebene Mensch ist nicht seiner mächtig, soudern in der Gewalt des Zufalls." Hören wir nun die Begriffe Spinoza's über Vollkommenheit und Unvollkommenheit, Gutes und Böses: "Wenn Jemand ein Werk sieht, dessen Zweck erreicht ist, so nennt man es vollendet, dagegen unvollendet, wenn jener nicht erreicht ist. Wenn man aber den Zweck gar nicht kennt, so hat man auch kein Urtheil darüber. Nachdem die Meuschen sich allgemeine Ideeu, z. B. über zweckmässige Banten zu bilden angefangen und die Besseru vorzuziehen begonnen hatten, nannte man das vollkommen, das der allgemeinen Idee davon entsprach und unvollkommen, was mit dem angenommenen Urbilde nicht übereinstimmte. Aus demselben Grunde, d. h. nach dem vorschwebenden Urbilde scheint man auch die Naturdinge weil man glaubt, dass die Natnr nichts ohne Zweck thue - gewöhnlich vollkommen und unvollkommen zu nennen. Hieraus folgt, dass die Menschen mehr nach einem Vorurtheile, als nach richtiger Erkenntniss der Dinge sich gewöhnt, die Vollkommenheit der natürlichen Dinge zu beurtheilen und es ist bereits gezeigt, dass die Natur nicht wegen eines Zweckes handele. Denn jenes ewige und nnendliche Seiende, welches wir Gott oder Natur nennen, handelt nach derselben Nothweudigkeit, nach welcher es vorhanden ist. Wie Gott also keines Zweckes willen da ist, so handelt er anch keines Zweckes willen: denn er hat so weuig für sein Dasein, als für sein Handeln einen Anfangsgrund oder einen Endzweck, danu wäre er ja anch nnvollkommen; es fehlte ihm ja noch etwas. Was man aber Endnrsache nennt, ist nnr das menschliche Verlangen selbst, insofern es als die primäre Ursache betrachtet wird. Wenn man z. B. sagt, das Bewohnen sei die Endursache des Hansbanes, so versteht man darunter, dass der Erbaner sich dnrch die Annehmlichkeit des Bewohnens zum Ban eutschlossen habe. Hier ist also das einzelne Verlangen in der That die wirkende Ursache, die nnr als erste nicht erkannt wird, weil die Menschen zwar ihres Verlangens, nicht aber der Ursache desselben sich bewisst sind. Wenn man aber meint, dass die Natur fehle oder unvollkommene Dinge hervorbringe, Der Mensch an sich hat mithin keinen positiven Begriff des Gnten nnd Bösen, weil Gutes und Böses theils nnr relative, aus stetem Vergleiche entstandene, und daher stets wandelnde Begriffe sind. Jeder ist nach dem höchsten Rechte seiner Natnr da, und handelt also auch nach diesem Rechte, was ans der Nothwendigkeit seiner Nathr folgt, und beurtheilt hiernach auch was gnt nnd schlecht ist. Die gegenseitige Hülfsbedürftigkeit aber zwingt die Menschen sich als Staat zu constituiren, ihr natürliches Recht darin anfzugeben, an Wenige zu übertragen, und sich gegenseitig die Sicherheit zu gewähren, dass sie nichts unternehmen wollen, was einem Andern zum Schaden gereichen könnte. Soll diese Gesellschaft nnn aber Festigkeit und Bestand erhalten, so muss sie sich selbst das Recht des Einzelnen aueignen, um über das Gnte und Schlechte, das Nützliche nnd Schädliche zn entscheiden. Dass anch diese Auffassung Spinoza's die richtige ist, geht aus dem stets je nach dem Culturzustande der Völker wandelnden Rechts- und Sittengesetzen als Ausfinss dieser Begriffe sattsam hervor, das schon auf negative Weise die Klage des Dichters: über das Forterben von Recht und Gesetz, ausspricht,

"Also unter gut verstehe ich das, woron wir gewiss wissen, dass es uns nitütlich ist, das entgegengesetzte unter bös, und unter Zweck das Verlangen. Tngend und Vermögen aber dasselhe, nnr ist Tngend, insofern sie sich auf den Menschen bezicht, das eigentliche Wesen des Menschen, indem er die Macht hat, Eninges zu verrichten, was durch die blossen Gesetze seiner Natur verstanden werden kann (Ill prop. 2)". Weil der Monsch nnr einen Theil der Natur ussmacht, so sit es unmöglich, dass die von uns wahrgenommenen Veränderungen ans dem Wesen des Menschen allein verstanden werden können, sondern auch aus den auf ihn einwirkenden erregenden Ursachen (pr. 4). Dem Afiekt oder der Leidenschaft kann die Gewohnheit die hartnäckigste Stärke verleiben (pr. 6)".

Je weniger wir von den entgegengesetzten Seelenbewegungen afficirt and beeinflusst werden, d. h. je mehr wir kraft unseres Vermögens verharren, desto angemessener sind wir der Idee und der Ursache nach. Die Kraft aber wodurch wir in unserem Dasein verharren, durch welche wir leben, wird, weil sie eine begrenzte ist, von dem Vermögen ansserer Ursachen unendlich übertroffen. Daraus müssen die Veränderungen erklärt werden, die wir in unserem Dasein erleiden, sonst müssten alle Veränderungen des Menschen aus ihm selbst begriffen werden können und er somit deren ausreichende Ursache sein. Weil die ans dem Menschen selbst begriffenen Veränderungen nnr zu seiner Erhaltung dienen könnten and begründet sein würden in dem anendlichen Vermögen der Natur, so würde der Mensch nnendlich sein (pr. 4. Dem.); folglich ist der Mensch nothwendig stets den Leidenschaften (Empfindungen, Affekten) unterworfen, indem er der gemeinsamen Naturordnung folgt und gehorcht und sich ihr, soweit es die Natur der Dinge erheischt. anbequemt."

In dieser Unterwerfung unter die Leidenschaft (Anreizung) ist der Begriff des Guten und Bösen für uns begründet; dem die Leidenschaften (Gefühle) bestimmen uns immer, als Erregungen des Lebens, zur Lust oder Unlust. Und die Erkenntniss des Guten und Schlechten ist nichts anderes, als diese Affekte, insofern wir uns derselben bewusts sind (pr. 8), d. b. der Mensch wird durch seine Gefühle zwar glücklich, aber nur wenn er sich dabei von seiner Vernantt leiten lisst. Da nun der Verstand nichts gegen seine Natur anstrebt, so fordert er, dass Jeder sich liebe, seinen Vortheil und was ihm wahrhaft nützlich ist, und Alles was den Menschen zur grössern Volkommenheit führt, begehrt und sich selbst, soviel er es nach den Gesetzen seiner Natur vermag, zu erhalten sucht. Hieruns folgt also, dass die Tugend grundsktzliches Streben ist, sich zu erhalten und das Glück in sich so dauernd als möglich zu befestigen.

Richtig hat Spinoza durch seine Lehre zugleich die Identität der Moral- und Naturgesetze gekennzeichnet; indem ein tugendhafter Lebenswandel zugleich unsere Kraft stärkt und nasera Körper erhält. Hierin zeigt sich also die Weisheit Spinoza, dass er den Scheideweg zwischen Gefühl und Erkennen eines vernünftigen Geniessens, zugleich aber auch die Uebereinstimmung der Tugend- und Naturgesetze bloslegt: denn im Allgemeinen lässt sich sehr wohl die Behanptung festhalten, dass tugendhaftes, d. h. vernünftiges Handeln auch gleichzeitig unsern Nutzen, unser Glück, sowie unsere Geundheit und Kräftigkeit bedingt und erhält. Desshalb konnte er auch ohne Anstoss (III, pr. 24) sagen: "Absolut tagendhaft handeln ist nichts anders, als nach der Leitung

der Vernnnft handeln, leben, sein Sein erhalten (diese drei bedeuten dasselbe), ans dem Grunde, dass man seinen eigenen Nutzen such e."

Weil die vernfuftige Selbstucht das Wesen der Tugend bedingt, und diese von der Macht der Erkenntniss abhängt, so muss anch unser Streben auf Vermehrung dieser Kraft gerichtet sein. "Denn Alles das, heisst es (pr. XXVI), wonach wir der Vernunft gemäss streben, ist uichts Anderes; als die Erkenntniss, und der Geist, sofern er die Vernunft anwendet, hält nur das für sich nützlich, was zum Erkennen führt." "Was zur Intelligenz führt ist gut, was daran hindert ist schlecht." (pr. 24.)

Nach diesen Begriffen wird nun das tugendhafte Handeln bemessen. Das Bestreben sich zu erhalten (Dem. zu pr. 26) liegt tief im Weseu jedes Dinges. Ebenso ist das Weseu der Vernunft, Alles klar und bestimmt zu erkennen; mithin ist ein vernunftgemässes Streben und abes Erkeuuen, und da dies Strebeu auch die Grundlage der Tugend ist, so kann diese keinen andern Zweck haben, als die Förderung der Erkenniss. Das blochste Gut des Geistes aber ist die Erkenntinis Gottes und die höchste Tugend Gott nnd dessen Tempel, die Natur zu erkennen (pr. 18, Dem.). Da ohne das absolat Seiende nichts sein oder begriffen werden kann, so handelt man urd urch dieses Erkennen nach seiner besten Elnsicht und daher ist auch die absolnte Tugend der Seele das Erkennen Gottes.

Hieraach wird Jeder leicht die leitenden Grundstitze Spinoza erkennen and beurtheilen, in wie weit is ein tid ehm Wesen und der Naturder menschlichen Affekte congruiren oder von demselben abweichen; eswürde uns aber zu weit führen, wollten wir die einzelnen Affekte nach ihrem Werthe, sammt der Höfung und Furcht nach dessen meisterhaften Schilderung durchgeben; nur einige Affekte wollen wir des Beispiels wegen aufführe.

Man hat z. B. Spinoza wegen seiner Exegese des Mittelds und der Beue, die er als schlechte Affekte erklärt, getadelt und gesagt: "dass bei dieser Classificirung die menschliche Geffühle in allem Ernste wie Flächen und Linien betrachtet werden;" geht z. B. schlagend ans seiner Beschreibung des Mittelds hervor, "wobei wir einen Schauder vor lauter Vernänftigkeit bekommen." — Nun heisst es (III pr. 50) "Mittelden ist einem Menschen, der nach der Leitung der Vernunft lebt, an sich schlecht und unnötz. Demonst. Denn Mitteld ist deprimirend, daher an sich schlecht. Das aus ihm folgende Gute aber, dass wir nämlich den Menschen, den wir bemitteleden, aus dem Leiden zu befreien suchen, das gebietet uns sehon die Vernunft, und wir wissen dann gewiss, dass wir Gutes thun. Auch Könnte man noch hinzufügen, dass das Mitteld Gutes thun. Auch Könnte man noch hinzufügen, dass das Mitteld Gutes thun. Auch Könnte man noch hinzufügen, dass das Mitteld

uns leicht zu unbesonnenen Handlungen verleitet, und wir auch oft dnrch falsche Thränen betrogen werden. Ansserdem ist zu erwägen. dass Alles ans der Nothwendigkeit des göttlichen Wesens und den ewigen Gesetzen der Natur geschieht, so findet man gewiss nichts, was des Hasses, des Verlangens oder der Verachtung werth wäre nnd bemitleidet Niemanden, sondern man strebt, soweit die menschliche Tugend es vermag, wohl zu than und sich daran zu erfrenen. Ich spreche hier aber nnr von dem Menschen, der nach der Vernunft lebt; denn wer weder durch Vernnnft noch Mitleiden bewogen wird. Anderen Hülfe zu leisten, der heisst mit Recht inhnman; denn er scheint keinem Menschen ähnlich zu sein." Ebenso sagt Spinoza (pr. 54) "Reue ist nicht Tngend. oder entspringt nicht ans der Vernunft, sondern der, welcher eine That berent, ist doppelt elend und unvermögend." Beweis: "Denn man lässt sich zuerst durch verkehrte Begierde, dann durch Unlust besiegen." In der. Anmerkung fügt Spinoza noch hinzu: "Weil die Menschen selten nach den Geboten der Vernunft leben, so bringen diese beiden Seelenbewegungen, nämlich Niedergeschlagenheit und Rene, und ausser dieser Hoffnung und Furcht mehr Nutzen als Schaden, und wenn daher doch einmal gesündigt werden soll, so ist es besser nach dieser Seite hin zu sündigen. Denn wenn die Geistesschwächlinge noch hochmüthig, schamund fnrchtlos wären, wie könnten sie dann dnrch Bande zusammengehalten werden? "Der grosse Haufe ist furchtbar, wenn er nicht fürchtet." Dies hat die Neuzeit durch die Arbeiterstrike treffend bewahrheitet. Darum ist es kein Wunder, dass die Propheten, welche nicht für den Nutzen einiger Wenigen, sondern für das allgemeine Wohl Sorge trugen, Niedergeschlagenheit, Reue und Ehrfurcht so sehr empfohlen haben. Und gewiss können die, welche diesen Affekten unterworfen sind, viel leichter als Andere dahin gebracht werden, endlich nach der Leitung der Vernunft zu leben, d. h. frei zu sein, und das Leben der Glückseligen zu geniessen." In prop. 46 lehrt Spinoza: "Wer nach der Leitung der Vernnnft lebt, strebt soviel er kann, Hass, Zorn, Verachtung u. s. w. eines Andern gegen ihn dnrch Liebe oder Edelsinn zu vergelten. Anm. "Wer Beleidigungen dnrch gegenseitigen Hass rächen will, hat gewiss ein trauriges Leben. Wer aber Hass durch Liebe bekämpft, der kämpft mit Freude und Znversicht." Hier vernehmen wir selbst himmlische Anklänge.

Endlich spricht Spinoza auch (pr. 60) von den Begierden und kludiese ebenfalls in gute und schlechte, je nach den Affekten, ans denen sie hervorgehen; aber alle sind wahrhaft blind, insofern sie durch leidenschaftliche Affecte in uns erzengt werden. "Auch bedürften wir der Leidenschaften inicht zur Vollbringung grosser Thaten; denn

God

dazu können wir anch dnrch die Vernunft bestimmt werden und zwar mit dem Vorzug, dass sie nie zum Uebermass verleitet (prop. 61)."

Hier ist doch mindestens eine Andeutung zu einer richtigen Kenntniss des Wesens der Leidenschaften aus deu Begierden gegebeu, wiewohl bei dem zur damaligen Zeit geringfügigen physiologischen Wissen mitunter noch Irrthümer unterlanfen siud. In 32 Paragraphen giebt Spinoza zum Schinss ein Resumé über das im 3. Theile über Affecte und Leidenschaften Mitzetheilte, das wir unchzulesen empfehlen.

Wenu Spinoza nun hierdurch gezeigt hat, dass eine vernünftige Selbstsucht das Wesen der Tugeud ausmacht, sowie das natürliche Strebeu des Menschen dahin geht, sich zu erhalten, in seinem Dasein zu beharren - wie dies sich auch durch die instinctive Liebe zum Leben und den sich instinctiv (unwillkührlich) gewährenden Schutz bei plötzlich eintretender Gefahr, z. B. auf das Ange, beim Fallen etc. kund giebt and wohl anch zunächst den Gedanken au eine Unsterblichkeit erzeugt hat, - der Mensch aber auch stets nnter dem Einfinss der Affekte sich befindet nud von Leidenschaften immer befangen einhergeht, so hat er anch wieder nachgewiesen, was wir dagegen durch die Macht der Erkenntniss vermögen. Da das ganze Streben des Menschen znr Erhaltung, znm Gnten und Nützlichen nur ein seiner Natur gemässes Leben, und desshalb auch ein Streben zur Erweiterung seiner Erkenntniss ist, wodurch er endlich auch zur Erkenutniss Gottes und der Natur gelangt. Und was könnte es Höheres und Nützlicheres geben, als diese Erkenntniss (III, pr. 26)? Und dass er dies nicht bloss gelehrt, soudern durch sein ganzes Lebeu beherzigt, bezeugen seine Zeitgenossen. ·

"Das Erkeunen ist also die absolute Tugend des Geistes."
lier zeigt Spinoza den Scheideweg der menschlichen Glückseilgkeit im
Erkennen: der Mensch kann unr durch die Vernunft, durch das Erkennen
des ihm wahrhaft Nützlichen, durch das Besiegen der ihn beständig
arneizenden Affekt (Geffühle) glücklich sein, oder in deren Bande gefangen, zum Spielball derselben werden, und nun weist er nns das
Hellmittel in dem Erkennen au, und hält uns so zugleich deu wahren
Werth der Affecte vor Augen in dem tief im Menschen gelegenen
Trieb uach Erkenntniss, desseu unablässige Cultur er uns so dringend
ans Herz legt. Denn durch das Vernöntigsein, durch deu Intellect
gelangen wir zur Freiheit und zum Leben unter der Herrschaft der Vernunft, indem wir die schmachvolle Fessel der Leidenschaft abwerfen
und überall die Naturnothwendigkeit erkennen

"Durch die Macht der Vernunft gelangen wir zur Gotteserkenntniss nnd zur Beherrschung der Affekte und diese Erkenntniss steht am böchsten, sie stellt höher als die erste Erkenutnissart, welche aus den Kürperbewegungen, aus vervorrenen, inadeaquakei Ideen und aus der Imagination entsteht. Sie steht aber auch höher, als die zweite Gattung, die aus adacquaten Ideen und ans dem Verstande hervorgeht. Denn in Gott ist sie intuitive Erkenntniss. — Diese Intuition des Geistes, wobei das richtige Gefühl in dem Erkennen gleichsam aufgeht, its steine Macht über die Seelenbewegungen; denn es existirt ein Parallelismus zwischen der Verkettung der Ideen der Dinge im Geiste und der Imagination der Dinge im Körper. Sobald nun von der Seelenbewegung eine bestimmte Idee im Geiste ist, ist sie nicht mehr Leidenschaft, denn eben als Leidenschaft ist sie verworrene Imagination.<sup>1</sup> (V. pr. 3). "Anf diesem Wege wird die Beherrschung einer jeden Leidenschaft ansführbar; denn es giebt keine Seelenbewegung, von der wir uns nicht einen klaren, bestümmten Begriff üblen Könnten.<sup>1</sup>

Dass dies auf richtiger Boobachtung beraht, sehen wir daran, dass wenn sich Jemand im höchsteu Zorn vor dem Spiegel betrachtet, der Affekt angenblicklich schwindet. Und Spinoza giebt (in pr. IV. Corrol.) noch den Rath, dass man sich befleisigen möge, jede Seelenbewegung soviel als möglich zu zergliederu und klar zu erkennen, damit der Geist zur richtigen Einsicht über deren Werth gelange.

"Der Wille ist der bewusste Affekt oder die Begierde. Es giebt michtige und ohnmächtige, agte und schlechte Affekte. Der Sieg der erstern ist die Freiheit, der Sieg der letzteru die Knechtschaft. Es giebt demnach einen mächtigen und ohnmächtigen, einen gaten und sebelechten Willen. Jener fährt zur aflenquaten Erkenntniss und durch die Wahrheit zur Freiheit, dieser ist gefangen im Irrthum und Knechschaft. Nachdem wir begriffen huben, was der menschliche Wille ist und worin seine Knechtschaft besteht, bleibt als das letzte Problem, mit desseu Lehre sich die Sittenlehre vollendet, noch die Frage übrig; was ist die menschliche Freiheit?"

"Der Mensch, indem er klar und deutlich denkt, handelt nach dem vermögen seiner Natur ebenso tugendhaft als die Sonne, indem sie leuchtet. Wenn die Sonne nicht leuchtet, so wird sie verdunkelt, sie ist die adnequate Ursache des Lichts und die inadäquate des Schattens, denn der Schatten entsteht nur, indem ein anderer Körper das Licht verhindert. Eben so wird die menschliche Natur verdunkelt, wenn sie unklar denkt, sie ist die adsequate Ursache der klaren Begriffe und die unadnequate der dankeln, denn diese sind die Vorstellungen der körpertichen Affectionen, welche selbst durch die Einwirkung äusserer Körper entspringen."

"Diese Tugend entsagt nicht, wie die moralische, soudern sie be-

gehrt; sie kämpft nicht gegen, sondern für die Natur; sie ist nicht die Vernichtung, sondern die Befriedigung des machtigsten Triebes. Das ist der Unterschied des Kant'schen und Spinozisti'schen Tugend; denn die Tugend ist Kraft nnd das Leiden ist Schwäche. Das vollendete Leiden ist die Selbstwepiahung; and daher mass ersterre der dem Selbstword stets das völlige Aufgeben des menschlichen Wesens voranfgeben. Auch die Römer bedienten sich für Tugend wie für Taufpekt (Kraft) desselben Ausdrucks.

Dieser richtige Begriff von den Affecten, ihre wohlverstandene Ursache, ihr nothwendiges Vorhandensein, insofern sie aus der Natur des menschlichen Lebens entspringen, bewirkt, dass der Geist sie in de Getes auffasst (IV., pr. 14). Und wer die Korperbewegungen, die Gefühle des Menschen richtig begriffen hat, hat dadurch auch die Intelligenz der Dinge, versteht ihr Wesen, ihre Nothwendigkeit un auch ihre Abstammang von den Attributen der Substanz. Dies Begreifen (Intelligere) erfüllt den Geist mit der Freude der Erkenntins, wodurch der Mensch im Erkennen mit dem All eins ist und sich fühlt (V. pr. 15—16 Dem.): nnd wodurch er erst zur wahren Religion und Tagend gelangt.

Da Gott, das absolut vollkommene Wesen, keinen Uebergang zur grösseren oder geringeren Vollkommenheit haben kann, so hat er auch weder Affekte noch Leidenschaften, noch Lust oder Unlnst; deshalb mass anch, an sich betrachtet, von Gott gesagt werden: "Gott liebt oder hasst Niemand" (V. pr. 21): so schmerchlich dies auch für zärtlich fromme Seelen sein mag, die sich gern als die Schooskinder Gottes betrachten.

Spinoza zeigt uns im Eingange des tract de emendat intell. selbst den Weg, auf dem er seinen Reinigungsprocess durchgemacht, seine Gemüthserregungen abgelegt und zum Streben nach dem höchsten Gnte, zur bessern Erkenntniss gelangt sei.

Nachdem er nämlich durch die Erfahrung zu der Einsicht gekommen, dass alle Ereignisse des gewöhnlichen Lebens eitel und nichtig, anch an sich weder gut, noch böse sind, habe er gefinnden, wie es gemeinhin drei Dinge sind, denen die Menge nachzujagen pflegt: Reichthum, Ehre not Sinnenlast, die sie aber anch meistenhteils unglücklich mache, wobei es freilich auf die Anwendung, die man z. B. vom Reichthum mache, ankomme. Ein fortgesetztes Nachdenken habe ihn aber belehrt, dass das Streben nach jenen Gütern gemeinhin nicht nur den Geist befange, sondern anch Siechthum und endlichen Tod zur Folge habe. Dadurch sei er überzeut worden, dass man im Grunde nur gewisse Uebel gezen ein gewisses Gnt aufgebe, wenn man jene Leidenschaften bezwinge nad in der Erkenntniss und in der Liebe zu Gott fortzuschreiten suche. Man darf sich also nicht an das Vergängliche hängen, denn die Begierde zur Wollnst, Ehre und Reichthum führe zum Verderben, während uns die Isiebe zum Wergenz, grott mit Frendigskt und Frobsin und anch mit Liebe zum tngendhaften Handeln erfülle. Anch wird unter nas, wenn wir Gott lieben und in der Erkenntniss seiner Werke unsere höchste Befreidigung finden und diese über alles Vergängliche setzen, keinerlei Neid und Streit, keinerlei Hass und Furcht, fiberhaupt keine unlanteren Gemüthserregungen entstehen.

In dieser Auseinandersetzung, meinte man, liege zwar ein ethischer Impuls, eine religiöse Wahrheit. Es giebt keine Liebe des Menschen zu Gott, die nicht Gott selbst in ihm bewirkte - was man freilich von jedem andern geliebten Gegenstande sagen kann -- sofern Spinoza also Gott wirklich liebte, sofern er um des höchsten Gntes willen die relativen Güter anfgab, sofern wirkte die Liebe Gottes wirklich in ihm, und die ewige Weisheit sagt aus: "Wer in der Liebe Gottes bleibt, bleibt in der Wahrheit." Desshalb aber habe man auch mehrfach ausgesprochen, dass das System des Spinoza sein personliches Motiv in der amor Dei besessen habe. Indess sei dies doch nur in einem sehr bedingten Sinne wahr. Das persönliche Motiv der Liebe zu Gott sei bei Spinoza nicht die letzte Quelle dieses Systems, sie musste sich doch erst selbst rechtfertigen lassen durch eine Rechnnng nach mathematischer Methode. Wäre diese Rechnnig nicht so klar aufgegangen, der Amor Dei hätte in sich selbst noch keinerlei Berechtigung besessen, er wäre nnüberlegte Voreiligkeit gewesen. Man dürfe doch nichts anders in die Worte des Spinoza hineinlegen, als was er selbst mit ihnen wolle, Sein amor Dei sei ein amor erga rem infinitam et aeternam. Nach den Grundsätzen seiner mathematischen Methode rechtfertigt sein Verstand die Liebe zn Gott und nach denselben Grundsätzen wäre dann anch sein System entworfen.

Allerdings geht dem Philosophen die Erkenntniss über alles Gefühl, dieses muss durch jene erst seine Biligung erhalten, bevor er
sich jenem überlässt; man könnte von Spinoza in der That sagen; er
tühle durch den Verstand;\* und selbst seine Liebe zu Gott musste
durch seine Erkenntniss gerechtfertigt werden, bevor er sich derselben
unbedingt überliess. Dieses Verfahren, woraus er nus kein Heldi macht,
verdient sicher keinen Tadel, und er giebt gern die vergänglichen Güter
auf, um das eine höchste zu erringen, sobald er es als solches nur
erkannt hat. Und jedenfalls stath eine solche durch die Erkenntniss

sanktionirte Liebe auch höher und fester begründet, als die durch ein blosses Gefühl entstandene.

Wenn Spinoza nun hierdurch, besouders durch die (Eth. IV., Defin.) gegebene Begriffsbestimmung Anlass zum Missverstehen gegeben hat; allwo es heisst; "Unter gut, verstehe ich das, wovon wir gewiss wissen, dass es uns nützlich sei; unter böse aber das, wovon wir gewiss wissen, dass es uns bindert irgend eines Gntes theilhaftig zu werden." Und ebenso (IV., pr. 8) hiermit übereinstimmend sagt; "Das nennen wir gut oder böse, was der Erhaltung nuseres Seins nützt oder schadet, d. h. was unser Vermögen zu handeln vermehrt oder vermindert, es fördert oder einschränkt." So wissen wir ja, dass Spinoza das Handeln nur in sittlicher, gottgefälliger Beziehung gemeint haben kann, und dass er daher auch nicht die Meinnng haben kounte, dass der Mensch um ieden Preis die Erhaltung seiner Person zu erstreben truchten soll - wozu der (prop. 22) enthaltene Satz; "Conatns sese conservandi primum et unicum virtutis est fundamentum", leicht verleiten dörfte: - denn wir erfahren aus seinem Leben, dass er den irdischen Vortheil eben so verschmähte, als er es sich auch ausdrücklich angelegen sein liess, die wahren und höchsten Interessen der Menschheit zu schützen, und zu zeigen, wie die Sorge nm das Selbst in die Sorge für die Menschen, für den Staat aufgehen soll. Eth. IV., prop. 27 lautet: "Von nichts wissen wir so gewiss, dass es gut oder böse sei, als von dem, was wahrhaft unserer Intelligenz förderlich oder hinderlich ist." Demonstr.: "Der Geist begehrt, insoweit er vernnnfigemäss denkt, nur das Erkennen oder die intellectnelle Einsicht, und hält anch nichts für ihn nützlich, als was hierzu dient. Der Geist hat aber nur Gewissheit von den Dingen, insofern er adaquate Ideen hut, oder insofern er vernunftgemäss verfährt. Also wissen wir nur von dem gewiss, dass es gut ist, was uns wahrhaft zur Erkenntniss oder intellectuellen Einsicht führt und hingegen von dem, dass es schlecht ist, was uns an der Erkenntniss hindert." Hierans ergiebt sich, wie durch die Selbsterhaltnng (S. oben IV. prop. 24) mit dem Wesen der Vernnnft und ihren Forderungen in Uebereinstimmung steht. Ferner erkennen wir die Eigenthümlichkeit der Spinoza'schen Sittenlehre, dass überall die Behauping aufgestellt und besonders betont wird, dass wir nur dann handela oder wahshaft thätig sind, wenn wir intelligent sind und adaquate Ideen haben; während wir uns, wenn wir nach unadaquaten ldeen, wilche uns die Imagination vorspiegelt, handeln, in einem

leidenden Zustande befinden, oder von Leidenschaften heimgesucht sind, dass aber all sein Denken auf das Ewige gerichtet war und eben so seine Lehren gemeint sein konnten, hat er uns in Eth. IV., prop. 28 dargethan: "Das höchste Gut des Geistes ist die Erkenutniss Gottes, und die höchste Tugend des Geistes, Gott zu erkennen." Beweis: "Das höchste, was der Geist erkennen kann, ist Gott, d. h. das absolut unendlich Sciende, ohne welches nichts sein, noch begriffen werden kann; folglich ist das Nützlichste oder das höchste Gnt für den Geist die Erkenntniss Gottes.") Sodann handelt der Geist nur insofern, als er erkennt, und nur insofern kann man von ihm unbedingt sagen, dass er tugendhaft handelt. Die absolnte Tugend des Geistes ist folglich das Erkennen. Das Höchste aber, was der Geist erkennen kann, ist Gott. Also ist die höchste Tagend, Gott zu erkennen oder Einsicht in sein Wesen zu gewinnen," Dies ist auch schon im theol.-polit. Tractat Cap, IV, von Spinoza aufgestellt: "Die Idee Gottes selbst Ichrt, Gott sei unser höchstes Gnt, oder die Erkeuntniss und Liebe Gottes sei das letzte Ziel, auf welches alle unsere Handlungen hingerichtet sein müssen. Nun wissen wir, dass die dritte Erkenntnissart sich von der zweiten, welche sich auch mit der Idee der Ewigkeit beschäftigt, dadurch unterscheidet, dass sie von der adägnaten Idee gewisser Attribute Gottes bis zur adaquaten Erkenutniss des Wesens der Dinge fortschreitet, oder die Einzeldinge in Gott schaut, d. h. sie im Zusammenhange mit dem Ursein und als nothwendige Manifestationen desselben betrachtet, oder wie man heute sagen würde, das Urprincip, das leitende höhere Gesetz darin erkennt, sie aber nicht nur im Allgemeinen für Manifestationen erklärt, sondern ihre Natur, wie sie durch die göttliche begründet ist, erkennt, Spinoza spricht sich hierüber (Eth. V., prop. 32) also ans: "An Allem, was wir nach der dritten Erkenntnissart erkennen, erfreuen wir uns, und zwar verbunden mit der Idee Gottes als Ursache. Denn aus dieser Erkenntnissart entspringt die höchste Zufriedenheit des Geistes, die es geben kann, d. h. die höchste Wonne, und zwar in Verbindung mit der Idee seiner selbst, und folglich auch mit der Idee Gottes, als Ursache." - Der Folgesatz lautet: "Aus der dritten Erkenntnissart ent-

<sup>&#</sup>x27;) So behte Sphona pleich den Alten; "Wie Gott in Alten ist, so ist wiederum Alten in ihm. Dum das Göttliche in uns bevegt Alten. Nicht die Vermunft seilnst ist das Princip der Vernunft, sondern etwas libberes: was ist aber, ausser Gott, das Erkenatraiss übertriefe? Tugen ist das Organ der Seele. Daber alben die Alten den Namen der Gütcklichen demen bejecket, welche, obne durch für Veraumft und ihren Willen bestimmt weiche zu sein; richtig zu Werke gegangen waren; ohen sie hatten in sich ein heberes Princip als Verstand und Willen. "Aristot. Opp. omn., Tom II, Eltike auf Eudenman. Lib. VII, Cap. 1 a.l. b. VII, Cap. 1 a.l. b. VII, Cap. 1 a.l. b. VIII, Cap. 1 a.l. b. VIII, Cap. 1 a.l. b. VIII. Cap. 1 a.l. b. VIII

springt nothwendig die intellectuelle Liebe zu Gott; denn ans dieser dritten Erkenntnissart entsteht Wonne, verbunden mit der Idee Gottes als Ursache. d. h. Liebe Gottes, nicht insofern wir nur auf die Gegenwart und zeitlichen Verhältnisse hinsehen, sondern insofern wir Gottes ewiges Sein erkennen, und das ist es, was ich die intellectuelle Liebe zu Gott nenne." Da Gott selbst Urheber dieser Liebe ist, so kann man auch sagen, Gott liebe sich selbst mit intellectueller Liebe. Daher heisst es (Eth. V., prop. 33); Gott liebt sich selbst mit unendlicher intellectueller Liebe." Und (prop. 36) die intellectuelle Liebe des Geistes zu Gott ist Gottes Liebe selbst, womit Gott sich selbst liebt, nicht insofern er unendlich ist, sondern sofern er dnrch das unter der Form der Ewigkeit betrachtete Wesen des menschlichen Geistes explicirt werden kann, d. h. die intellectuelle Liebe des Geistes zn Gott ist ein Theil der unendlichen Liebe, womit Gott sich selbst liebt." monstr.: Diese Liebe des Geistes muss zu den Handlungen des Geistes gezählt werden, sie ist daher eine Handlung, durch welche der Geist sich selbst betrachtet, in Verbindung mit den Ideen Gottes als Ursache, d. h. eine Handlung, wodurch Gott, sofern er durch den menschlichen Geist explicirt werden kann, sich selbst betrachtet, in Verbindung mit der Idee von sich selbst, demnach ist diese Liebe des Geistes ein Theil der unendlichen Liebe, womit Gott sich selbst liebt." Folgesatz. "Daraus folgt, dass Gott, indem er sich selbst liebt, die Menschen liebt und dass folglich die Liebe Gottes gegen die Menschen, und die intellectuelle Liebe des menschlichen Geistes gegen Gott eins und dasselbe ist." Schol. Daraus ersehen wir deutlich, worin unser Heil oder unsere Glückseligkeit, unsere Freiheit besteht, nämlich in der beständigen und ewigen Liebe zu Gott oder in (dem Bewusstsein) der Liebe Gottes zu den Menschen." (Prop. 37): "Es giebt nichts in der Natur, was dieser intellectuellen Liebe entgegen wäre, oder sie aufheben könnte."

"Die Seligkeit, fügt Spinoza noch (IV. 35) hinza, besteht also in der Liebe zu Gott (welche aus der dritten Erkentntissart entspringt); folglich muss diese Liebe zu der Seele, insofern sie handelt oder thätig ist, gerechnet werden; somit ist sie selbet Tugend. — Je mehr aber der Geist dieser göttlichen Liebe oder Seligkeit sich freut, dieste mehr gewinnt er an Einsicht und Erkentntiss, desto grössere Gewalt hat er dann auch über die Affekte und desto minder leidet er durch diejenigen Affekte (Leidenschaften), welche verwerflich sind. Darum also, well der Geist dieser göttlichen Liebe oder Seligkeit sich freut, hat er die Macht, die Begierden und Leidensohaften zu bekämpfen, wie auch desshalb, weil die Macht, die Affekte zu bezwingen, einzig in dem Verstunde, in der Einsicht, (den Intelletuts) besteht. Also freut sich

Niemand der Seligkeit, weil er die Affekte bezwungen hat, sondern es entspringt aus der Seligkeit selbst die Macht, die Begierden und Leidenschaften zu bezwingen.\* "Qno res aliqua plus perfectionis hahet, eo magis etiam de Deitate participat Deique perfectionem exprimis magis\* heisst es Spiat. 33. – Zu beachten its noch besonders Spinozuks Erklärung im Schol. zu prop. 72: "Wenn anu aber gefragt wird: Wie? wirdt hieht dem Menschen in dem Falle, dass er sich durch Treulosig-keit von der Todesgefahr befreien kann, die Sorge für seine Selbsterhaltung an, treulos zu sein? So wird zu antworten sein: wenn die Vernunft dieses Einem riethe, würde sie es Allen rathen, und folglich würde sie dem Menschen tathen, sie sollen nur betrügerischer Weise verträge wegen Vereinigung ihrer Kräfte und gemeinschaftlicher Rechte sehlissen, d. h. sie sollten in der That keine gemeinschaftlichen Rochte haben, was nagereimt ist.\*

Boreits oben ist gezeigt worden, dass Spinoza das Wohl des Ganzen fiber das des Einzelnen stellt, mithin den niederen Eigenuntz verbannt wissen will; ebenso lehrt er nun hier wieder, wie hoch ihm das allgemeine Wohl steht und dass die Treue niemals geopfert, das Leben selhat im Angesicht des Todes durch keine Schnlid erkauft werden darf; somit list doch offenbar die Uneigennftizigkeit, sowie die Selbstaufopferung über den niederen Selbstefaltungstrieb zu stellen geboten.

Wenn nun hierdurch, wie aus vielen andern Stellen des IV. nad V. Buches der Ethie, die Reinheit der Spinoza'schen Sittenlehre hervorgeht, so verwirft dieselhe doch auch nicht minder jede müssige Contemplation. Spinoza verlangt keineswege ein hloss beschauliches Leben, eine fromme Betrachtung des göttlichen Wesens, sondern es soll veilnehr den ewigen Gesetzen gemäss gehandelt und gewirkt werden.

Der Mensch soll selbst Hand anlegen an dem grossen Ansban der Welt, heitrage zur Ewigkeit durch seine Geistensthätigkeit, durch seine fortschreitende Erkenntniss Gottes nad seiner Liebe in der grossen Werkstatt der Natur. Der Mensch soll erkennen, dass, sowie er die höchste Manfiestation Gottes ist, ihm auch die grosse Plicht obliegt, durch Aushildung seiner Vernunit dies im ganzen Umfange zu seiner Einsicht zu bringen; zugleich ist ihm dadurch aber der hohe Beruf geworden, diese Erkenntniss durch seiner würdige Handlungen zu bethätigen.

Hieraus ersehen wir nun, welche Grundsätze diesen Philosophen bei Anfstellung seiner Sittenlehre leiteten nnd wie rein nnd erhaben seine Sittenlehre ist; wenn anch mancher Ausdruck sehroff nnd hart klingt, so fällt doch jedes Anstössige, sobald man die zum Grande liegenden Principien näher ins Auge fasst. Desshalb wollen wir auch noch zum Schluss hinzufügen, was Spinoza über die Zweckursachen im Anfange zum 1. The 1 seiner Ethie aufstellt, welche er als die Ursache so vieler Verwirrung in den Begriffen der Menschen über gut oder sehlecht ansicht.

Spinoza bekämpft nan an dieser Stelle die alten Vorurtheile, wonach die Menschen meinen, dass jedes Ding, wie sie selbst, wegen eines
gewissen Zweckes handelten und eben so unch glaubten, dass anch Gott
Alles einem gewissen Zwecke zulenke: weil man denselben stets einen
Endzweck unterschiebt, sind anch die Menschen überzeugt, Gott habe
Alles ihretwegen gemacht, die Menschen selbst aber desshahl geschaffen,
um ihn zu vereiren und anzubeten. Hieraus entstehen nan die Vorurtheile von gut und böse, Verdienst und Sünde, Lob und Tadel,
Orduung nad Verwirrung, Sehohuleit und Hässlichkeit u. del. m.

Nun müssen aber Alle zugeben, dass die Menschen bei der Geburt oder im Naturzustande nichts von den Ursachen der Dinge wissen und dass alle das Bestreben haben, das ihnen nützliche zu snehen. Hieraus folgt, dass die Menschen, indem sie sieh ihres Wollens bewusst sind, sich auch für frei halten, an die Ursachen aber, von denen sie bestimmt werden, etwas zu begehren, weil sie deren unkundig sind, gar nieht weiter denken. Eben so folgt daraus, dass die Menschen Alles wegen eines Grundes thun: nämlich wegen des Nützlichen, das sie begehren; daher wollen sie anch immer nur die Endzwecke der vollbrachten Dinge wissen, und sobald sie sie erfahren, zufrieden sind: weil sie dann nicht weiter in Ungewissheit zu sein brauchen, die Spannung ist gehoben,") können sie diese aber nicht erfahren, so bleibt ihnen nichts übrig (um die Spannung los zu werden), als den Maassstab an sich selbst zu legen, und es nothwendig nach ihrer eigenen Sinnesweise zu beurtheilen. Ferner da sie in und ansser sich allerhand teleologische Dinge finden: z. B. die Augen znm Sehen, die Zähne zum Kanen, Pflanzen und Thiere zur Nahrung, die Sonne zum Leuchten und Wärmen, das Meer die Fische zu ernähren n. s. w., so vermeinen sie. Alles in der Natur als Mittel zu ihrem Nutzen betrachten zu müssen, und weil sie wissen, dass jene Mittel von ihnen vorgefunden, aber nicht hervorgebracht; so entstand dadurch der Glaube, es sei ein Anderer, der iene Mittel zu ihrem Nutzen bereitet hat. Denn nachdem sie die Dinge einmal als Mittel betrachteten, welche doch nicht von selbst entstanden sind, mussten sie annehmen; es sei ein mit menschlicher Freiheit begabter Lenker der Natur, der Alles für sie besorgt und zu

<sup>\*)</sup> Hieraus erklärt sich auch der Hang des Menschen, bei jedem Dinge nach den Ursachen zu forschen.

ihrem Nutzen geschaffen hätte, und so verleitete sie ihre Unkenntniss eleicht zu dem Schlusse, dass Gott Alles uur desslaulb und in der Absicht gethan, um sie sielt zu verpflichten, und von ihnen dafür aufs Höchste verehrt zu werden, daher kann es nun, dass seller nach seiner Denkweise sich einen Beligions-Cultus ausdachte, damit Gott ihn mehr als die Üebrigen liebe und die Natur zu seiner Verfürung stelle. Dieser Aberglaube erzeutgte die Lehre vom Endxwecke aller Dinge, wiewohl auch den, dass Gott und die Natur ehen so thöricht, als die Menschen seine

Nun fand sich aber unter dem Nützlichen auch Schädliches, als Stürme, Erdbebeu, Ueberschwemmungen, Krankheiteu u. s. w., daraus entstand unu wieder die Meinung, dass Gott über die ihm zugefügten Beleidigungen erzürnt sei und die Menscheu dafür hestrafen wolle. "Gott sprach: "Diesen Bogen habe ich Euch zum Zeichen des Bundes zwischen mir und Euch gegehen" (I. Bnch Mosis V., 12-14). Wiewohl nun aber Nützliches wie Schädliches die Frommen wie die Gottlosen traf, so hlieben die Menschen dennoch hei dem angeborenen Zustande der Uuwissenheit heharren und behaupteten, die Urtheile Gottes fibersteige weit die menschliche Fassungskraft, um so mehr als diese Lehre ihnen selbst durch die heilige Schrift zur Glaubenssache gemacht wurde; - die Wahrheit würde daher dem Meuschengeschlechte in Ewigkeit verborgen hleiben, wenn nicht die Mathematik, die sich nicht mit Zwerkeu, soudern uur mit dem Wesen und Eigenschaften der Gestalten beschäftigt, den Menschen eine andere Anweisung zur Erforschung der Wahrheit gezeigt hätte, die aber anch noch auf anderen Wegen nachzuweisen ist.

Um nun aher zu zeigen, dass die Natur sich keinen Zweck vorgesetzt und alle Endzwecke nur menschliche Erdichtungen sind, dies ergiebt sich schon aus den früheren — im 1. Buch der Ethic aufgeführten — Gründen, sowie auch daraus, dass Gott keinesweges aus Wileusfreiheit (1. prop. 16), sondere ans ewiger Nothwendigkeit handelt, wie I. prop. 32, Folgesatz gezeigt ist; weil das unendliche und weige Wesset des Denkers eine Urache erheischt, welche zum Handeln bestimmt, also nicht willkärlich, sonderu nur uothwendig sein k:un. Auch würde jene Lehre die Vollkommenheit Gottes aufheben; denn wenn Gott eines Zweckes wegen handelte, begehrte er nothwendig etwas, dessen er entbehrt. —

Hierbei ist nicht zu vergessen, dass die Grüuder dieser Lehre, welche in der Zweckbestimmung der Dinge ihren Scharfsiun zur Schan tragen wollten, eine ueue Art der Beweisführung erfauden, um ihre Lehre zu stitzen: indem sie sich nicht auf die Unmörlichkeit. sondern auf die Unwissenheit stützten. Geschieht nun aber etwas, was anscheinend zwecklos entstanden, z. B. wenn ein Ziegel von einem Dache Jemanden auf den Kopf fällt und ihn tödtet, so beweisen sie, dass der Ziegel, um den Menschen zu tödten, gefallen sei: denn wenn er nicht nach dem Willen Gottes zu diesem Zwecke gefallen wäre, wie könnten sonst so viele Umstände durch Zufall zusammentreffen etc.? Und so kommen sie immer zuletzt zu dem Willen Gottes, d. h. zum Asyl der Unwissenheit: zumal wenn der Getödtete ein, nach ihrer Ansicht schlechter Mensch gewesen ist. Eben so, wenu sie den Bau des menschlichen Körpers betrachten, staunen sie, und schliessen, weil sie die Ursachen eines so hohen Kunstwerks nicht kennen, dass er nicht durch mechanische, sondern durch göttliche oder unnatürliche Kunstarbeit und auf solche Weise zusammengesetzt sei, dass Alles in einander greife. Daher kommt es, dass wer die wahren Ursachen der Natur aufsucht, und wer die natürlichen Dinge als Unterrichteter zu verstehen, nicht aber als Thor anzustaunen strebt, oft für einen Ketzer und Gottlosen gehalten, und von denen verschrieen wird, die das Volk gleichsam als die frommen Dollmetscher der Natur und Gottes anbetet: diese aber wissen nur zu gut, dass wenn man die Unwissenheit wegräumt, auch das blöde Staunen, das einzige Mittel, welches sie haben, um die ungereimtesten Dinge zu erweisen und ihr Ansehen zu behaupten, wegfällt.

Nachdem die Menschen sich nun einmal eingebildet hatten, dass Alles, was geschieht, ihrethalben geschehe und ihre Priester sie darin bestens bestärkt hatten, mussten sie das bei jedem Ding für die Hauptsache halten, was Ihnen das nützlichste war, und Alles, das für das Höchste schätzen, wovon sie am angenehmsten berührt werden: daher auch folgende Begriffe bildeten, womit sie die Beschaffenheit der Dinge erklärten, nämlich: gut, schlecht, Ordnung, Verwirrung, warm, kalt, Schönheit, Hässlichkeit, und weil sie sich für frei halten, sind auch die Begriffe entstanden von Lob und Tadel, Sünde und Verdienst. Desshalb haben sie Alles, was zum Wohlbefinden und zur Gottesverehrung führt, gut, was dem entgegen ist, schlecht genannt. Und weil die, welche die Natur nicht verstehen, nichts von den Dingen behaupten, sondern sich die Dinge nur vorstellen und Vorstellung für Verstehen nehmen, so glauben sie in ihrer Unkenntniss fest, es sei eine Ordnung in den Dingen. Denn wenn sie so gestellt sind, dass wir sie, bei der Auffassung durch die Sinne, leicht vorstellen und folglich uns ihrer auch leicht erinnern können, nennen wir sie wohlgeordnet, vom Gegentheile, sagt man, verworren. Und weil uns ersteres angenehm ist, ziehen die Menscheu die Ordnung der Verwirrung vor, als ob, abgesehen von unserer Vorstellung, die Ordnung etwas in der Natur wäre. Sie sagen. Gott habe Alles in Ordning geschaffen, und legen so, ohne ihr Wissen, Gott Vorstellung bei; anch erregt es ihnen gar kein Bedenken, dass Unzähliges nasere Vorstellung weit übersteigt oder diese wegen ihrer Schwäche verwirrt. Anch die übrigen Begriffe sind nnr Vorstellnngsarten, nicht aber Eigenschaften der Dinge; nnd weil sie diese als für sie geschaffen halten, so mussten sich jene Begriffe bilden. Wenn z. B. die Bewegung, welche die Augennerven von den vorgestellten Gegenstände empfangen, jene angenehm afficirt, werden die Gegenstände schön genannt, die entgegengesetzte Bewegnng hässlich, widerlich. Ebenso ging es mit den andern Sinnesnerven des Geruchs, Geschmacks. Was endlich das Gehör unangenehm erregt, von dem heisst es, es mache Geränsch, Lärm, im entgegengesetzten Falle Harmonie. Dies Letztere hat die Menschen so bethört, dass sie glauben, anch Gott ergötze sich an der Harmonie, an ihrem Gesange, nad die himmlischen Bewegungen bilden eine Harmonie. Alles dieses zeigt deutlich, dass Jeder nach Beschaffenheit seiner Sinne über die Dinge urtheilt, und desshalb ist es kein Wnnder, dass unter den Menschen so viel Streitigkeiten, anch über Religion entstanden sind and endlich darans der Skepticismus hervorging.

Aehnlich drückt sich Spinoza im Vorworte zum 4. Theil der Ethic über Vollkommenheit and Unvollkommenheit, Gates and Böses ans. "Vollkommenheit und Unvollkommenheit sind in der That nur Denkweisen, nämlich Begriffe, die wir dadnrch zu bilden pflegen, weil wir Individuen derselben Art und Gattnng untereinander vergleichen; und desshalb habe ich vorhin gesagt: Realität und Vollkommenheit sei dasselbe. Wir pflegen gewöhnlich alle Individnen der Natur auf einen Gattungsbegriff, welcher der allgemeinste genannt wird, zurückzuführen, sie miteinander zu vergleichen und wahrzunehmen, dass die einen mehr Sein oder Realität als die andern haben, dann sagen wir, einige seien vollkommener als die andern, und wenn wir diesen etwas beilegen, was ihr Unvermögen bezeichnet, nennen wir sie nnvollkommen; weil sie unsern Geist minder afficiren als jene, nicht aber weil denselben etwas fehle, das ihnen zukäme, oder weil die Natur einen Missgriff begangen hat. Denn nichts kommt der Natur eines Dinges zu, als was aus dem nothwendigen Wesen der wirkenden Ursache folgt, and Alles, was hieraus hervorgeht, geschieht nothwendig. Anch hier spricht sich Spinoza über das Gute und Schlechte in dem oben geänsserten Sinne aus.

Hiermit stehen anch die im 4. Theil der Ethic prop. 37, schol. 2 geäusserten Ansichten im Zusammenhange. "Im Naturzustande giebt es nichts, was nach allgemeiner Uebereinstimmung gut oder schlecht ist, das ju Jeder, der im Naturzustande ist, nur für seinen

Nutzen sorgt, und unch seinem Sinn, und eben nur mit Rücksicht auf seinen Nutzen entscheidet, was gut doer bose ist, da er durch kein Gesetz gehalten ist, irgend jemand Anderem als sich allein zu gehorchen: folglich kann im Naturzustande gar keine Sünde deutkein sein, wohl aber im bürgerlichen Zustande, wo nach gemeinschaftlicher Üebercinkunft entschieden wird, was gut oder schlecht ist und Jeder gehalten ist, dem Staute zu gehorchen. Sünde ist daher nichts Anderes als Ungehorsam, welche desshalb allein nach dem Stauts- oder Rechts-Goestz bestraft wird; und Gehorsam wird dagegen dem Bürger als Verdienst angerechnet, well er eben dadurch für würdig erklart wird wortheide des Suates zu geniessen. Gerecht und ungerecht, Sünde und Verdienst sind desshalb nur äusserliche Begriffe, nicht aber Eigenschaften, welche die Natur des Geistes ansdrücken.

Zwar ist hierans die Klage gegen Spinoza erhoben, dass seiner Lehre dann eigentlich der Begriff der Entwickelung, der Vervollkommnung der Welt fehle, und somit auch der Zweck in der Natur mangele: denn wenn (Eth. I. prop. 33, schol. 2) gesagt wird: "Aus dem Vorhergehenden folgt klar, dass die Dinge von Gott in der höchsten Vollkommenheit hervorgebracht worden sind, da sie ja aus der vollkommensten Natur nothwendig hervorgegangen sind, so können sie der Vervollkommnnng anch nicht mehr fähig sein." Indess schliesst dies noch nicht die verschiedenen Abstufnngen aus und Spinoza bemerkt selbst am Ende dieses Anhanges des 1. Theils der Ethic: "Denen, welche fragen, warum Gott nicht alle Menscheu so geschaffen, dass sie sich einzig durch die Vernunft leiten lassen, antworte ich nur: weil es ihm nicht an Stoff fehlte, Alles von der höchsten bis zur niedrigsten Stufe der Vollkommenheit zu erschaffen, oder eigentlicher gesprochen, weil die Gesetze seines Wesens so nmfassend sind, dass sie zur Hervorbringung alles dessen, was von einem unendlichen Verstande begriffen werden kann, hinreichten"; mithin wäre anch eine Vervollkommnung immerhin sehr wohl denkbar. Aber abgesehen hiervon, konnte Spinoza, der jeden Zweckbegriff in Abrede stellte, auch an keine sittliche Vervollkommunng der Welt glanben, und den besten Beweis für seine Ausicht dürften die noch in neuester Zeit erfundenen Schiesswaffen geben.

Es würde mich über die beubsichtigte Grenze himansführen, wollte ich alle die Vorurtheile, von denen die Menschen befangen und nm die sich fast das Leben der meisten Menschen dreht, und welche von dem geistreichen Verfasser der Ethie anfgedeck sind, lie wiederholeu; zugleich wird man aber auch die Breite und Schärfe, mit der Sjünoza seine Aeusserungen darüber niedergesehrieben, und die zum Theil auch heir wiedergegeben wurden, entschuldigen. Deun in der That betrört heir wiedergegeben wurden, entschuldigen. Deun in der That betrört

die Dumaheit und der Aberglaube, namentlich unter dem Schein der Religiositan inteit setten selbst die klügeren Menschen, und übt einen unheitvollen Einfluss anf ihr Denken und Handeln, was Spinoza von seinen Zeitgenossen erfahren nud worunter er mehrmals zu leiden hatte. Auch brügt nichts mehr Spaltungen unter die Menschen, als die Verschiedenheit religiöser und politischer Meinningen, die auch sonst im Staat Hand in Hand zu gehen plegen, und D. Stramss hat wohl recht, wenn er sagt: "politische Freiheit lässt sich erst durch Herbeiführung freierer religiöser Institutionen erreichen." Denn der Glanbe an eine göttliche Vorsehung, d. h. eine Willenskraft, einen Lenker ausser oder über den Gesetzen der Vernunft und Natur, welche in nnbegreifflicher, wunderbarer Weise die Geschieke der Menschen leitet, kam, wie Spinoza gezeigt, vor der Vernunft und Wissenschaft nicht bestehen, so bepnem und trostreich er selwachen Gemitthern auch erscheinen mag.

"Wenn nun auch dieser Glaube als eine nothwendige Entwickelnagsstufe der menschlichen Erkenntäss anzuschen ist, so mas sein ferneres Bewahren dennoch bei gereifterem Verstande für das Menschengesehlecht zweckwildrig und unheitvoll sein; denn er hindert die Menschen für ihr Thun und desson Geiligen oder Misslingen die wahren Ursachen zu erkennen und entzieht dadurch die Menschen der Selbstverantworturg, sowie er sie zu flascher Deumith wie zu falsshem Hochmuth verleitet. Auch beraubt er sie der Kraft zur Selbsterlösung und ermöglicht der Willkühr Einzelner ihre Befehle als deu Willen Gottes (Theoeratie) anzzugeben und die schreiendsten Ungerechtigkeiten zu begehen, selbst das Hinopfern von Menschenblut zu bestimmen und in den Siegen demnthsvoll den Willen Gottes zu erkennen".

Die Religion kann aber nicht ewige Wahrheiten lehren, sondern nur die endliche Natur des Messehen zum Gegenstande haben; sie unterrichtet den Menschen, wie er sich allmählig ansbilden und zur Erkenntniss eines höheren Bewisstseins nad mit ihm zu einem höheren und seitgen Leben, zu einem tingendlanfen Wandel nad dadurch in der Liebe zu Gott nad zur Glückseligkeit, mithin zur Währheit, zum Lieht und zum Heil gelaugen kann: nad weil er kann, anch muss!—

Die Geschichte der Völker belehrt uns aber über ihre Lebens- nad Hundlungsweise, über ihre Sitten und Gebräuche, worans ihr Emporkommen, wie ihr Verfall hervorgegangen. Denn sowie die Deukungsart nud Handlungsweise eines Volkes deu Schlüssel zu seinem Gedeihen mit Sinken enthält, debens ergeben sich jene wieder aus ihren Schul-nud Erziehungsanstalten, ihren staatlichen Einrichtungen und Gesetzen: weil die Bildung und der Unterricht, sowie eine reelle Abhälfe der Nothen Seituns, des Staats für Diejenien, wo die Selbstülie zur Zeit unmöglich

geworden, auch sein Glück und Emporblühen bedingt; wie ich dies ebenfalls in meiner genannten Schrift auf statistischem Wege nachgewiesen habe.

So hat denn eine weise Regierung alljährlich den Voranschlag zu der Handlungsweise des Volkes, zu seinen Tugenden und Lastern in seiner Hand und vermag dessen Geschick in Wahrheit zu lenken. Das Glück eines Volkes erblicht aber nicht aus seiner Verbreitzung und territorialen Vergrösserung, aus seinen Kasernen und Helmen und eben so weinig aus frommen Ermahnungen und Kirchengebeten, sondern einzig und allein aus seinen guten Unterrichts- und Bildungsanstalten. Auch lehrt die Geschichte, dass der Verfall der Sitten nicht aus Irreligiosität entsteht, sondern dieselbe eutspringt aus den schlechten Sitten, wie diese aus schlechter Erziehung, und somit haben die Menschen ihre Geschicke in eigener Hand und deren freudige Gestaltung durch das Streben nach Erkenntniss, und erleiden mithin gewöhnlich das Geschick, welches sie verdiegen.

Schliesslich ist noch anzugeben, wieviel diese Lehre für das Leben nitze: nämlich erstlich, dass wir nach dem blossen Befelhe Gottes haudelu, indem wir der göttlichen Natur theilhaftig sind, und zwar umsen ehr, je vollkommener unsere Handlungeu sind, und je mehr wir Gottenenen. Da wir Gott aber nur durch seine Offenbarung in der Natur erkennen, so wird es auch Pflicht eines Jeden, soviel als thunlich durch flesisiges und vorurtheilsfreise Forschen der Gesetze der Natur wie ihrer Individuen, sich eine Erkenntniss Gottes oder des Universums zu verschaffen.

Diese Lehre hat also ausserdem, dass sie die Seele anf alle Weise beruhigt, noch dies, dass sie uns lehrt, worin unser höhstes Glück oder unsere Seligkeit besteht, uämlich in der alleinigen Erkenntniss Gottes, welche uns dahiu führt, dass wir nur das thun, was Liebe uud Frommigkeit erheischen. Hieraus sehen wir klar, wie weit Diejenigen von der wahren Schätzung der Tugend entfernt sind, die für Tugend und rechtschaffene Handlungen, gleichwie für den grössten Dienst, von Gott mit den höchsten Belohnungen ausgestattet zu werden hoffen, als ob die Tngend an sich und der Dienst gegen Gott nicht das Glück selbst und die Freiheit wäre; zweitens in sofern sie uns lehrt, wie wir uns bei Schicksalen, oder bei dem, was uicht in unserer Macht steht, d. h. bei Dingen, welche nicht aus unsrer Natnr erfolgen, verhalten müssen; nämlich beide Autlitze des Schicksals mit Gleichmuth zu erwarten und zu tragen. weil Alles nach dem ewigen Beschlusse Gottes mit derselben Nothwendigkeit erfolgt, wie aus dem Wesen des Dreiecks folgt, dass seine drei Winkel zweien rechteu gleich sind. Drittens fördert diese Lehre das sociale Leben, insofern sie uns lehrt: Niemanden zu hassen, zu verachten, zu verspotten, und zu beneiden, auch Niemanden zu zürnen. Ausserdem zeigt sie, dass Jeder mit dem Seinigen zufrieden, auch dem Nächstem hilfreich sein soll, aber nicht ans weibischem Mitleid, Partheitlichkeit, noch aus Aberglauben, soodern bloss nach Leitung der Vernunft und wie Zeit und Umstände es erfordern. Viertens endlich fördert diese Lehre auch nicht wenig die allgemeine Gesellschaft, insofern sie zeigt auf welche Weise die Bürger zu regieren und zu leiten sind, dass sie nämlich nicht kuechtisch, sondern frei handeln und ein Jeder das Beste thue.

Nachweis der Uebereinstimmung und Abweichung des System Spinoza's über die Seelenthätigkeit mit den Ergebnissen der neuern, durch physiologische Forschungen unterstützte, Seelenlehre.

## Erfahrungsseelenlehre.

## A. Materieller Theil.

Vergleichen wir nun die heutigen, durch physiologische Thatsachen mehr begründeten, Ansichten über die Seelent hät igkeit, und namentlich über das Bewusstsein und den Willen mit den so eben vernommenen Spinozais, so seieliene uns dieselben mehr minder in grosser Uebereinstimmang zu stehen, und wo wir diese nicht autreffen, da haben
uns die, in den letzten Decennien gemachten überraschenden Entdekkungen in allen Zweigen der Naturforschung und namentlich im Gebiete der vergleichenden und pathologischen Anatomie, sowie der experimentellen Physiologie und die freiere Richtung und Anschauung in
der Nezuzit so wesentlichen Vorschub geleistet, dass wir dennoch dem
physiologischen Standpunkt Spinozais nur die höchste Bewunderung
zollen und kaum begreifen können, wie dieser geniale Geist durch eigenes Nachdenken sehon zu seiner Zeit ein psychologisches Wissen entwickeln und Axiomata anfstellen konnte, die manche Neuere erst entdeckt zu haben wähnen.

Indess können wir im Nachstehenden natürlich nur eine Andeutung unserer Anfgabe geben, und wiewohl wir die beiden Wesenheiten, Denken nad Anselehuung als gleichberechtigte Momente aller Dinge in der ganzen Natur erkennen, wir aber anseleniend dennech dem materiellen Factor eine grössere Berücksichtigung schenkten, so geschah dies nur, well man gewöhnlich der psychischen Seite die Herrschaft über die materielle einzuräumen pflegt nnd wir besonders zeigen wollten, dass in der Natur überall Gleichberechtigung stattindet, man aber anch heutigen Tages noch keiner vollständigen Begriff davon hat, wie weit man seine Körpertheile durch andauernde Uebung und immer gleichzeitig und Hand in Hand mit den geistigen Beschaffenheiten anszubilden vermasz.

Die ganze Natur bildet aber eine Einheit, die durch die beiden elativ entgegengesetzten, dennoch auch wieder identischen, Pole von Kraft und Stoff zur Erscheinung gelangt, sich zu einzelnen, nach Verhältniss joner beiden Potenzen verschiedenen, Organismen differenziirt, und ir Bestehen durch (schwingende) Bewegung, Anziehen und Abstossen, mithin unter Offenbarung des Polaritätsgesetzes kenntlich macht, sowie sich in dem Gleichgewicht von Mischen und Entmischen, Bilden und Rückbilden in seiner Gestalt erhält, zu welchem Verbrauch das erforderliche Material ans dem lebendigen grossen Natarhanshalt bezogen wird.

Da das Naturganze auch alle Wesenheiten umfasst, so mass anch eelbstredend Alles darin seine Existenz wie seine Erklärung finden, die Naturforschung aber daranf angewiesen sein, diese wie ihre Gesetze anfranschen, ihr Gebiet jedoch dann überschreitet, sobald sie eine Transcendenz einmischt und sich dahin verirus.

Jeder Organismus, so individuell er anch erscheint, bleibt daher immer in diesem Kreise eingeschlossen, unr als integrirender Theil des Ganzen in einer beständigen Wechselwirkung mit der Natur und in einer gewissen Abhängigkeit von derselben, in deren Schooss er neich zurückschert, um zur Entstehung neuer Formen und Erhaltung des Ganzen mit seinem Theile beizutragen. Und wenn die nenere Philosophie im Aufgeben unseres Selbst zum Frommen des Allgemeinen die Wurzel aller Ethik sucht, so ist dadurch auch dieser Aufgabe genügt; und in diesem Siane rechtfertigt sich anch Göthe's Ausspruch: "Alles, was hier entsteht, ist werth, dasse se notregeht."

In diesem Wechsel des Kreislanfs gewinnt es den Anschein, als strebe die Natur sich zu individnalisiren, um sich dnrch die Verallgemeinerung in ihrer Gesammtheit und Integrität zu erhalten nnd so eine Ewigkeit zu zewinnen, in der anch die Unsterblichkeit eingesehlossen ist.

Indees erkennt man mit Spinoza in der ganzen Erdbildneg wie im Wechselspiel der Kröfte trotz aller Formveränderung doch das Fortbestehen und gleiche Ansehen des ganzen Erdkörpers, einen planetarischen Organismas, eine cosmische Individualität, worin Regel und desetz, ein weitschauender Verstand, eine unendliche Denkkraft sichtbar sitt, die mit providentieller Nothwendigkeit schaftt und erhält, wesshalb auch in ihren Mitteln und Zwecken Beziehung und Maass berrseht:
nur das Vorhandensein dieser Momente, welche wir selon bei jedem
Kunstwerke beanspruchen, kann unseren Geist, befriedigen, nicht die
Vorahnung eines sehmeichelunden Endrweckes. Denn nur in der Natur,
in diesem von der Allauscht durchdrungenen Werke können wir zur
Erkenntpiss Gottes gehangen, so sehr auch eine unreife theologische und teleologische Betrachtungsweise den wissenschaftlichen Werth der Geschichte der Natur verkannt und die Naturgesebielnte selbst in ihren
Fortschritten gehermt haben mag. Deun die Natur ist die Offenbarung
Gottes, eine heilige Schrift, die uus nur durch vifriges Forschen zu
entziffern gelingt und wie weit uns dies möglich ist, hängt von dem
Standpunkte der Naturwissenschaft ab und von dem, wel-hen der Mensch
darit zu erklimmen bestrebt ist.

Spinoza attribuirt (Eth. 1, pr. 31) allen Dingen oder der ganzen Natur Verstand in abgestnfter Reihenfolge nach Maassgabe seiner körperlichen Beschaffenheit. Und Epist. 15 sagt er: "Denken wir uns, es lebe ein Würmchen im Blute, dass eine solche Sehkraft hätte, dass es die Elemente des Bluts unterscheiden könnte und das auch Vernunft hätte, um zu beobachten, wie jeder Bestandtheil durch den Zusammeustoss eines andern entweder zurnckläuft oder ihm einen Theil seiner Bewegnng mittheilt etc., so würde dieses Würmchen in diesem Blute. wie wir in diesem Tbeile des Universums leben nud jedes einzelne Bluttheilchen als ein Ganzes und nicht als einen Theil betrachten etc." - Sie sehen also, wesshalb ich der Ansicht bin, dass der menschliche Körper ein Theil der Natur sei. In Betreff des menschlichen Geistes glaube ich, dass dieser anch ein Theil der Natur seit weil ich nämlich behaupte, dass es auch in der Natur eine unendliche Denkkraft giebt, die als unendliche die ganze Natur objectiv in sich enthält und deren Gedanken denselben Gang gehen, wie ihre Natur, nämlich den Ideengang."

Auch die neuere Naturforschung muss dies, wie wir es oben gezeigt, anerkennen und sieht die eine allwaltende Kraft in allen Naturdingen, wodurch zugleich ihr Vergehen ausgeschlossen ist, was schon den Alten bekannt war').

<sup>•</sup> Ein Philosoph wurde gefragt, wieviel der Ranch wieger Ziche, antwortete or, on dem Gewield des verbraunter Unkers das Gewicht der verbraunter Asche ab, so hast du das Gewielt des Rauelers! Er setzte also voraus, dass selbst im Feuer die Substanz nicht vergebe, sondern auf die Forur eine Aunderung erfelde. Ebeson war der Satz; aus Nichts wird Nichts une ein anderer Folgesatz aus dem Grundsatz der Beharrlichkeit, oder vielmehr des immerschirenden Daseins des eigenflichen Solieta an des Erscheinungen. Den wenn dasjeniger auf der Erscheinung, was man

Da wir indess bereits an anderen Orten den Kreislauf des Lebens in der Natur in Krystallen, Pflanzen und Thieren näher angegeben, so konnte dessen Ausführung hier unterhelben und ich mich auf wenige Sätze, um die von Spinoza erkannte allgemeine Denkkraft oder providentiellen Gesetze daran nachzuweisen, besechränken.

Zum Aufhau und Erhaltung der Kürper, sowie zum Ersatz der ind der Natur durch die Thätigkeit verbranchten Kräfte werden bekanntlich vorzugsweise der Sanerstoff, sodann der Stick- und Kohlenstoff, so wie das Wasser dienen. Bei der grossen Wichtigkeit des einen Bestandheils der Luft, des Sauerstoffs ist es nicht belentungslos, dass derselbe

Substanz nennen will, das eigentliche Substrat aller Zeitbestimmung sein soll, so muss sowohl alles Dasein in der vergangenen als in der zukünftigen Zeit darin einzig und allein bestimmt werden können. Daber können wir einer Erscheinung nur darum den Namen Substanz geben, weil wir ihr Dasein zu ieder und aller Zeit voraussetzen, welches durch das Wort Beharrliehkeit nicht einmal- wohl ansgedrückt wird, indem dies mehr auf künftige Zeit geht. Iudess meint Kant, ist die innere Nothwendigkeit, immer gewesen zu bebarren, doch unzertrennlich mit der Nothwendigkeit, immer gewesen zu sein, verbunden. Gigni de nibilo nibil, nibilum nil posse reverti, waren zwei Sätze, welche die Alten ungetrennt verknüpften, und die man aus Missverständniss jetzt oft trennt, weil man sich vorstellt, dass die Dinge an sich selbst vergeben und der erstere der Abhängigkeit der Welt von einer obersten Ursache (auch sogar ihrer Suhstauz nach) entgegen sein dürfte! welche Besorgniss unnöthig ist: indem hier pur von Brscheinungen im Felde der Erfahrung die Rede ist, deren Einheit niemals möglich sein werde, wenn wir neue Dinge - der Substanz nach - wollen entstehen lassen. Denn alsdann fiele dasjenige fort, welches die Einheit der Zeit allein vorstellen kann: nämlich die Identität des Substrats, wovon aller Wechsel allein durchgängige Einheit hat. Diese Beharrlichkeit ist indess doch weiter nichts, als die Art und das Dasein - in der Erscheinung - vorzustellen.

ludess zeigt Spinoza, "dass allem Werden ein Sein, welches nicht geworden ist, zum Grunde liegen muss, nllem Entstehenden etwas nicht Entstandenes, allem Veränderlichen ein unveränderliches Ewiges (Epist. 29).\* - Schon die Alten sagten. nm es zu wiederholen: "o nihilo nil fit;" "nulla res existit, de qua non possit quaeri, quaenam sit causa, cur existat; sei die Ursacke eine aussere, die ausser dem Dinge liegt, oder eine innere, die in der Natur und dem Begriffe des existirenden Diuges selbst gedacht wird, und letztere müssen wahr sein. Wendet man diesen Grundsatz auf die Vorstellungen oder das Denken au, so haben auch diese eine Ursache, entweder eine innere oder äussere, oder dass in uns keine Idee vorhanden ist, von welcher nicht in oder ausser uns ein Urbild vorhanden wäre, desson Abbildung die Vorstellung ist. Auch hier richtet sieh der Grad der Realität nach dem Grade der Vollkommenheit der Gegenstände. Denn auch hier gelangt man auf eine Idee, deren Ursache im Urbild (Arche-typus), dessen Abbild die Vorstellung, als wie wir jetzt sagen, objectiv (ein Object) enthält. Da wir aber jone nnendliche Vollkommenheit in uns selbst nicht finden, so können wir auch nicht selbst die Ursache iener Idee sein. Das Urbild ist nicht in uns, sondern ausser uns, die erste und adaequate Ursache jener Idee ist das allervollkommenste Wesen, absolut nothwendig, und versich wie Eisen in nord-sidlicher Azenstellung verhält und nach Parady gleichsam den ganzen Erdball wie eine Knppel von Eisenblech umgiebt; ebenso dass dieses Gas durch Verdünnung und Erhöhung der Temperatur von seiner paramagnetischen Kraft verliere, sowie durch Experimente begrindete Assimilation des Sauerstoffs mit dem Eisen, das um so wichtiger ist, als der Sanerstoff fint die Eisen, das uns owichtiger ist, als der Sanerstoff fint die Eisen, das uns owientigen sich zu der Annahme, dass wie durch die Volta'sche Stalle chemische Thätigkeiten dahin gebracht werden können, in eine bestimmten Keithung zu cooperiren, ebenso kann durch die Organisation

schieden von uns, d. h. Gott (cfr., Med. phys. V.) Hierass ergiebt sich nuch, wesshalh der Mensch bei jeden ihm unbekannten Dinge um inner nach der Ursache forscht nud sich beruhigt, sohald er diese erkent oder orkannt zu haben glanht: "beatss qui rerum oognostere cassas." Hierass ergiebt sich nuch Spinoux, dass das Werden dens os weing geworden sein, oder angefangen haben kann, als das Scin; oder das Bestehende in sich selbst, das Ewig Unwandelbarriche, das Scharrende im Wandelharen, wenn es je ohne Wandelbares, für sich allein gewessen wire, würde nie ein Werden hervorgebracht haben, weder in sich noch ausser sich, indem beides auf gleiche Weise ein Edsteben aus dem Nichts vorsussetzt."

Ferner ergieht sich hieraus, wesshalls Gott die Welt nicht erschaffen haben kann, sonderen dass diese von erig her geweens sein musse; auch würde sonst vor der Brechaffung etwas gefehlt und er daher nothwendig danach begrirt haben, was angereint und eine Unvollkömmenheit wier. Destahls ist auch von je her das Zeit-liche evig, wie das Endliche mit dem Unredilleten gewesen, wie Spinoza ebenfalls in deners Blaten Briefe heveist und am Salesben Bergiffen über die Natur des Endlichen und Unendlichen sattam erklitet zu haben vermeint. Weil das von Brigsteit ber bei dem Unwofflichen uns, volamn es und nicht ausser demandehen sein und es missete entwoder ein für sich hetchendes Ween oder von diesem aus dem Nichts hervorgehentst ein. Daher bedigne alle erdlichen Dinge die aganze Essig-keit, Vergangenes wir Zukünfliges mit der unendlichen Substanz in dieser Illinsielt dasselbe und nicht etwa eine Zusammensetzung ondlicher Dinge, onderen der wahren Bedeutung nach ein Ganzes, dessen Theile sur in und nach ihm gedacht werden missen: indem wir so Zeit und Raum glatzich auszunchlieseen haben.

Denn was in einem Dinge der Natur nach frühre ist, das ist darum noch nicht or Zeit and; wiewohl die Experitiech Ausdehung der Natur nach vor dieser oder jener Weise derselben, ohne jene bestimmte Weise, d. i. der Zeit nach oder ausser dem Verstande vor ihr da sein kaan. Jacobi crilatert diesen Herzaga durch einen deutlichen Begriff; nehmen wir von den sogenannten wire Elementen: Wasser, Erde, Feuer und Luft au, dass salle Weisen der Ausdehung auf ist zurückgelführt werden könnten und sich in denselben endigen. Nan liesen sich die körperliche Ausdehung in Wasser denken, ohne dass sie Fecte; im Feuer ohe dass sie Erde; in der Bred ohne dass sie Luft wäre u. s. w. Keine dieser Weisen aber wäre für sich, ohne dieser Elemente, der Natur nach, das Sirste, das vigentlich Reale, das Substantielle, die autzu naturnas der Spirozz.

einer Pflanze oder eines Thieres die Art der Bewegung, welche die Wärme, das Licht etc. darstellt, ergriffen, verändert und in Kräfte verwandelt werden, die das Nahrungsmaterial aufsangen, assimiliren and die Nerven- und Mnskelthätigkeit, knrz das Leben des Organismns nnterhalten. Und Schönbein, der, wie erwähnt, schon früher die Bildung des Ozons ans Sanerstoff unter electrischem Einflass, sowie dessen Polaritätsverhältniss dargethan, hat vor knrzem wieder die, namentlich für die Pflanzenphysiologie (Annal, der Chemie u. Pharm. Band 124. October 1862) wichtige Entdeckung gemacht, dass sich salpetrigsanres Ammoniak aus Wasser und atmosphärischer Luft unter dem Einfinss von Wärme bilde. Durch die Kenntniss von der Bildnug dieses Stoffes in der Lnft ist nicht nur die Bedentung des Stickstoffs der Luft klar geworden, sondern anch die Form erkannt, in welcher der Stickstoff in die Pflanzen eingeht, um hier zur Bildnng der stickstoffhaltigen Verbindungen verwandt zu werden. Jede stärkere Verdunstnng von Wasser. jeder Regen bei warmem Wetter, jede Verbrennung ist begleitet von der Bildnng salpetrigsanren Ammoniaks aus dem Stickstoff der Lnft and so kann auch der wechselnde Gehalt der Lnft an demselben nicht ohne Bedentung in Bezug anf die Vegetation und die Gesundheit des Menschen sein. Eben so bildet aber anch die Verwesung der dem Thierleben schädlichen, auf der Erdoberfläche der Zersetzung preisgegebenen Stoffe ein theilweises Nahrungsmittel der niederen Thiere, besonders derjenigen Insekten, Würmer and Infusorien, denen sie zugleich öfters als Brutstätte dient. Und was hier übrig bleibt, zersetzt der Chemismus, es verflüchtigt sich in der Atmosphäre, welche sie theils als Gase niederschlagen und den Boden düngen, theils wieder durch die Pflanzen davon gereinigt werden, indem die Poren der Blätter sich stets mit Kohlen- und stickstoffhaltigen Gasen füllen, welche aus den verwesenden Stoffen entstanden sind und den Pflanzenkörper ernähren.

Diejenigen Bestandtheile, welche sich nicht sofort verfüchtigen, sind Azhze und Erden; sie werden vom Regenwasser gelöst und dringen mit demselben in die Ackerkruste der Felder. Man hat in neuerer Zeit die Beobachtung gemacht, dass diese für die Erhaltung der Pflanzen so nothwendigen Stoffe, als Kall, Kieselerde, Ammoniak, Phosphorsänre mit einer gewissen Zhinkekt festgehalten werden. Wenn man fruchreiche Erde in einem Trichter einem anhaltenden Regen anssetzt und natersucht das dnrchgelansene Wasser, so enthält dasselbe fast gar keine von den sie außrenden Stoffen. Beneno setzt das, mit diesen Stoffen getränkte, Wasser, welches durch die Erde filtrit wird, dieselbe ganz oder grösstentheils ab, welche zur Reproduction der Pflanzen nöttig sind, worans sodann die Nathrung für die pflanzenfressenden Thiere.

sowie aus diesen wieder die Nahrung für die Fleischfresser bereitet wird.

So manifestirt sich in dem Kreislauf des Lebens eine providentielle Kraft, eine uneudliche Denkkraft; deun sowie sich die Pflanze, wie uachgewiesen, von den Stoffen aus dem Boden und der Luft eruährt, dient sie, besouders durch die Production ihrer Saamen den Thieren zur Nahrung, indem die Pflanze, oder vielmehr das Saamenkorn aus der Erde und der umgebenden Luft: Wasser, Kohlensäure und Amoniak nimmt, worans sich "Protein" bildet, und welches in seiner Zusammensetzung die vier bekaunten Elemente von Kohlen-, Wasser-, Stick- und Sauerstoff enthält, wodurch allein wieder die thierische Lebenskraft unterhalten und hergestellt wird; und wenn das Tbier sich dadurch entwickelt, fortpflanzt, gearbeitet, und auf solche Weiso seinen Lebeuscyclus geschlossen hat, so stirbt es, und dieut unn entweder anderen Thicreu oder Meuschen zur Nahrung oder düngt den Boden, nährt deuselben, aus dem es früher seine eigeno Nahrung gesogen, nm so wiederum den Pflanzen nicht allein den Nahrungsstoff zuzuführen, sondern auch zur Herstellung neuen Erdreichs beizutragen, namentlich bilden sich aus den Kuochen der Säugethiere, Vögel etc. ausser den phosphorsauren Kalkschichten und Kalkbergen, aus den Infusorieu, Insekten und Schaalthieren ganze Inselu, sowie aus dem Laub der Bäume und diesen selbst humusreiche Erde, und so erfüllt sich das Wort der Schrift: "Alles entsteht aus Erde und kehrt dahin zurück."

Offenbart sieh uun in dem allgemeinen Erhaltungsgesetz ein unendlicher Verstaud, so begegien wir demselbeu Urgesetz auch im Lebeu and Bilden in der ganzen Natur, in s. g. unorganischen wie organischen Korpera und nicht minder in der Abwendung schädlicher Einflüsse und dem Wiedersratz beschädigter oder verloreu gegangener Gebilde.

Während wir also von der cultivirten Erde eine specifische Attractionskraft oder eine chemische Affnitikt für die zur Reproduction geeigneten Stoffe gewahren, so dass auch eine jede Pflanzenart nur das für eine passende Nahrungsmaterial aus dem Boden sich aneignet, und den anderu Arten das, denselben entsprechende zu extrahiren, überlässt, sowie sich selbst im Crystall die cosmischen Kräfte zur Bildung und Gestaltung der flüssigen Stoffe geltend maschen; ebenst ortfelen wir in der Pflanze wie im Thier und uicht anders im Menchen auch dieselbe Empfänglichkeit für die angemessenen Eiste, wie dieselbe reaktive Thätigkeit zur passenden Verwendung der empfangenen Eindrücke, der aufgenommenen Stoffe. Der Mensch ist also auch hierin gleich den andern Naturwesen; er hat vor den übrigen die grössere körperliche wie geistige Begabnung voraus, er ist aber ulcht das einzige eistige

Gesebpf, und anch letzterer ist, wie Alles in der Natur, deren Gesetzen anterworfen, er behanpten tintlin auch durchaus keine Ausanhamstellung. Empfindung und Selhstbewasstsein hat anch das Thier und vom Afen herab bis zur infusoriellen Monade wird der Kreis der Gedankenwelt nor immer enger, die Empfindungen immer schwächer und infederer, und am Bade löst sich in der Pflanze auch die Sinnesempfindung und als Gemeingefühl auf in die empfindungsless Reitzharkeit, und wo sich his dahin der Muskel auf angehrachte Reize, hewast oder unhewnst zusammenzieht, da contrabirt die Pflanzenflier durch die derselhen innewhnende Elasticität, oft bedingt durch die in den Winkeln der Bistielz auströmenden Sfate verannlasste Anschwellung, während sich selbst im Krystall, wie erwähnt, die Pflassigkeit nach der bestimmten Ordnung, anch einem constanten Gesetz formt und hefestigt.

Die Erscheinungen des Lehens sowohl, wie die der Seele treten nicht plötzlich in der Natur auf, sie haben immer an niedrigen Stufen ihre Vorbilder; in der Axe und der symmetrischen Anordnung der Theilchen des Krystalls, in der polaren Thätigkeit des Magnets, des Turmalins, in den Luftschwingungen des Doppelspathes haben wir schon ein Vorbild der organischen Pflanzenzellen und der Gesetze ihrer Entwickelnng; in den Mimosen, Algen und Oscillatorien ein Vorbild thierischen Empfindens und Bewegens, Für Pflanzen und Thiere gleiches organisches Leben, die gleiche Urform, das gleiche Entwickelungsgesetz und Fortpflanzungsgesetz der Zelle constatirt (Schwam). wickelnng psychischer Kräfte, von den unmerklichsten Anfängen der Empfindung und Bewegung, vom leisesten Schimmer des Instinkts his herauf zu den Erscheinungen des Gemüths und des denkenden Geistes erfolgt nicht sprungweise, sondern ist streng an die Entwickelnng von Nervensnbstanz und des ernährenden Saftes gebunden und so rechtfertigt sich der Lehrsatz unseres Philosophen in den Worten des Dichters: "Alle Gestalten sind ähnlich und keine gleichet der anderen; und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz."

Disestben gesetzmissigen Veränderungen, welche wir hei der Bnistehung und Bildung aller Naturkörper wahrenhenen, herrsehen nun aber auch bei deren Beschädigung und Sicherung gegen die Folgen krankhafter Gehilde. Wird ein beschädigter Krystall in die entsprechende Flüssigkeit gelegt, so wächst er im Ganzen und nach allen Richtungen hin, vorzugsweise aber nach der Seite, wo er beschädigt worden, um oz znnächst die, in der Idee des Ganzen liegende, gesetzmässige Gestalt, wieder zu erlangen. Die Pflanzenzollen, welche sich an einem Eichenblatt im Umfange des Insektenstichs hilden, haben viel mehr Gerhäure, als irgend ein anderer Theil des Baumes. Die Geschwulstzellen, welche

sich in wnchernder Menge an einer Kiefer da bilden, wo ein Insekt sich in den ganzen Stamm eingräbt, sind ganz vollgepfropft mit Harz, and täglich sehen wir gummihaltige Stoffe aus einer gemachten Wunde fliessen, die sich an der Luft oxydiren und erhärten, iene allgemach einschliessen und zur Heilung und Vernarbung bringen. Die besondere Energie der Bildung, welche an diesen Stellen entwickelt wird, bedingt auch eine ungewöhnliche reiche Anhäufung von Säften. Es bedarf weder Nerven noch Gefässe, um die Zellen zu einer vermehrten Stoffaufnahme anzuregen. Es ist ihre eigene Aktion, die Anziehnng, welche sie auf die benachbarten Flüssigkeiten ausüben, nach dem in der ganzen Natnr verbreiteten Polaritäts-Gesetz, in der nnendlichen Denkkraft: ubi irritatio ibi affluxus hnmorum, vermöge dessen sie die nachbarlich geeigneten Stoffe an sich ziehen. Hierin liegt die grosse Bedeutung, welche die Kenntniss aller dieser Vorgänge für den Natnrforscher wie für den Arzt darbietet, fügt R. Virchow (Zellularpathologie S. 365) hinzu, dass sie eine innere Uebereinstimmung in allen diesen Vorgängen der ganzen Reihe der lebendigen Erscheinungen erkennen und die niedrigsten Formationen als die Erklärungsmittel für die vollkommensten und zusammengesetztesten Theile erscheinen lässt.

Die Krystallisationslehre vermag nns anch sonst noch manchen Vorgang im thierischen Haushalt zu erläutern und uns Aufschluss über den Einfluss ausserer Agentien auf die Bildung der Körper um so reiner und naverfalschter zu geben, als sie noch fast allein die Entwickelung des Minerals beherrschen. Anch der Krystall entsteht nach einem gewissen constanten Typns, nach welchem die flüssige Materie sich nach bestimmten Linien und Flächenverhältnissen ordnet und dem Individuum seine eigene Gestalt giebt. Auch hier also haben wir jene zweckmässig wirkende Bewegung, in der alle einzelnen Theile zu der Form des Ganzen zusammenwirken und durch das Ganze beherrscht werden; anch hier leistet das Ganze in seiner specifischen Individualität den anssern Einflüssen des Drucks, der Wärme, des Lichts, der Elektricität etc., wie ieder andere Organismus seinen eigenthümlichen Widerstand und diese von anssen her auf den Körper einwirkenden Bewegungen gehen nicht bloss hindurch, sondern werden durch ihn verwandelt und zu einem seiner Individualität entsprechenden Systeme von Bewegungen amgebildet. So assimilirt der Krystall, wie alle übrigen organischen Wesen, aus einer Anflösung verschiedener Stoffe das ihm Entsprechende, indem er das ihm Gleichartige an sich zieht; so erzeugt er selbst in einem, den Sprossen ähnlichen Vorgange an sich nene Individuen, indem der fertige Krystall nicht die angezogene Masse zur blossen Vergrösserung seiner selbst verwendet, sondern als Kern neue

The second

Individnen an seine Oberfläche ansetzt; so dass die einzelnen Krystalle sich zu Aggregaten zusammenfügen, welche durch ihre banmförmige Anordnung an die höhern Pflanzen und Schaalthiere etc. erinnern.

Wie mächtig nun aber der Einfinss änsserer Potenzen, der cosmischen Kräfte auf Gestaltung eines Krystalls ist, hat n. A. Plucker unlänget von einer Kraft bewissen und dargethan, dass die Krystallistret Körper auf bestimmte Weise vom Magnetismus erregt werden, und dass sie in Beziehung auf die magnetischen Kraftlinien Stellungen annehmen, die von ihren optischen oder symmetrischen Axen abhängen.

Was man optische Axe nennt ist im Innern der Krystalle eine bestimmte Richtung, in welcher sie das Lieht nicht doppelt brechen, eine Richtung, die der Symmetrinaxe parallel ist, in den Krystallen, die nur eine einzige Axe ihrer Form haben oder eine einzige Linte, um die Alles symmetrisch ist. Dem Einfluss des Magnetismas ausgesetzt, nehmen die Krystalle eine solche Stellung an, dass die optische Axe, wie in den verklangerten diamagnetischen Körpers sich quer oder senkrecht mit der Linie der magnetischen Kraft stellt, wenn, wie in dem Falle mehrerer Krystalle mehrere optische Axen vorhanden sind, so stellt sich die Resultante oder die Diagonale eines auf diese beiden Axen construiten Parallelogramm diamagnetisch. Der Cyanit wird vom Magnetismas auf eine so markitre Weise erregt, dass er sich, wenn er aufgefangen ist, in Beziehung auf die Richtung des Erdmagnetismus, wie die Nadel einer Boussole stellt und deren Stelle vertreten kare.

Es ist at keinem Zweifel unterworfen, sagt auch Grove, dass die Kraft, welche in der Cohasion wirkt, die nämliche ist mit derjenigen, welche die Materie die Krystallform annehmen macht. In der That erscheinen eine grosse Anzahl von Körpern, wenn nicht alle, nageabett sie amorph zu sein scheinen, wenn man sie aufmerksam pröfi, von krystallinischer Structur: wir treffen so eine Wechselwirkung der Thieren und der magnetischen Kraft, durch das Zwischenglied dieser leitztern Kraft bildet sich ein Verhältliniss zwischen der anziehenden Kraft der Cohassion und den andern Arten der Kraft.

Wie ich bereits oben ausgesprochen, kaun man wohl jetzt mit Recht mit Spinoza behanpten, dass die Körper nur dann erst amorph werden, weun sie bereits in der Zersetzung oder im Uebergange begriffen sind, wie manche Substanzen der Erdrinde und deren zwiefacher Hülle. des Wassers und der, Luft und dann nur als Constituens anderer Formen dienen.

Wenn man, während eine Snbstanz eine chemische Veränderung erfährt, derselben einen Magnet nähert, so wird die Richtung oder die



Linie, uach welcher die chemische Kraft wirkt, verändert: was besouders iu neuerer Zeit dnrch die von Hundt uud Wattmauu angestellten Versuche besser gewürdigt worden ist. Eben so hat Grove durch einen sinnreichen Versnch dargethan, dass der Magnet während des Wachsens und der Abnahme seiner Entwickelung fähig ist, durch die besondere symmetrische Anordnung der Molecüle beim Dnrchgehen eines electrischen Stromes Licht zu erzeugen. Das Licht bringt aber besonders auch chemische Veräuderungen hervor - sowie Faraday's glänzende Entdeckung: Lichtentwickelung durch magnetische Kräfte, das, was Hallev (in den Philos, Transact, Vol XXIX, No. 341) nur als gewagte Vermuthung hinstellte, dass das Nordlicht eine magnetische Erscheiuung sei, zu einer empirischen Gewissheit erhoben hat. -- Und so erkennen wir die Wichtigkeit der magnetischen Einwirkung, zumal in ihrer Verbindung in der Volta'schen Sänle auf Bildung und Anbildung aller torganischen) Körper nud begreifen den mächtigen Einfluss der electromagnetischen Strömungen des ganzeu Erdkörpers und deren Polaritätsverhältnisse. Auch ist es sattsam bekannt, wie bei den Pflanzeu Licht und Wärme auf den chemischen Stoffwechsel sichtbarlich einwirken und dass das Sonnenlicht das Blatterfin (Chlorophyll), sowie die chemische Thätigkeit wieder Wärme, Electricität, Magnetismus etc. erzeugt.

Hierdurch gewinnen wir die Ueberzeugung, dass die ausseren Einflasse: wie Wärne, Luft, Blectrichtid, Magnetismus, chemische Verwaudtschaft unansgesetzt auf den Keim wirken, um die einem Körper eigenhämiliche Straktur und Gestult endgaltig zu entwickeln, wie dies Spinozu auter naturat segriffen und dargestellt hat, und wofür
auch noch besonders das Ansarten der Pflanzen, Thiere und Menschen
and Verschiedenbeit der tellurischen und cosmischen Verhältnisse zeugt,
sowie deren Veränderung und Rickbildung durch Versetzung in die
führer Beden, und Luftbeschöffnischt

Sehen wir uus demnach, wie nachgewiesen, anch genöthigt mit Spinoza den Uuterschied zwischen uuorganischer und organischer Materie, oder Körper im zeitherigen Sime fallen zu lasseu, so begreifen wir auch, dass vom Krystall bis zum Menschen nur die Eine, uie rasteude in steter Bildung und Räckbildung berriffene, Intätigkeit (Gesetz, Denk-kraft), nur modifierit auch dem organischen Substrat, wirksam ist; die sich aber auch überul, ebenfalls uur nach dem der Bigenthümlichkeit aller, in der Natur vorhandenen Erscheinungen unterworfeuen Causalitätsgesetz — polare Reaction auf influireude Reize mit gleichzeitiger-chemischer Modifikation oder Voltaismus — als gemeinsauer Charakter mauffestiren wird, und somit in Krystall, in der starrsteu Form, als Veränderung der Insearen und Flüchenbildung, in der Assentellung etc.

mithin rein in einer niedern Vegetationssphäre, wohei die Affluxion noch die Attraction and Repulsion überwiegt; in der Pflanze, wo dies Verhältniss amgekehrt und vorgeschritten ist, his zur Zellenhildung sich erhehend, in dem regern Leben, durch die Circulation der Säfte, Ansbildung und Rückbildung, schnellere Nutrition, Ausscheidung und Fortpflanzung, und hei einigen Arten selbst his zur elastischen Contraction auf einwirkende oder auf Entfernung gewohnter Reize, welche freilich oft nur auf eine durch Säftezufinss bedingte Anschwellung am untern Theile des Blattstiels heruht, and im Thier entfalteter and zusammengesetzter im Verhältniss seiner organischen Unterlage, des Nerven- und Mnskelsystems, dem belebenden und Ersatz gewährenden Säfteumlauf entsprechend, als Empfindung, in welcher die angenehme oder unangenehme Affection - Erregung und reagirende Thätigkeit wiewohl in uiedrigster Sphäre nur noch als Reflex - das Begehren oder Verahscheuen durch Bewegung ansdrückt; welche nur in den höhern Arten, in ihren beiden Momenten, Affekt und Wahrnehmung zerfallend, als Lust und Uninst bekundet, und die durch diese Erregung gesetzte Spannnug durch einen Muskel oder Denkakt anslöst und die so den Gennss des Lebens verleiht.

Betrachten wir nun den uns zumeist interessirenden ökonomischen Handland des Thiers nach dem getzigen physiologischeu Standpunkte etwas näher, so bewirkt, wie gesagt, der thierische Organisms durch die Stoffarfuhr von Aussen seine Ernährung nnd ernenert die verloren gegangenen Bestandtheile durch deren fortwährende Oxydation, wodnrch Kräfte und namentlich auch Wärme etc. frei werden, oder segenannte Spanakräfte in lehendige Kräfte fibergehen, welche nun die Leistungen oder Arheiten des Körners darstellen.

Spannkräfte sind im Organismus dadurch gegeben, dass in demselben Stoffe, wolche die Neigang hahen, mit einander in chemische
Verhindung zu treten, beständig im Vorrathe getrennt, neheneinander
vorhanden sind: nämlich einerseits der oxydirende Sanerstoff, andererseits das oxydirbare Körpermaterial. Werden durch das Eintreten der
Verbindung, also durch Oxydationsprocesse jene Spannkräfte frei, so
entstehen Bewegungen, und zwar die versehiedenen Formen derselben, welche man als mechanische Arbeit (Massenhewegung) wahrnimmt.
Diese Bewegungen heissen die Leistungen des Organismus. Als eine
Leistung in diesem Sinne, und zwar als mechanische Arbeit, mitsen
anch die regelmässigen Verdaderungen in den Gestalten der Formelemente angesehen werden, welche man als Wachsthum, Theilung etc.
bezeichnet (Helmbott, Herrundan); welche Vorgänge indess, wie erwähnt,

durch äussere Einflüsse eben so sehr bedingt werden und sich sichtlich als das Spiel galvanischer Thätigkeit kund giebt\*).

Volta hat uns zuerst in den Stand gesetzt, ein bestimmtes Verhältniss zwi-

volt hat uns züerät in den Stänis gesetzt, ein beistmittes verstättins zwische nöre ellemischen Kruft und der Electricität urzünstellen. Wenn zwei ungleiche
Metalle, die sich bereihren, in eine Flüssigkeit getaucht werden, die im Stänis der Strom; und die ehemische Thätigkeit arzeigt einen electrischen Strom, welche Kruft von Metall zu Metall durch die Flüssigkeit hindurch und durch die Berührungspunkte einzeilnt.

Wenn Gold in Salzsäure getaucht wird, so entsteht keine chemische Thätigkent; wenn Gold in Salpetersäure getaucht wird, ebenfalls nicht; aber man mische die heiden Sänren und das Gold wird chemisch angegriffen oder anfgelöst. Dies ist die chemische Thätigkeit aus doppelter chemischer Verwandtschaft. In der Salzsäure, weil die Verwandtschaft des Chlors mit dem Gold geringer ist, als die mit dem Wasserstoff, findet hier keine Veränderung statt; aher durch Hinzufügung von Salpetersaure, welche eine grosse Menge Sanerstoff in schwacher Verhindung enthält, tritt die Verwandtschaft des Sauerstoffs mit dem Wasserstoff derjenigen des Wasserstoffs zum Chlor entgegen, nnd dann ist die Verwandtschaft des Chlors zum Golde in den Stand gesetzt zu wirken; das Gold verhindet sich mit dem Chlor und hleiht als Goldchlorür in der Flüssigkeit aufgelöst. Ebenso bekannt ist das Experiment, die chemische Kraft in der Form der Electricität nachzuweisen; indem man die Flüssigkeiten in getrennte Gefässe oder Zellen in solcher Weise bringt, dass sie in Berührung treten können; indem man zwischen sie eine poröse Materie stellt, dann stellt man in jede dieser Flüssigkeiten einen Golddraht. In dem Augenblick, wo man die Drähte in Berührung bringt, findet die chemische Thätigkeit statt: das Gold in der Salzsäure wird aufgelöst, gleichzeitig entfaltet sich die electrische Thätigkeit, die Salzsäure wird durch den übertragenen Wasserstoff desoxydirt und ein Galvanometer weist in dem Metalldraht einen electrischen Strom nach. Fast allo chemischen Thätigkeiten lassen die erzeugte Electricität nachweisen: die Oxydation der Metalle. das Brennen der Brennstoffe, die Vereinigung des Sauerstoffs mit dem Wasserstoff etc. können Quellen der Electricität werden.

Die Kraft des electrischen Stromes gemessen durch die Menge des Stoffs, auf des iste hi hiren verscheidenen Wirkungen thätig ist, steht in geradem Verhältniss zu der Menge der chemischen Thätigbeit, wodurch sie erzeugt wird, auf hire Stärke einen Widerstand zu übervinden, ist ebenfalls proportional mit der Stärke der chemischen Verwadelenfah, wenn ann sich eines einfachen Volta/schen Plattenpaars oder Stale bedient; sehlstverständlich krätiger im Verhältniss der Plattenpaare, sowohl in Erzeugung des chemischen als electrischen Vermögens.

Das darch Dalton zuerst nachgewiesene Acquivalentsgesetz, oder die bestimmten Verklütisssahle der chemischen Elemente der Kürper verende durch die Volka'sche Skale zerlegt und an der Spitze der Drähle in demaelben Verhältnisse nachgewiesen Wenn z. B. die beiden Endepitzen aus Platin im Wassert anachen, so wird der Sauerstoff sich auf der einen, der Wasserstoff auf der anachen dieser Spitzen entwickeln, genan in dem Verhältniss, nach welchem sie sich verbinden, um Wasser zu bliden, während man keine wahrendhame Fulktigkeit in den Schichelen der eingeschönenen Plüssigkeit endeckt. Man wusste wohl, dass während diese chomische Thätigkeit in laner der mit der Skäle in Verbinding stellenden Plüssigkeit vor sich geht,



Hierdnrch entstand nun jene Hypothese: das Freiwerden der Kräfte bei der Oxydation (wofür die gewöhnliche Verbrennung das bekannte Beispiel hietet) sie erklärt sich dadnrch, dass zwei Molecule, welche chemische Verwandtschaft besitzen, wie ein Kohlenstoff- und ein Sauerstoffmolecul repräsentiren, so lange sie durch einen Umstand an der Vereinigung verhindert sind, ein gewisses Quantum Spannkraft, Bewegnng der Molecüle, also lehendige Kraft, kann erst dann eintreten, wenn jenes Hinderniss hinweg geränmt ist. Ist dies geschehen, so tritt eine Vereinigung ein, d. h. die erste Bewegung, durch welche sich die freigewordene Spannkraft geltend macht, ist ein Zusammenfahren der heiden Molecüle. Nach dem Gesetz von der Erhaltung der Kraft, kann aber eine freigewordene Kraft nicht sparlos verschwinden, sondern mass in irgend welcher Form lehendig forthestehen, so lange sie nicht, etwa durch Trennung der heiden vereinigten Molecüle, wieder in Spannkraft umgewandelt wird. Man ist jetzt wohl darüher einig, dass die Form jener hleibenden Bewegung, wie erwähnt, als Schwingungen der Molecüle, wie der sie umgebenden Luftatome anzusehen, und diese verschiedenen Formen dieser Bewegungen betrachtet man als das Wesen der Wärme, des Lichts etc. Ist mit der Molecularhewegung eine Ortsveränderung üher den Raum eines Molecularhereichs hinaus verhunden, so

eine andere in den Zellen der Säule stattfindet. Faraday hat nnn bewiesen, dass diese zwei Mengen unter einander im directen Verhältniss der chemischen Aequivalente steben; dies will sagen, wenn wir voraussetzen, dass die Menge Sauerstoff wenn die Säule aus Zink. Platin und Wasser besteht - welche sich mit dem Zink in jeder Zelle der Säule verbindet, genau gleich ist mit der Menge Sauerstoff, welche an einem der Platindräthe entwickelt wird, während die Menge des auf jeder Platinplatte entwickelten Wasserstoffs demjenigen Wasserstoff gleichkommt, welcher auf dem zweiten Drahte entwickelt wird. Nchmen wir an, dass die Säule mit Chlorwasserstoffsame gefüllt ist, während die Spitzen der Drähte durch Wasser getrennt bleihen, dann werden für jede 36 Gewichtstheile Chlor, die sich mit jeder Zinkplatte verbinden, 8 Theile Sauerstoff auf der Platinspitze entwickelt werden, d. h. dass die Gewichtstheile Chlor, die sich mit dem Chlor verbinden und des Sanerstoffs, welcher frei wird, genau in dem Verhältniss stehen, in welchem sie sich nach Dalton chemisch verhinden. Dies Gesetz erstreckt sich auf alle Flüssigkeiten, die sich durch die Volta'sche Kraft zersetzen lassen, und die man daher electrolytische nennt: und weil keine Volta'sche Wirkung durch Flüssigkeiten erzeugt wird, die sich auf diese Art nicht zersetzen lassen, so geht daraus hervor, dass die Volta'sche Thätigkeit eine chemische ist, die in Zwischeuräumen wirkt, oder durch eine Reihe oder Kette fortgeführt wird, und dass die Zahlen, welche die chemischen Aequivalente ausdrücken, auch die Menge der Volta'schen Thätigkeit bezeichnen, welche durch die correspondirenden chemischen Substanzen erzengt wird (Grove). Wicwohl die Ermittelung der chemischen Acquivalentsverhältnisse noch ein Vorwurf kommender Zeiten ist, so wird man doch kaum die der Volta'schen Wirkung analoge Thätigkeit des Nervensystems verkennen, die anch ebenfalls rhythmisch wirkt.

bezeichnet man sie als Massenbewegung oder mechanische Arbeit. Diese Annahme scheint unde durch die Thatsache unterstützt zu werdeut, dass die stete Bewegung der Molecüle wie die andauernde Oxydation im Blute und Nerveuleben nie aufhören. Da nun jede Leistung mit einem entsprechenden Verfust lebendiger Kraft verbnaden ist, so müssen diese durch neue Aequivalente von oxydirbaren Substanzen und Sauerstoff ersetzt werden.<sup>1</sup>)

Die Kraft, welche durch Katalyse entwickelt wird, kann auf folgende Weise dazu geführt werden, eine Volta'sche Form auzunehmen, lu vin einfaches Paar der Säulen mit Gas lässt man das eine Ende einer Platinplatte in das Innere des mit Sauerstoff gefüllten Rohres tauchen, und das andere Ende in das Innere des mit Wasserstoff gefüllten Rohres; wenn die beiden Gase und die beiden Enden der Platinplatte durch Wasser oder durch ein anderes Electrolyt verbunden werden, so formt sieh auf diese Weise eine Volta'sche Verbindung, welche nach Willkühr Electricität, Wärme, Licht, Magnetismus und Bewegung erzeugen kann. Wir haben in der so eonstituirten Säule ein schlagendes Beispiel correspondirender Ausdehnung und Zusammenziehung ähulich, und in ungleieh feinerer Form, als diese Thätigkeiten durch die Wärme und Kälte, welche Erregung nun durch das Aegnivalent des gleichzeitig bervorgerufenen Stoffwechsels unterbalten wird. Bei der Electrolyse des Wassers, d. h. bei der Zerlegung von Wasser, welches zwischen die Polc oder Electroden einer Volta'schen Säule gebracht ist, wird angenommen, dass ein erstes Molccül Sauerstoff durch die vorherrsehende Anziehung des benachbarten Electrode aus seiner Lage gerückt ist: das Wasserstoffgas, welches durch diese Lageveränderung frei gemacht wird, verbindet sieb mit dem Sauerstoff des angrenzenden Molecüls Wasser;

<sup>1)</sup> Die katalytische Kraft, oder die Verbindungs- und Zersetzungserscheinungen, welche durch die blosse Gegenwart eines fremden Körners eingeleitet werden, nmfassen eine Klasse von Thatsachen, welche nach Grove unsere Ideen über die chemische Thätigkeit beträchtlich umgestalten müsseu. Es bleiben z. B. der Sauerstoff und Wasserstoff, im gasformigen Zustande gemischt, während einer langen Zeitperiode unverändert; aber die Einführung einer reinen Platinplatte in die Misebung veranlasst ihre Verbindung mehr oder weniger schleunig, ohne dass die Platte selbst auf irgend eine Weise verändert wäre. Andererseits bleibt das oxydirte Wasser, eine aus I Aequivalent Wasserstoff und 2 Aequivalenten Sauerstoff gebildete Verbindung, vollkommen im Stillstande, wenn es eine gewisse Temperatur beibehält; wenn man es aber mit Platin in sehr fein zertheiltem Zustaude berührt, so wird es sofort zersetzt: 1 Aequivalent Sauerstoff wird frei. Auch hier bleibt das Platin unverändert. Wir laben also gleichzeitig eine Synthese und eine Analyse bewirkt, anscheinend durch die blosse Berührung eines fremden Körpers. Es' ist uicht unwahrscheinlich, dass die Zunahme an electrolytischer Kraft, welche dem Wasser durch die Hinzufügung gewisser Säuren, wie die Schwefel- oder Phosphorsäure ertheilt wird, ohne dass diese Säuren selbst zersetzt werden, von einer katalytischen Wirkung dieser Säuren nbbänge; aber wir kenuen zu wenig die Natur und die Ursache der katalytischen Kraft, um mit Vertrauen eine Meinung über ihre Wirkungsweise zu äusseru, und es ist sehr möglich, dass wir mit dieser einzigen Bezeichnung sehr verschiedene moleenlare Thätigkeiten andeuten, jedenfalls aber ist sie keine neue Art Kraft, sie veranlasst nur oder erleichtert die chemische Thätigkeit,

Derselbe Vorgaug, der bei der mechanischen Trennung erfügt, geschieht auch bei der chemischen Trennung. Es erfölgt eine Verbindung der getrennten Stoffe unter Wärme-Entwickelung. Dies sprach Mayer in dem Satze aus: "Die chemische Differenz der Materie ist eine Kraft. Es ist aber eine verhöllnissmissig sehr kleine Kraft. Das Knallgas liefert bei seiner Verbindung die grösste Wärmenenge, nämlich sind, um ein Gewicht aus dem Anziehungsbereich der Erde zu entfernen, so folgt darnas, dass auf Erden keine chemische Differenz existirt, durch deren Anfwand so viel Wärme gewonnen wörde, als zur mechanischen Trennung der Bestandtheile des Erkförenes erforderlich wäre.

der Wassertoff dieses zweiten Molevilla wird seinerzeits auch ferd gennecht auf der fort. Der Strem der Neren, die Lebens, die his zum Tode nie narbeute Bewegung in den Molekillen des Organismus wäre gleich dieser Urbertragung der chemischen Verwandschaft in den Molecillen des Organismus bei dem Beignu his zum Enddes Lebens. Auch hieten in der That gewisse Theile der Muschen oder der Nerven verschiedene derirische Zustände dar, verhältuissnängt zu den undern Theilen des nümlichen Muschen und des nämlichen Nerver; so spielt der äussere Theil der Nerven in Benung auf den inner Theil die enhaliebt belög, welche des Parlatu in Benug auf das zihn in der Volla-behn Stalle spielt und ein feines Gafransstop zeigt elsechen Nerven und einem Linner herstellt, und nach Macueer kann ann eine Art Volta-sche Stale aus Muschstücken bilden, die so geordnet sind, dass die faussere Stelt des eines Stelkes sich in der Stelt des andere Stelkes stelts berühlt.

Erwiesen ist ferner: die Muskelrespiration oder die Aufnahme von Saucrstoff und Bildung von Kohlensäure im ruheuden Muskel. Genauer kennt man die, durch die dabei frei werdeuden Kräfte, entstehenden Leistungen: Die Electricität und vielleicht Wärme (Du Bois R.) Treunt man aus einem frischeu, parallelfaserigeu Muskel ein beliebiges dickes oder dünnes Faserbündel (selbst ein einziges Primitivbündel) heraus und begrenzt es durch zwei Querschnitte; legt man dann die beiden Enden eines stromanzeigenden leitenden Bogens, zunächst eines solcheu, in deu ein empfindlicher Multiplicator eingeschaltet ist, so an das Muskelstück, dass das eine einen Punkt der Längsoberfläche (des küustlichen Längsschnitts), das andere einen Pankt eines der beiden (künstlichen) Querschnitte berührt, - so erfolgt eine Nadelablenkung, welche einen Strom anzeigt; derselbe geht in der Leitung vom Längsschuitt des Muskels zum Querschnitt, im Muskel selbst also vom Querschnitt zum Längsschnitt; es verhält sich also der Längsschnitt positiv gegen den Querschnitt. Dieser s g. Muskelstrom ist um so stärker, je dicker und länger das Muskelstück ist. - Denselben Strom erhält man, wenn man statt des künstlichen Längsschnitts den natürlichen anwendet, d. h. die natürliche Längsoberfläche des Muskels (mau brancht dazu nur an einem sonst unversehrten Muskel einen Querschnitt anzulegen); ebenso, wenn man für den künstlichen Querschnitt deu natürlichen anwendet; als natürlichen Querschnitt bezeichnet man die Schue des Muskels, weil dieselbe gleich einem indifferenten Leiter an die Enden (natürlichen Querschnitte) der Muskelröhren angelegt ist; es verhält sich also die rothe Oberfläche des unversehrten Muskels positiv gegen die Sehne,

Dagegen würden anf dem Monde 900 Wärmeeinheiten schon genügen, um ein Gewicht seinem Bereiche zu entführen. Noch weiter wird diese Zahl vermindert, wenn man den von Joule bestimmten Aequivalentenwerth zu Grunde legt.

Die Erde bewegt sich auf ihrer Bahn mit einer mittlern Geschwindigkeit von 93,700 Fuss. Um ihr diese Bewegung zu geben, hätte das
15fache Gewicht der Erde als Kohle verbrannt werden müssen. Die
dabei entwickelte Wärmenenge hätte aber hingereicht, eine Wassermasse
von der Grösse der Erde auf 128,000° zu entlitzen. Ein kleiner Theil
der Kraft, welcher die Erdbewegung vertritt, wäre mithin im Stande,
allen mechanischen Zusammenhang völlig anfzuhehen.

Das Sonnenlicht ist Bewegung, and zwar eine Wellenbewegung nach der Undnlationstheorie. Bewegung ist Kraft. Die Pflanzen nehmen Licht auf, also Kraft; diese Kraft verwandeln sie in chemische Differenz (Getrenntsein) dadurch, dass sie ihren Körper aus Kohlenstoff anfbauen, dieses chemische Getrenntsein im Pflanzenleib gewährt die Möglichkeit einer chemischen Verbindung, die etwas ganz analoges ist, wie ein mechanisches Zusammenfallen, also abermals eine Bewegung, die nur erlischt, nm sogleich als Wärme wieder anfzuerstehen, nnd aus dieser Wärme kann wieder Kraft oder Bewegung hervorgehen im beständigen Kreislauf. Wenn sich aber ein Mensch von Pflanzen oder pflanzenfressenden Thieren nährt, was that er anders, als dass er \_chemische Differenz" in sich aufnimmt, die nichts anders ist, als Kraft, jeden Augenblick auf der Lauer eine ihrer Protensformen, sei es Wärme, sei es Bewegung, anzunehmen. Es ist erwiesen, dass unsere besten Maschinen nur 9 Proc. von der theoretischen Wärme der Kohlen, mit denen sie gefüttert werden in Arbeit, d. h. in nutzbare Bewegung, umsetzen. Daher denkt wohl mancher: unser Maschinenbau sei noch entsetzlich weit znrück; bei näherer Untersnehung wird er finden, dass der menschliche Körper, als Maschine betrachtet, nicht mehr Arbeit bei gleicher Heizung liefert.

Ein Pferd, welches täglich 8 Stunden arbeitet, heht 12,960,000 Pfund einen Fuss hoch. Zu dieser Arbeit ist thore tisch die Verhrenungswärme von 1,34 Kohlenstoff erforderlich. Ein rüstiger Arbeiter leistet Vr so viel, wie ein Pferd, oder im Arbeitstag soviel wie die Verbrenungswärme von 0,19 Pfund Kohlenstoff. Ein Mann von 150 Pfund Gewicht verbrancht 0,155 Pfund (= 2% Unzen = 50 Gran) Kohlenstoff um sich eineu 10,000 Fuss holen Berg hinanfzubeben. Wir werden bald sehen, wie viel mehr er wirklich aufwendet, um Wärme in Arbeitskraft nurzuwandeln.

Im thierischen Körper wird die Arbeit durch Zusammenziehung der

Muskela verrichtet. Früher glanbten die Chemiker, dass dabei ein Theil oder Muskelstubstanz verbruunt werde. Die gesammten Muskela eines 150 Pfund sehweren Mannes wiegen aber nur del Pfund, und werden nach Abzug des Wassers noch höchstens 15 Pfund serbrennbare's Mussekslubstanz euthalten, so dass also beim Verbranch von (,019 Pfund Muskelstoff — nach der Annahme nämlich, dass durch Verbrennung des Stickstoffs im Muskel gerade soviel Wärme gewonnen werde, als wenn er ans Kohlenstoff bestanden hätte — der zu 8 ständiger Arbeit erforderlich war, eschon nach 80 Tagen alle Muskelsubstanz im Körper oxydirt (verbrand), die Asche ausgeschieden und der Muskel neu ersetzt werden müsste. Ein so schneller Ersatz kann aber nicht stattfinden.

Der thätigste Muskel ist bekanntlich das Herz. Die tägliche Arbeitsleistung der rechten Herzkammer bei 70 Pnlsschlägen in der Minute beträgt 202,000 Fusspfund, d. h. soviel wie 202,000 Pfund einen Fuss hochgehoben, oder 40 Pfund vom Spiegel des Vierwaldstädter Sees bis auf den Rigi hinaufgetragen. Die linke Herzkammer verrichtet nur die Hälfte dieser Arbeit, beide Ventrikel znsammen 303,100 Fusspfund entsprechend 134,143 Warmeeinheiten, zu denen 15,67 (= 252,4 Grau) Kohlenstoff verbrannt werden müssten. Das ganze Gewicht des Herzens beträgt nur 500 Grm., von denen nach Abzug des Wassers nur 115 Grm. verbrennbare Stoffe übrig blieben, die selbst, wenn man sie dem reinen Kohlenstoff als aequivalent setzen wollte, in 8 Tagen völlig oxydirt werden müssten. Dies wäre schon der Fall, wenn man das Gewicht des ganzen Herzens beachtet, trennt man aber die rechte Herzkammer (Gewicht: 202 Grm.) und ihre Leistungen, so reicht ihr Brennstoff nur für 31/4 Tage aus. Wir müssten also alle 31/4 Tage eine neue rechte Herzkammer ersetzen, wenn ihre Muskelsnbstanz den Verbrennungsstoff lieferte. Dies ist aber unmöglich. "Nicht der hundertste Theil des Verbrennungsprocesses im Körper findet ausserhalb der Blutgefässwandungen statt."

Dies lehrte Mayer bereits 1845, und diese Lehre wurde erst 20 Jahre später durch die Versche von Fick und Wislicenus bestätigt. Es ist also nicht die Verbrennung von Muskelsvubstanz, die sich in Muskelkraft verwandelt, sondern der Muskel verwandelt die Oxydationswärme des Bluts in Bewegung oder "der chemische Lebensprocess beruht im Wesentlichen darauf, dass der von den Blutkörperchen absorbirte Sauerstoff mit oxydirbaren verbrennbaren Blutbestandtheilen zu Kohlensauer und Wasser sich vereinigt."

Im Blute sind die Verbrennungsstoffe vorhanden, und der Herd, wo sie verbrannt werden, sind die Lungen. Da der Muskel sich verkürzt ohne eine Volumsveränderung zu erleiden, d. h. ohne Muskelstoff zu verbrennen, so entzieht die Muskelbewegung Wärme dem Blute in den Capillaren, ein Theil dieser Warme wird latent, d. h. er verschwindet in der Gestalt von Wärme und verwandelt sich in (Muskel-)Bewegung. Es mass sich also durch Berechnung ergeben, ob in der Blatwärme genügend viel \_latente" Kraft vorräthig ist. Wenn ein Mann von 150 Pfund Gewicht, auf einem Fnsse stehend, sich einen Zoll hoch hebt, so erfordert diese Bewegnng den Verbrauch von 5,53 Wärmeeinheiten, die sich nur gewinnen lassen durch Verbrennung von 0.646 Milligrammen (= 0,0140 Gran) Kohlenstoff. In den drei dabei thätigen Muskeln waren zur Zeit der Bewegung 60 Grm. (= 2 Unzen) rothes Blut gegenwärtig. Diese Blutmasse enthält 2,7 Grm. Kohlenstoff, folglich 4200 mal mehr als zur einmaligen kräftigen Muskelzusammenziehung erforderlich war. Zur Verbrennung dieses Kohlenstoffs war Sauerstoff nöthig. In den 60 Grm. Blut waren 48 Milligramm. Eisenoxyd vorhanden, die, wenn sie sich in Eisenoxydul verwandelten, bei ihrem Durchgang durch die Muskelgefässe 4,8 Milligramm, Sanerstoff abgeben konnten, fast dreimal soviel als iene Theorie es erheischt.

Zu der eben geschilderten Bewegung ist ein Kraftanfwand erforderlich, ungefähr so gross, wie der bei einer Systole der Herzkammern. Nnn sollte Jemand es versnchen, jene Hebung des Körpers im gleicheu Takte mit den Herzschlägen fortzusetzen. Die Folge wäre, dass er schnell ermüdete. Sonst lehrt die Physiologie, dass bei einmaliger Zusammenziehung die Arbeitsleistung der Muskeln ihrer Masse entspricht. Nun wiegen sämmtliche Muskeln zusammen 32,000 Grm., die Muskeln der linken Herzkammer nur 136 Grm., dennoch sind die Leistungen der linken Herzkammer verhältnissmässig 25 mal so gross, als die der andern Muskeln, ja sie sind selbst während der Arbeitszeit, zu 8 Stunden gerechnet, noch achtmal thätiger. Wie kommt es nnn, dass das Herz nie ermüdet? Einfach, weil es die Kraft (das oxydirte Blnt) aus vollen Händen schöpfen kann. Wenn bei der Hebung auf den Zehen in den Muskeln der Vorrath an Kraft (chemischer Differenz) in deu arteriellen Blutkörperchen verbraucht ist, so hat die Bewegung ein Ende. es mnss erst wieder eine Pause eintreten, damit durch die Circulation des Blutes neue Brennstoffe zuströmen. "So ist also die dauernde Leistungsfähigkeit nicht der Masse des Muskels, sondern sie ist der Masse des durchkreisenden Blutes proportional." Jetzt wissen wir. wesshalb das Herz nicht ermüdet; auch warum man beim Besteigen eines Berges "so schwer" athmet und warum man auf Stirn, Brast, Nacken am stärksten schwitzt und am wenigsten gerade an den Schenkeln, die doch thätig sind, während der Oberkörper ruht d. h. von ihnen hinaufgetragen wird. Die Athmangsmaskeln haben direct sich nicht den Berg hinanfzubehen, ihr Geschäft wäre nach wie vor das nämlicher; allein damit die Muskeln Blutwärme in Bewegung verwandeln können, muss das Blut mehr Wärme abgeben können; und hierzu muss der Verbrennungsprocess durch Lutleinfullt gestiegert werden. In den Maskeln der Schenkel wird die Mehrprodnetion in Bewegung, in Arbeit verwandelt, daher die angestrengten Gliedmassen verhältnissmässig kähl bleiben, während die Blutwärme in Kopf, Brust und Nacken, die keine Bewegung zu verrichten hat, als Wärme berausbrich. Wir sehen also, damit die Maschine unseres Körpers Nntzkraft gewährt oder Arbeit leistet, muss zuvor das Herz einen Theil der Kraft. (Wärme) verbraueben, und von dem Rest der erzeugten Wärme wird nur ein Theil in Maskelkraft (Arbeit) verwandelt, während ein viel grösserer Theil, wie bei nnseren Maschinea, ist müssige Wärme ausstrahlt.

Wenn uns dieser Vorgang auch vieles zeither Daukle zu enthällen vermag, so ist dennoch der den Nerven dabei zukommende Antheil minder aufgehellt. Wir wissen, dass der Impuls zur Action grösstentheils vom Nervensysteme ausgeht. Anch die Nerven verbrauchen Kraft, aber wir kennen diese nicht genauer. Man könnte sie sich nach einem Gleichniss vom Mayer etwa so vorstellen, wie den Kraftaufwand eines Maschnisten, wenn er eine Klappe öffact und dadurch Dämpfe von unendlich viel Pfredkräften in Bewegung setzt.

Sämmtliche Processe und Leistungen stehen indess nater einem regulirenden Einfinss des Nervensystems; derselbe erstreckt sich sowohl auf die Art der Oxydation, als auf die Grösse der Leistung. Der Mechanismus dieser Beeinflussung ist uns zwar noch nicht näher bekannt. bietet aber eine Analogie mit der Aufhebnng des Moleculargleichgewichts durch die Einwirkung auf das Moleculargleichgewicht bei der Electrolyse des Wassers und anderer Verbindungen (S. die vorige Note), dnrch die Einwirkung des Volta'schen Stromes, und somit stellt sich derselbe als eine auslösende Kraft dar, d. h. als eine Kraft, welche eine gewisse Summe von Spannkraft in lebendige Kraft umsetzt, and wir wissen bereits, wie gering oft die auslösende Kraft zu sein braucht, um grosse derartige Umwandlungen, wie beim Detoniren explodirender Stoffe oder. wie oben bemerkt, durch das Einfallen eines Lichtstrahls bei der Erregung der andern Kräfte in dem Grove'schen Experiment und höchstwahrscheinlich wird anch der Process der Befruchtung auf diese oder ähnliche Weise angefacht.

Ein anderer Einfluss des Nervensystems ist auf die Form der Bewegungen gerichtet, durch welche sich die ausgelösten Kräfte äusseru; derselbe steht im engen Zusammenhange mit der Grösse der Aeusserung.

Die genanen Beobachtnugen des Nervensystems lehren ferner, dass seine Function eine doppelte ist, indem sich sein auslösender Einfluss nicht nur anf die in die Sinne fallenden Verrichtungen - wie man sie znm Unterschiede von den rein nervösen genannt hat - in welchen bedeutendere Kraftmengen frei gemacht und nachweisbare Arbeiten verrichtet werden, als Muskeln, Drüsen und Parenchyme erstreckt - sondern auch die Einwirkung seiner einzelnen Theile auf einander ist als solcher zu betrachten. Man pflegt sich den Hergang dieser Einwirkung, wie jede andere Molecnlarbewegung vorzustellen. Der aus kleinen Kngeln bestehende leitende Theil des Nervensystems, deren jede gewisse Spannkräfte besitzt und die polar so miteinander verbunden sind, dass die freigewordenen Kräfte eines Kügelchens die Spannkräfte des nachbarlich gelegenen Kügelchens auslösen; anf diese Weise vermittelt eine auslösende Kraft (Reiz), welche auf das erste Kügelchen dieser Reihe wirkt, hintereinander eine Kette von Auslösungen, bis endlich die freigewordenen Kräfte des letzten in einem andern, z. B. Arbeitsorgane mündenden Kügelchen Kräfte auslösen oder hier Thätigkeiten anfachen. Solcher Auslösungsketten unterscheidet man zwei Arten mit verschiedenen Ausgangs- und Endpunkten: Die eine geht von sogen. Sinnesorganen aus, d. h. von Organen, in welcher ein gemeinhin äusserer Einfluss (Drnck, Warme, Licht, Schall etc.) ein sogen. Reiz als auslösendes Moment wirkt, and mündet in nervösen Centralorganen. Diese Ketten nennt man \_centripetale": die zweite geht nmgekehrt von letztern aus und mündet in den Arbeitsorganen, diese heissen "centrifugale".

Die nervösen Centralorgane sind hiernach einem galvanischen Apparat vergleichbar - als Ausgangs- und Endpunkt von Auslösungsketten zu betrachten - welche Vorgänge aber im ersten Falle als erste auslösende Momente wirken nnd welche andern im zweiten als Resultat der centripetal anlangende Anslösung auftreten, ist noch unaufgehellt, nnr soviel steht fest, dass immer ein, wenn auch verschwindend kleiner Reiz einwirken muss, um eine derartige Auslösung herbeizuführen. Auch giebt es Falle, wo der Hergang anders zu sein scheint, wo nämlich eine centripetale Kette im Centralorgan nnmittelbar eine centrifugale auslöst, so dass eigentlich nnr eine einzige von einem Sinnesorgan ausgehende in einem Arbeitsorgane mündende Kette vorhanden ist (Reflexvorgang). Endlich bleibt noch zn erwähnen, dass in einem Theile der Centralorgane gewisse materielle, unter andern auch solche, welche als auslösende Momente für centrifugale Ketten wirken, nnd solche, welche als Resultate centripetal anlangende auftreten mithin mit einer, durch den Mechanismus bereits innegewordene -Erscheinung, die man als "Vorstellung" bezeichnet, verbunden sind, die

aber cbenfalls jenem Gesetze der Reizbarkeit, Reizeinwirkung und Reizung unterliegen, wie dies unten näher nachgewiesen ist. In den eben, angeführten speciellen Fällen hat man die Vorstellungen, wiewohl incorrect, Wille und "Empfindung" genannt.

Die Functionen der nervösen Centralorgane sind desslab so sehwer zu untersuchen, weil diese nicht isolirt darzustellen sind, sondern stets mit beigemischten anderen Fasern angetroffen werd-u: daller die Hirnthätigkelt immer nur mit dem Rückenmark und Gancilien zu betrachten ist, e. muten)

Da ich mich bereits (l. c. S. 30) über eine vergleichende Physiologie des Nervensystems ausgesprochen, so wende ich mich lier sofort zum Gehirn des Menschen als dem, mit der vollkommensten Organisation begabtesten, Wesen.

Mit der Ausbildung des Gehirns entwickelt sich also gleichzeitig das Seelenleben der Thiere in zunehmender Kraft und Fülle, und das Gehirn vermittelt um so ausschliesslicher die Seelenthätigkeiten, jemehr dasselbe zu den übrigen Nerven und zu dem ganzen Organismus in einen Gegensatz tritt, mithin bei den höhern Thierarten und Menschen. Bei diesen bildet das Gehirn den Mittel- und Vereinigungspunkt, von dem alle Nervenfäden mittelbar oder unmittelbar entweder ausgehen oder zugehen, wohin also alle auf den Organismus wirkenden Eindrücke hingeleitet werden, und von dem die dadurch vermittelte Anregung auch wieder ausgehen können. Höchst interessante vergleichende Mittheilungen über Bedeutung, Volum und Schwere des Gehirns und dessen einzelne Organe hat der Professor v. Bibra und der jüngst verstorhene Professor Huschke in seinem berühmten Werke (Schädel, Hiru und Seele), ferner H. Welcker (Untersuchungen über Wachsthum und Bau des menschlichen Schädels I.) und Th. Bischoff (Ueber den Unterschied zwischen Mensch und Thier) ausgeführt, worauf wir hier der Kürze wegen verweisen müssen!).



Wir unterscheiden bekanntlich weisse und grane Substanz des Hirns. Erstere besteht ausschliesslich aus dem einen der beiden Formelemente, aus Röhren oder Fasern, Nervenröhren: Primitivfasern des Nervensystems, welche aus einem eiweissartigen Innenfaden, dem sog. Axoncylinder, aus einer diesen umbüllenden fettreichen eiweisshaltigen Substanz, dem Nervenmark und einer das Ganze umschliessenden sehr feinen Hülle, der Primitivscheide bestehen, welche, besonders auch der schnellen Gerinnbarkeit des Markes wegen, sehwer dar-

steigt das germanische Gehirn 1400 Grammen im Mittel, das französische ist von mehreren Beobachtern nur üher 1300 Grammen angegeben worden, und das der kleinen Hindus und Eingeborenen von Bombav ühersteigt nur 1000—1100 Grammen.

Farchappe giebt das gröate Gehirn sciener 139 männlichen Irren zu 1000—1750 Grammen an, das keinste hingegen zu 1000—1140 Grammen, das Mittel aber zu 1368 Grammen; des keinste hingegen zu 1000—1140 Grammen, den 1368 Grammen und das Mittel zu 1000 Grammen. 1986 1496, das Minismu zu 1980—1058 Grammen und das Mittel zu 1000 Grammen. Die genauen Wagungen des Gehirns von chronischen Irren durch Parchappe Granisch des Indie Deumens neuerscopiegen. Paris 1841, p. 137 exc), ergeben eine Gewichtschahnahme des Gehirns im Mittel für die verschiedene Mehrzahl der Fülle und einerkwürtiges Fortschreiten die einer Gewichtschernischerung in gerndem Verhältnisse zu der Tiefe und intensität der psychischen Schwäche. In 89 Fällen fand er (L. c. p. 249) teile und ausgebreitete Erreichung des Gehirns in der Rindensulstanz. Desmonlins, Silms und Tiedemann nehmen auch eines Abanhune des Gewichts am Hirn alter Leute au, und Ersterser behauptet (Journ. de Phys. 1852), Juin, T. 90, p. 442 und 1821 Férrz, T. 92, p. 153 sogga, dass bei alten Leuten nach dem 50. Jahre das Gehirn absolut und nach specifisch um 1/2, 1-/2 keitzler wende.

Wenn Bergmann nun das Hirn eines 54 jührigen Idioten 48 Unzen — 1428 Grame und eines Einfültigen sogar 39 Unzen — 1755 Gram. sehver fand und fähnliche Beispiele auch von Andern beobachtet wurden, so weiss man, was Congestioner, Exaudate, Verhärungen est. Gir Wittengen auf das speisfinse Gewicht des Gehrins und folglich auch auf dessen absolutes Gewicht haben können, und dass Andere das Gegenthell geseben haben: so von Sins bei einem Vojhringen indienen ein Gewicht des Gehrins von 6275 Gramm., bei einem von 41 Jahren von 7725 Gramm, so noch eine Menge Beobachtungen von Biodännigen von Leuret, Tiedennann, Sequitor, Hindung von Herner von Biodännigen von Leuret, Tiedennann, Sequitor, Hindung von Auftragen von State der Schaffen von State v

Das Maximum des Hiragewichts beträgt nach Haschke's Tabellen 1500—1600 Gramm, das Minuma 880 Gramm, Jedoch werden wohl noch schwerer Gehirme Gramm, das Minuma 880 Gramm, Jedoch werden wohl noch schwerer Gehirme angegeben. Namentlich wirten die Grösse der Statur and die geistige Begebnung oht ein. So werden als sehr schwere Gehirme angeführt: das von Lord Byron mit der 2238, von Cromwell, dessen in Oxford noch andbewahrter Schädel aber eben nicht zerosa ist. 2233. von Cromwell, dessen in Oxford noch andbewahrter Schädel aber eben nicht zerosa ist. 2233. von Cromwell, dessen in Oxford noch andbewahrter Schädel aber eben nicht zerosa ist. 2233. von Cromwell, dessen in Oxford noch andbewahrter Schädel aber eben nicht zerosa ist. 2233. von Cromwell, dessen in Oxford noch andbewahrter Schädel aber eben nicht zerosa ist. 2233. von Cromwell, dessen in Oxford noch andbewahrter Schädel aber eben nicht zu der Schädel aber eben

Servert L. Comple

stellbare Gebilde ansunehen. Indess besitzen die Nervenröhren uicht berall die Markscheide. Die Fasern des Olfactorius erscheinen säumtlich blass und kernführend und zerfallen bei passender Behandlung mit Chromsdure in einen Bündel feiuster Fibrillen. In den Bahnen des sympathischen Nervensystems kommt beim Menschen und den löheren Wirbelthieren untermischt mit markhaltigen Nervenröhren ebenfalls ein System blasser, mit Kerene besetzter Fasern vor, die s.g. Remak'schen Fasern; während es bis jetzt unentschieden ist, ob sie nervös oder bindertig sind. Unzweifelbalk kunn das so vielesetaltige Binnenewebe

Der Schädel Kant's ist nach Carus wiewohl an und für sieb nicht gross, dennoch im Verhältniss zn dem kleinen und schmächtigen Körperbau dieses eminenten Denkers von hedeutender Grösse. Von Schiller's Schädel sagt Carus (Atlas der Cranioscopie I.), dass jeder der drei Hauptwinkel in schöner voller Entwickelung gcstanden; indess ist es nicht bekannt, fügt Welcker (L. c. S. 39) hinzu, dass irgend Jemand die ganz auffallende Grösse des Schiller'seben Schädels nach Gebühr hervorgehoben hätte. Von mehr als 60 männlichen Schädeln ist Schiller's Schädel der Grösse nach der 5.: in einer andern Versuchsreihe von 70 männlichen Schädeln kommen nur 3: in einer dritten Reihe von 60 männlichen (Stirnnath) Sehädeln kommen 5 Schädel vor, welche grösser als der Schiller'sche sind. Auch Napoleon L unterfällt, zumal wenn die mässige Körpergrösse desselben mit crwogen wird, dem Begriff der Kephalonie. Die Linie zz beträgt, soweit sie Welker an der Todesmaske bestimmen konnte, 112-113 Mm. - ein Maass von seltener, ia extremer Grösse, und Carus erwähnt, dass der Vorderhauptswirbel, der bei geisteskräftigen Personen 5 bis 5 Zoll 2 Linien zu messen pflege, bei Napoleon mindestens 5 Zoll 8 Linien erreicht habe.

Welker fand das Gebirngewicht bei dem grössten, ihm zugänglich gewordenen Schädel, bei einem Innenraum von 1870 C. C., zu 1780 Grammen: für den grössten, der ihm bekanntgewordenen Schädel aber - den des Marburger Riesen nur 1780 bis 2000 C, C. - Dies scheint allerdings, wie Welker hervorhelst, die Angaben Huschke s in Bezug auf die Gehirngewichte von Cromwell und Lord Byron als sehr unwahrscheinlich, wo nicht numöglich darzustellen, zumal da für Byron die grate Proportion, in welcher der böchst anmuthige Kopf zu den Schultern gestanden, ausdrücklich geloht wird, für jene Gewichte aber sich Schädel von wahrhaft monströsen Dimensionen berechnen, für letztere etwa ein Schädelnmfang von 620-660 Mm.! Auch R. Wagner hat (Vorstudien zu einer w. Morphologie und Physiologie des menschlichen Gehirns etc. Abthl.) diese auffallenden Gewichtsziffern als unmöglich bezeichnet und deren Gewicht reducirt. Derselbe schreibt ienen den zeitber eingebürgerten Druck- und Redactionsfehlern zu, sowie er für Lord Byron's Gebirn nur das Gewicht von 1807 Gram. anfstellt, was freilich nach der Meinung Welker's, zumal da man nicht weiss, ob engl, oder italien. Gewicht bei der Section zur Hand war, sehwer zu berechnen sein dürfte. Indess fiel schon Huschke, wie erwähnt, der nicht grosse Schädel Cromwell's auf und er schlägt daher (in der Note zu S. 58 l. c.) vor, den Schädel mit Wasser von 4.1° C. anzufüllen, und eine Berechnung des erhaltenen Gewichts auf das specielle Gewicht des ganzen Gebirns zu machen, um Aufsehluss darüber zu erhalten, ob obige Angabe eine historische Lüge sei.

im Nervensystem in einer solchen Gestalt erscheinen, während auch ebenso gewiss nervöse Fasern ein ähnliches Ansehen darbieten können, wie eben der Olfactorius beweist. Ferner erscheinen in früherer Embryonalperiode die Nervenröhren alle blass, marklos und kerführend, wie denn bei niedern Wirbeltlieren, z. B. dem Nenuage sämmtliche Nervenfasern das ganze Leben hindurch anf dieser Stufe stehen bleiben. Die Beobachtung der Nervenfasern im polarisitren Lichte zeigt uns das interessante Resultat einer doppelbrechenden, sich positiv verhaltenden Scheide nnd eines gleichfalls mit Doppelbrechung versehenen, aber negativ sich verhaltenden Markes. Die Längsaxe der Primtivfasern und die optische Axe fallen zusammen. Valentin, welchem wir diese hütsehen Resultate verdanken, hebt hervor, dass man so mit fläßie des Polarisationsapparats markhaltige und marklose Nervenröhren unterscheiden könne.

In der granen Substanz begegnen wir neben einer bald geringern bald grössern Menge Nervenfasern dem zweiten Formelement, einem im Allgemeinen zelligen Gebilde, dem Ganglienkörper, der Ganglien- oder Nervenzelle.

Dieselben erscheinen bekanntlich als ansehnliche, doch in der Grösse wieder vielfachen Schwankungen unterworfene, Zellen nit grossen kugligen Kernbläschen und einem dicklichen, höchst feinkörnigen, bald farblosen, bald pigmentirten Zellenkörper, welcher an der Peripherie zur schwachen Schale zu erhärten pflegt. Anch accessorische Umhüllungen kommen in peripherischen Nervenknoten um diese Ganglienkörper vor und sind entweder (wie gewöhnlich bei niedern Wirbetthieren) eine homogene Membran oder eine dickere kernführende, bindegewebige Masse, welche zahlreiche Kerne eingebettet zeigt und nicht selten in fadenförmige, das Bild der Remak'schen Fasern darbietende, Fortsätze auslätzt. In der grauen Substanz von Gehirn und Rückenmark vermisst man dagegen jene seenndiren Hällen gänzlich.

Die grane Sobstanz trennen wir wieder, nach den niederen mehr körperlichen und höheren geistigen Functionen in ein Centralgran (Hirnganglien) nnd in ein peripherisches Grau Rindensubstanz.

Im normalen Zustande erreicht das Gelirn sein grüsstes Gewicht im 4. Deceanium und wirdt von da am wieder etwas leichter; wilhrend es im Neugeborene etwa ½ bis seltet ½, im Erwachsenen nur ungefähr ½, des Korpergewichte einnimat. Bemerkensverth ist auch, dass seltst bei grosser Abmagerung des Körpers die Korvencentern fast gar niebt betheiligt sich; nur in den Fillen, wo amhaltende Seelenstorung, namentlich Schwieberusstände die Leiden des Hiras andeuten, findet sich Volumabhande desselben.

Ueberwiegt die peripherische grane Sabstanz, so herrschen die geistigen Vermögen vor, und hat die Centralgraue-Masse ein günstigeres Verhältniss, so prävaliren die körperlichen und die uiederen geistigen Kräfte. Daber das Uebergewicht der Streifen- und Sebbügel bei deu Thieren. Je böber das Süngethier sleht binschlich seiner intellectuellen Fäbigkeiten, desto mebr steigt das Uebergewicht der Hemisphäre nicht nur über die Vierbügel, welche unter allen die niedersten dieser Ganglien sind, sondern auch über die Streifen- und Sebbügel.)

So wiebtig nun anch das Verhältniss der Nervenfasern zu den Gauglienkörpern ist, so weig übereinstimmende finden wir die darüber berrschenden Anschauungen. Während man anfänglich uur eiu einfaches Nebeneinanderliegen beider Fornelemente in einem Nervenkooten annahm (Valentin), wurden später Verbindungen der Ganglienzellen mit den Nerveurüberen vielfach beobachtet (Wagner, Robin, Bidder u. A.) and die Lehre von den bipolaren, multipolaren und apolaren Ganglienzellen anfgestellt. Möglicherweise baben beide Aasichten ihre Berechtigung für versebiedene Gebilde. Wabrekeinlich entspringen in-dess alle Fasern oder Nervenfüdchen in der granen Substanz, laufen im naturgemässen Zustande von ibrem Ursprang im Gehir noder Rückenmark nan naterbrochen zu peripherischen Organen des Körpers und bilden in ihren änssersten Endungen in der Haut — die Eudkolben mehr in der Stellemhant — die Tastkörperreben.

Der Hanptunterschied dieser beiden Nervensubstanzen berubt also in ihren Elementarbildungen, die entweder sphärisch oder cylindrisch geformt sind, um so verschiedenen Functionen vorzusteben: die Zellen bieten indess nach dieser Verschiedenheit auch eine verschieden modifi-



<sup>1)</sup> So betragen nach Huschke (l. c. S. 131) die beiden letzten im grossen Gehirn des Menschen nur gegen 5 pCt., bei den Affen 8 pCt., im Hunde bereits 11 pCt., bei der Katze, dem Pferde und dem Kalbe 13 pCt., ja beim Hammel 14-15 pCt. Diese Körper bestehen aber wesentlich aus Centralgrau. Ein an Windungen armes Gehirn kann daher wegen jenes entgegengesetzten Verhältnisses doch höher stehen gegen ein Hirn mit vielen und ausgearbeiteten Windungen, das aber verhältnissmässig mehr Centralgrau und wenig Peripherischesgrau enthält. Man hat sich bei den grossen geistigen Fähigkeiten des Hundes häufig über die Armuth seines grossen Gehirns an Windungen verwundert im Vergleich zu dem weit komplicitern Windungssystem des geistesarmen Schafes und hat aus dieser allerdings son derbaren Erscheinung auch wohl einen Grund gegen die hohe Bedeutung der Windungen entlehnt, In jenem Verhältniss findet dieser scheinbare Widerspruch theilweis seine Anfklärung; Die Widerkäuer, wie sie im Allgemeinen niederer stehen, als die Carnivoren, sind eben mit dem körperlichen Centralgrau besser bedacht, diese mit der Rindensubstanz, Der stumpfe, geistlose Castrat bringt es sogar auf 15 pCt., dass hier noch andere, subtilere Ursachen ausserdem zu Grunde liegen, bedarf wohl keiner Erinnerung.

cite Formbildung, wonach man his heute vier verschiedene Arten von Ganglienzellen, nämlich motorische, sensible, sympathische und psychische unterscheidet, die wir wegen deren Wichtigkeit nach einem trefflichen Vortrag von Tobias (Dentsche Jahrbücher II. 2) etwas näher bezeichnen wollen.<sup>5</sup>)

Die gemeinsamen Merkmale: sphärische Begrenzung nebst den an hirem Umfange sätigen Auslähern, erscheinen uns aber wieder uuter speciellen Modificationen und demnach anterscheidet man vier Arten von Ganglienzellen. Die nach der vorderen Körperseite zu gelegenen zeichnen sich erstens durch ihre Grösse vor den übrigen aus und dadurch, dass lire Ausstrahlungen besonders zahlreich sind. Sie stellen mit den Bewegungserven in Verbindung und heissen diesshalb motorische Ganglien. Kleiner als sie und mit weniger Fortsätzen versehen, sind ihre Rückennachbaren, die sen sittiven Zellen, welche mit den Empfändungsnerven communiciren. Der Anzahl nach werden sie in demselben Gradg überwiegend als das Rückenmark in das Gehirn übergelti, in welchem sie zusammenliegen, entwickeln sich nach dem Gehirn zu inmer stätzer, bis im Gehirn selbst die motorische Formen anf einen

Toyout to Comb

<sup>\*)</sup> Jacobowitsch unterschied (Ueber die feinere Structur des Gehirns und Rückenmarks, Breslau 1857, S. 17) drejeriej Zellen; a) motorische, welche besonders in den vordern Hörnern des Rückenmarks vorkommen und auch eine grössere Menge sog. Ausläufer besitzen: h) kleine Sensibele, welche sich in den hinteren Rückenmarkshörnern finden und mit den sensiblen Nerven in näherer Beziehung zu steheu scheinen und wenige Ausläufer haben, und 3) kleinste sympathische. Dagegen erinnert Schröder v. d. Kolk (Die Pathologie und Therapie der Geisteskrankheiten S. 14), sowie früher (Ban und Functionen der Medula spinalis u. oblong. etc. S. 129), dass diese Eintheilung nicht durchführbar sei, da die Zellen, aus deuen der auditorjus entspringt, noch grösser sind, als iene motorischen in den anderen Hörnern des Rückenmarks. Auch kommen im Gehirn selbst noch viel grössere Verschiedenheiten vor. Im cerebellnm findet man sehr grosse Zellen mit eigentbümlicher Gestaltung und Verästelung und daneben wieder sehr kleine, in der Verolsbrücke sind die Zellen kleiner, in der Snhstantia nigra der Gehirnschenkel wieder grösser, sehr klein dagegen in den Corpora striata, jedoch mit einzelnen grössern untermengt; anch in der Rindensubstanz der Hemisphären trifft man, zumal nach der Oberfläche zu, Schichten feinster Zellen an, zu deren deutlicher Wahrnehmung schon sehr starke Vergrösserungen erforderlich sind. Es dürfte sich wohl eher, fügt der Vf, hinzu, der in letztgenannter Schrift S. 128 ausgesprochene Satz als allgemeine Regel hinstellen lassen, dass dort, wo den Nervenfasern oder der granen Substanz eine eigenthumliche Function zugewiesen ist, specifische Zellen auftreten, die sich ehen so durch ihre Form und Structur, wie durch den Zusammenhang mit anderen Zellen auszeichnen. Der Verfasser sucht nur nachznweisen, dass überall, wo sich Zellen finden, von dieson die Wirkung ausgehe und wo der Effekt ein verschiedenartiger ist, auch die Structur und die Zusammensetzung der Zellen sich durch Besonderheiten auszeichnen, wie dies anch durch die mikroscopische Untersuchung auf s Vollständigste bestätigt ist.

verschwindend kleinen Raumantheil zurücktreten. Eine dritte Form. der Grösse und Ausstrahlung nach, zwischen den beiden vorigen stehend, wird als sympathische bezeichnet, weil mit Elementen solcher Art wahrscheinlich der Nervus sympathicus in Verbindung ist, - dieser Nerv verbreitet sich von seinen zwei zn beiden Seiten der Wirbelsäule gelegenen "Grenzsträngen" ans nach den Gefässen und Eingeweiden hin und vermittelt im Allgemeinen weder deutliche Empfindung noch willkührliche (?) Muskelaktion, sondern unterstützt die vegetativen Organe in ihrem Ernährungsgeschäft. Für unsern Zweck ist aber um so interessanter die vierte Art von Ganglienzellen, oder genaner: eine besondere Art von Ganglienfortsätzen. Nämlich an gewissen Stellen der Gehirnoberfläche sieht man die Zellen in Verbindung mit netzförmig verästelten Fäden, "welche kleine Körnchen in oft mehrfacher Reihe in sich schliessen und welche sich an die Ganglienzellen in einer wesentlich anderen, namentlich sehr viel feineren Weise anfügen, als bei den eigentlichen Nervenfortsätzen der Fall ist" (Virchow; Cellnlarpathologie 3. Auflage S. 250). Es erinnern nämlich diese Structurverhältnisse an die Netzhaut des Anges, die Retina, in welcher die letzten Endigungen von den Fasern des Sehnerven einen ähnlichen Ban zeigen. Somit kennen wir eine unter den Nervencentraltheilen nur dem Gehirn zukommende Form von Organen, welche sich am nächsten an solche Einrichtungen anschliesst, vermöge deren ein Nervenpaar für einen der subtilsten unter den uns bekannten Vorgängen in der Natnr, für das Wellenspiel des Lichtes, erregungsfähig wird. Hält man nun mit dieser anatomischen Thatsache das mitgetheilte Ergebniss der physiologischen Untersuchung znsammen, so wäre es wohl nur noch bei einer gewissen Abhärtung erklärlich, wenn man jenem Ergebniss noch die vorhin bezeichnete spiritualistische Deutung geben wollte: d. h. afür die Seele eine selbstständige Kraft zu beanspruchen, deren Aeusserungen durch das Gehirn vermittelt werden, so dass die Seele über das physische Mittel, soweit es zn Gebote steht, gebietet", und nicht vielmehr anerkennen würde, dass es allein rationell ist, die eigentlichen Bewusstseinserscheinungen an jene specifischen Gehirnapparate gebunden zu denken; denn \_iede besondere Thätigkeit hat ihre besonderen zelligen Organe" sagt Virchow ebendaselbst. Freilich aber erlanbt der gegenwärtige Vorrath an constatirten Thatsachen anch nicht mehr als den Hinweis darauf, dass diese Dentung der Apparate eben als die naheliegendste die meiste Berechtigung für sich habe. Virchow fügt der oben wiedergegebenen Stelle hinzu: "Diese Art von Ganglienzellen dürfte wohl mit der psychischen Thätigkeit in näherer Verbindung stehen, indess wissen wir darüber vorläufig nichts Genaneres, und es wird auch wohl noch

lange Zeit dauern, ehe man etwas Positives darüber ermitteln kann, da selbst die Untersuchung viel mehr zugänglicher Theile, wie der Retina, die allergrössten Schwierigkeiten für die Deutung der einzelnen Abschnitte darbietet."

Wir werden unten noch auf diese Schlassfolgerung zurückkommen, für unsere Aufgabe hier nur noch auführen, dass man in neuerer Zeit noch merkwürdige Ganglienapparate von besonderer Feinheit in den Wandungen von Baucheingeweiden entdeckt hat, wozu die von Meisner aufgefundenen nud dann von Remak, Manz, Kollmann, Billroth n. A. untersuchten Nervenknoten im submnoßen Bindegewebe des Verdanungsapparats gehören, sowie der von Anerbach nachgewiesene s. g. Plexus myentericus, ein höchst entwicklettes Gangliengeflecht zwischen den beiden Lagen der Muskleschicht des Darmohrs.

Wie bereits erwähnt entspringen alle Fasern in der granen Snbstanz und es mag dahin gestellt bleiben, ob die Fasern unmittelbare Fortsetzungen der Kugeln sind, oder ob sie in deren Nähe ihren Ursprung nehmen, für jenes scheint die Vermehrung der Faserbildung, wo sie durch grane Masse hindnrch geht, zu sprechen (Volkmann, Bidder Tobias). Eine solche Voraussetzung, sagt Volkmann, scheint überdies durch manche psychologische Thatsache gerechtfertigt. Wir wissen, dass es im Nervensystem Theile giebt, welche als Quellen der Nerventhätigkeit betrachtet werden dürfen, während andere Theile nie Reize von sich ansgehen lassen, sondern nur empfangene leiten. Nnn lehrt aber die Erfahrung, dass nur diejenigen Theile Thätigkeiten beginnen, welche graue Masse enthalten: das Gehirn, Rückenmark und die Ganglien, anch treffen wir die graue Masse in den drei höhern Sinnesnerven, der Retina, dem Olfactorius und in der Schnecke und Vorhof an. Wird der Zusammenhang eines Nerven mit ienen Theilen anfgehoben, so schwinden nicht nur die willkührlichen Bewegungen, sondern auch die antomatischen und selbst der Muskeltonus unverzüglich. Daher ist die Annahme wohl begründet, dass die graue Snbstanz bei der Erzeugung der Nerventhätigkeit die erste Rolle spielt. Daher müssen auch die Fasern, welche das erzengte Agens auf entlegene Theile verpflanzen, in der granen Masse entspringen. Diese Masse scheint aber nicht nur bestimmte Reize von sich ansgehen zn lassen, sondern sie nimmt auch bekanntlich Reize, welche von peripherischen Theilen zugeführt werden, auf und verbreitet sie. Reize, welche nach innen geleitet werden, können sich zu Empfindnngen gestalten, aber nur, wenn sie bis zu einem Organe durchdringen, welches mit grauer Masse versehen ist, was sich schrittweise verfolgen lässt. Ferner können Reize, welche nach innen geführt werden, die leitende Faser verlassen und auf andere überspringen,



wie in den Reflexbewegungen, aber diese Uebertragung des Reizes von eentripetalen Leitern auf Centriugale geschieht wiederum nur in Organen, welche graue Sabstanz besitzen. Dennach erscheint die grane Masse als wesentliche Vermittlerin der Empfindung, der Bewegung, des Refexes und des Tonns in den Minskeln. Die weises Substanz, welche immer ans Fasern besteht, scheint ausschliesslich die Leitung der Reize av remittell; denn die Nerven, insofern sie der Kagelmasse entbehren, vermögen nar zu leiten, auch besitzen die Nerven alle Theile, welche, getreant von dem Körper, ihre automatischen Bewegungen forteetzen, nach Remak's Entdeckung Ganglien, also ebenfalls grane Sabstanz. Mechanische Reizung der grauen Hirmasse erregt weder Empfindung noch Bewegung, and Reizung der granen Missen des Rückenmarks weder Zacknagen unterhalb, noch Reflexbewegungen oberhalb der gereizten Stelle.

Diese Functionen stimmen anch mit der eigenthümlichen Beschaffenheit des Gewebes bei der grauen und weissen Masse überein. Die grössere Selbstthätigkeit der granen Masse wird einlenchten, in Berücksichtigung, dass sie vorzugsweise ans Zellen besteht, mithin ans jenen kleinen Gebilden, welche in ihrer Abgeschlossenheit von innen her die bewunderungswürdigsten Thätigkeiten entwickeln. Die Eizelle mit ihren innern Bewegungen und jene Pflanzenzellen, in welchen ein Kreislanf der Säfte stattfindet, wiewohl an sich verschieden, beweisen dies hinreichend. Dagegen scheint derselbe zellige Ban den Mangel des Leitungsvermögens begreiflich zu machen, insofern die Abgeschlossenheit der Kugeln, welche oft noch von Zellenscheiben umgeben sind, der Mittheilung ihrer Znstände weniger günstig sein dürfte. Ebenso scheinen die hystologischen Eigenthümlichkeiten der ans früheren Zellen bestehenden Fasern den Functionen der weissen Masse zu entsprechen, durch welchen Zusammenhang diese der Leitung günstigere Bildnng hergestellt wird.

Wenn sich hierbei nan auch nicht von einer höhern Dignität der einen oder andern Masse reden lässt, da beide sich ergänzen und in Wechselwirkung treten, so scheint es in dieser Beziehung doch nicht unwichtig, dass gerade in den vollkommensten Thieren und besonders beim Menschen, was wir gleich witter verfolgen werden, die meisten Hirnwindnangen stattfinden, wodurch beide Massen in einem begrenzten Ramme in grössern Flächen mit einander in Berührung kommen, was für ihre functionelle Thätigkeit von grosser Wichtigkeit sein muss.

Einem nervösen Centralorgan hat man folgende Eigenschaften vin-

dicirt: 1) Die Anslosung des thätigen Znatandes einer (centritugalen) kervenfaser ohne Betheiligung eines fanseen Einflasses – sogen. "Attomatie", dass, wiewohl Auslosung durch eine Vorstellung bewirkt werden kann, diese doch stets, wie eine nähere Betrachtung ergiebt, durch einen Reiz angefacht wird, wodurch die Antomatie in der Reihe der Naturerscheinungen verbleibt; 2) die Anslosung des thätigen Znatandes einer (centringalen) Nervenfaser veranlasst durch eine andere (centripetale) — Reflex; 3) die als Vorstellungen oder Seelenthätigkeiten zusammengefassten Erscheinungen, welche mit der Erregung gewisser Centralorgane verbanden sind.

Alle Körperorgane, an welchen man solche Eigenschaften wahrnehmen kann, enthalten als integrirende Bestandtheile Ganglienzellen. welche mit Nervenfasern in Verbindung stehen, und da man sonst keine Formelemente in sicher continuirlichem Zusammenhange mit Nervenfasern findet, sie auch nur anzutreffen sind, wo solche Functionen vor sich gehen, so werden die Ganglienzellen mit Recht als die centralen Endorgane der Nervenfasern angenommen. Zweifelhaft aber ist es: 1) ob alle Ganglienzellen als Centralorgane zu betrachten; 2) ob nicht ansser den Nervenzellen noch andere centrale Endorgane vorhanden sind. Wenn gegen die erste Annahme der gebränchliche Ausdruck "peripherische Ganglienzellen" spricht, wohin man die in vielen, nicht mit der sonst dem nervösen Centralorgane eigenen Functionen belehnten, Organen vorhandenen Nervenfasern mit Ganglienzellen (wie in den höhern Sinnesorganen) rechnet, so scheint dies nur einen Beweis mehr zu liefern, dass mit der verschiedenen Form der Zellen anch eine Verschiedenheit der Function verbanden ist. Lässt man überdies die Function, die Erregung von einer Nervenfaser auf eine andere zu übertragen, als eine centrale gelten, so kann man anch die peripherischen Ganglienzellen als centrale betrachten, da manche Erscheinungen bei den sogen. specifischen Energien der Sinnesnerven in der That für eine der Hirnthätigkeit (Vorstellung) vorbereitende Function zu sprechen scheinen. Die Ausschliesslichkeit der Ganglienzellen als Centralorgane angehend, so hat man bis jetzt noch folgenden Gebilden der Centralorgane, die im continuirlichen Zusammenhange mit Nervenfasern und Ganglienzellen stehen sollen, centrale Eigenschaften zugesprochen; 1. In gewissen Hirntheilen wollen Henle wie R. Wagner die Ganglienzellen continuirlich in eine nicht differenzirte grane Masse übergehend gefunden haben, welche Masse indess von Andern als Bindegewebe (Neuroglia) mit einem Netz feiner Nervenfasern gedeutet. 2. In gewissen Hirntheilen fand Gerlach und Berlin Ausläufer von Ganglienzellen, die in runde Körper, ähnlich

den Körnern der Retina übergehen; welche von Einigen als kleine, bipolare Zellen betrachtet und die ein grosser Kern ganz ausfüllt.

Die Eigenschaften der Ganglienzellen sind uns bis jetzt nicht vollständig bekannt, auch lässt sich nur vermuthen, dass die durch den Bintumlauf vorhandenen Oxydationsprocesse mit der Thätigkeit derselben im Zusammenhange stehen. Eben so wenig sind die in der Ganglienzelle frei werdenden Kräfte, wegen der Unzugunglichkeit jener, durch äussere Mittel erkennbar und man konnte in derselben weder Wärmebildnig noch Electricitätserregning darthnir; da die im Rückenmark durch Dn Bois nachgewiesenen electrischen Ströme sich so verhalten, als wenn das Mark ein Nervenstrang wäre, so erscheint die Annahme nicht ungerechtfertigt, dass sie den Längsnervenfasern des Markes zuzuschreiben seien (Herrmann); während beides, der Oxydations- wie der galvanische Erregungsprocess in den Zellen von Andern (Huschke) entschieden behanptet und nachzuweisen versncht ist. Und in der That scheint auch die grosse Wasseranhänfung im menschlichen Hirn, sowie die mit Pigment gesättigte Beschaffenheit der Hirnzellen auf einen dem Galvanismus ähnlichen Oxydationsprocess zu deuten. Im Allgemeinen sind hier ähnliche Molecularbewegungen zn vermuthen, wie in den Nervenfasern; dieser Hergang gestaltet sich am einfachsten bei der reflectorischen Thätigkeit. Hier werden die Spannkräfte der Ganglienzellen ausgelöst durch die freigewordenen Kräfte der einen erregten Faser und machen selbst wieder die Spannkräfte der andern frei. In diesem Falle ist also nur eine Auslösungskette anznnehmen; ihr Ansgangspunkt die erste anslösende Kraft - ist ein Einfinss der Anssenwelt (Reiz), der auf ein peripherisches Nervenendorgan (Sinnesorgan) einwirkt, es in Erregung versetzt; ihr Endpunkt die Auslösung der Spannkräfte eines Arbeitsorgans (Mnskel, Drüse, Parenchym). Die Ganglienzelle würde hier vielleicht nur die wesentlich andere Rolle spielen, als irgend ein Stück der einfach leitenden Faser, dass sie den hinterbliebenen Eindruck davon bewahrt und 'dadurch bei der Auslösung in einem Arbeitsorgane zn vermehrter Uebnng also geläufiger, in den Hirnzellen zur Reproduction der Vorstellungen gelangt.

Anch der Hergang bei den s. g. antomatischen, d. h. mit unbekannter auslösender Kraft auftretenden Erregungen unterliegt fast noch
grössern Schwierigkeiten; indem ich hier jedoch die nicht hierber gehörigen übergehe, schreite ich zu den ihrem Wesen nach am wenigsten
erkannten Erregungsvorgingen der Ganglienzellen, bei welchen anscheinend der Ausgange- oder der Endpunkt einer Auslösungskette eine
Vorstellung ist (s. g. Wille, Empfändung), und eben so die Vorstellungen, welche seheinbar in keinem directen Verhältnisse mit Erregun-

gen der Leitungsorgane stehen (Denkprocesse). Es scheint indess die Annahme der Begründung zu entbehren, dass es Vorstellungen geben könne, welche in gar keinem Zusammenhange mit Nervenerregungen, also weder mit Empfindungen noch mit anderen Vorstellungen (s. g. Willen) stehen. Die Analogie macht die in nenerer Zeit mehrfach ausgesprochene Annahme wahrscheinlich, dass alle Vorstellungen unnnterbrochene Reihen (Gedaukenketten) bilden, deren Ausgangspunkt stets an eine anlangende Nervenerregung anknünft (Empfindung), deren Endpunkt wiedernm stets eine mit einer Nervenerregung verbundene Vorstellnng (s. g. Wille) ist. - Sehr verlockend ist nnn die Annahme, dass ebenso zwischen den beiden Auslösungsprocessen der anlangenden und der schliesslich abgehenden Erregung eine unnnterbrochene Kette von Ansgangsprocessen im Centralorgan vorhanden ist, welche mit der Kette der Vorstellungen parallel und auf unbekannte Weise mit dieser verknüpft ist (Huschke, R. Wagner). Mit dieser Hypothese, meint Herrmann, wäre die Schwierigkeit beseitigt. Anfang oder Ende eines nicht rhythmischen und continuirlichen Auslösungsprocesses im Centralorgan zu suchen; denn es würden sich hiernach die materiellen Vorgänge im Centralorgan bei Betheiligung der Seele (Vorstellung?), von der blossen Reflexvorstellungen nur durch grössere zeitliche und räumliche Ausdehnung (anf zahlreiche Centralorgane, deren Erregung mit Vorstellungen verbnnden ist - Seelenorgane) unterscheiden, und consequenterweise wäre der Ursprung ieder nicht automatischen Nervenerregung unmittelbar oder mittelbar in der Erregung eines peripherischen Nervenendorgans zu suchen.

Die Eigenschaften, welche man überhanpt theils einzelnen, theils allen Ganglienzellen hypothetisch vindiciren kann, sind nun folgende: 1. continuirliches Freiwerden von Kräften, welche auslösend auf die Spannkräfte der abgehenden Nervenfasern wirken, entweder ohne Weiteres (wahre tonische Automatie, die indess nicht nachgewiesen ist), oder nach Üeberwindung eines gewissen hypothetischen Widerstandes (rhythmische und tetanische - scheinbar tonische - Antomatie), dessen Grösse wiederum von dem Erregnngszustande gewisser eintretender Nervenfasern (regulatorische) abhängt; 2. Leitnigsvermögen von einer eintretenden Nervenfaser auf eine andere; die Leitung geschieht von einer centripetalen Faser durch eine oder viele Ganglienzellen schliesslich zu einer centrifugalen: ist die Veränderung der Ganglienzellen während der Leitung nicht mit Vorstellungen verbunden, so heisst der Vorgang Reflex; ist er dagegen mit Vorstellungen verbunden, so zerfallen diese in Empfindung (Vorstelling bei Erregung des Centralorgans durch die centripetale Faser), Gedankenbildung (Vorstellungen während der Leitnng), Wille (Vorstellung bei Erregung der centrifngalen Faser) (Ludwig, Herrmann).

Da die Erregung einer einzelnen centripetalen Faser schliesslich zur Erregung sehr verschiedener, vielleicht aller centrifugalen Fasern führen kann, so ist das anatomisch nachgewiesene Vorhandensein mnltipolarer Ganglienzellen auch eine physiologische Nothwendigkeit (Herrmann). Es fragt sich nun, welche Umstände den Weg der Leitung von der Ganglienzelle aus bestimmen? Die bestimmenden Umstände sind in den Fällen, wo die Erregung der Ganglienzellen mit den Vorstellungen verbunden ist, völlig unbekannt; wodurch es nun den Anschein gewann, als könnten dieselben Empfindungen schliesslich zu unendlich verschiedenen (sog, willkührlichen) Bewegungen führen, welche Täuschung nun auch zur Annahme eines "freien Willens" verleitete. Aber eine nähere Betrachtnng wird sofort ergeben, dass diese willkührlichen Bewegungen nur da vorkommen können, wo. Empfindung und Vorstellung noch einem steten Schwanken unterworfen und noch nicht disciplinirt sind, wie beim Kinde, und es kann daher wohl als feststehend angesehen werden, dass dieselben Combinationen von Empfindungen und Vorstellungen in demselben Organismus anch jedesmal denselben Ausgang haben werden, wenn anch die vorhandene Menge der zusammenwirkenden Empfindungen und Vorstellungen (Reize, Willensimpulse) uns eben so wenig den endlichen Ansgang vorherbestimmen lässt wodurch eben der täuschende Schein einer freien Willkührlichkeit noch vermehrt, wurde.

Als allgemein leitungsbestimmende Einflüsses sind ferner bekannt; ewisse durch das Blut auf das Nevensystem einwirkende Substanzen begünstigen eine schnelle Leitung von der zunächst durch die centripetale Faser erregten Zelle auf solche, die mit centrilugalen in Verbinang stehen, und beeinträchtigen anscheinend die Leitung darch solche Zellen, deren Erregung mit Vorstellungen verküßpt; ist; solche Substanzen sind: Strychnin, welches im Menschen bekanntlich zunächst das Rückenmark afficirt, bei niederen Thieren anch Opinm. Dasselbe bewirken gewisse pathologische Veränderungen des Nervensystems (tetauns rheumatiens, traumatiens). Achnlich enddis hot die Abtrennung der Seelenorgane wirken (z. B. Abtrennung des Gehirns vom Rückenmark). Alle diese Einflüsse sind also reflex-befordernd (Hermann).

Indem wir nun der besondern automatisch wirkenden Centralorgane wegen, der Ganglienzellen und Knoten des Sympathicns, des Rückenmarks und der Medulla oblongata auf die physiologischen Handbücher verweisen, wollen wir hier nur die uns zameist interessirenden Grosshirnhemisphären als allgemein anerkannten Organe der psychischen Leistungen heransheben.

"Verfolgt man nnn weiter in's Specielle den Ort der Seelenthätigkeiten, so ergiebt sich nur noch die bereits vielfach erwähnte Wahrscheinlichkeit, dass besondere empfindende Seelenorgane existiren für iede sensible Nervenfaser, dass man also z. B. Seelenorgane annehmen muss, deren Erregung nicht nur die Vorstellung des Lichtes, sondern die einer bestimmten Farbe und eines bestimmten Orts hervorruft. Viel weniger sicher ist es, ob auch die Willensorgane so angeordnet sind, dass iedes einzelne mit seiner einzelnen motorischen Faser zusammenhängt, seine Erregung also etwa die Vorstellung bewirkt, dass diese Faser zu verkürzen sei. Es ist vielmehr zu vermuthen, dass hier complicirtere Zwischenvorrichtungen existiren. Ueber die zwischen Empfindungs- und Willensorganen zu denkenden Seelenorgane ist nicht das Geringste bekannt, und es ist der freieste Spielraum zu Vermuthungen, ob die Erregung jedes einzelnen Seelenorgans (Ganglienzelle) mit einer bestimmten Vorstellung oder nur mit Vorstellungen einer Categorie verbunden sei, und welche Categorieen im letzteren Falle existiren." (Herrmann.) Wie wenig indess diese Anffassnng dem wahren Vorgange entspricht, werden wir gleich zu bemerken Gelegenheit haben, da gerade in der Einheit der Vorstellungen und Empfindungen oder dem einheitlichen Bewusstsein die eigentlichen Seelenaktionen beruhen. Wollte man dieser Darstellung jedoch beipflichten, so müsste nun auch wiederum - wie dies auch bereits so häufig, aber mit wenig Glück von Sömmering bis Huschke versucht ist - ein Centralorgan im Hirn für dies einigende Band aller Vorstellungen und Empfindungen aufgesucht werden : dass dies aber unmöglich ist, werden wir unten zu bemerken Gelegenheit haben. In Bezug auf die Psychophysischen Beziehungen ist zu bemerken, dass - da für das Wesen der Vorstellung selbstverständlich kein direktes Maass anzuwenden ist - man trotzdem in neuerer Zeit in den exakter Betrachtung zugänglichsten Theil der Vorstellungen, nämlich die Empfindungen, durch einen Kunstgriff eine Art Messung eingeführt, durch welche eine bestimmte Beziehung zwischen dem Wachsthum des Erregungszustandes im Sinnenorgane und dem Wachsthum des dadnrch bedingten Vorstellungs- (Empfindungs-)Zuwachses constatirt zu sein scheint. Es ist aber nicht zu übersehen, dass zwischen dem materiellen Processe im Sinnesorgan und dom im Seelenorgan eine ganze Reihe von Anslösungen existirt, über deren Verhältniss noch nichts bekannt ist, so dass man durchaus noch nicht weiss, wohin die ermittelte Beziehung zu verlegen ist. Man nennt sie die "psychophysische" (Fechner).

Die psychophysischen Ermittelungen wurden dadnrch gewonnen, \_dass man den kleinsten noch dnrch Empfindungen wahrnehmbaren Erregungszuwachs aufsuchte, d. h. den Erregungszuwachs, der den kleinsten noch sich geltend machenden Empfindungszuwachs bewirkt. Dieser Reizznwachs ist innerhalb gewisser Grenzen stets der schon vorhandenen Reizgrösse proportional (E. H. Weber), d. h. je stärker ein Reiz (etwa ein Druck) bereits ist um so mehr muss er verstärkt werden, wenn eine Verstärkung wahrgenommen werden soll; dies Gesetz gilt für alle Sinnesorgane (Fechner, Volkmann). Nennt man also einen Reiz β, die zugehörige Empfindnng γ, den minimalen, noch merkbaren Reizznwachs δβ, und den dadnrch bedingten kleinsten Empfindungszuwachs δη, so ist der Quotient τ constant; da man ferner Empfindungszuwächse δγ den Quotienten 🥰 proportional setzen kann, so ist (k eine Constante):  $\delta \gamma = \frac{k \cdot \delta \beta}{R}$  Integrirt man diese Gleichung, indem man die Empfindung 7 als eine Summe vieler kleiner Empfindungsznwächse betrachtet, so ist  $\gamma = \int_{\beta}^{k} ... \delta \beta = k$ . log nat.  $\beta$ . — Da ferner eine Reizstärke, um überhanpt wahrgenommen zu werden, schon einen bestimmten Werth b haben mnss (den "Schwellenwerth", Fechner), so muss man in die letzte Formel statt \beta setzen: \beta, also (um ein beliebiges Logarithmensystem wählen zu können, tritt für k der mit dem System variirende Factor k ein:  $\gamma = k \cdot \log \frac{\beta}{\alpha}$  womit ausgedrückt ist, dass γ erst dann anfängt positiv zu werden,

wenn  $\beta > b$  [denn  $\gamma = k$  (log.  $\beta - \log b$ )]

Die Formel für 7 ("Massformel", Fechner) zeigt also, dass die Empfindungen wachsen wie die Logarithmen des auf den Schwellenwerth bezogenen Reizes, und deutet im Allgemeinen an, dass mit steigenden Reizen die Empfindungen (entspr. den Logarithmen) zuerst schnell, dann immer langsamer wachsen.")

<sup>7</sup> C. H. Weber hat zunest darust aufmerkann gemacht, und durch Verzubelert, dass die Ortsse des Reizuwachses im geraden Verhältnisse zur Grösse des sehon erwachnenen Reizes Geraet wachsen muss, um nocht dasselbes für das Wachstum der Empfindung zu leisten. Fechner (S. 64 des I. Dils, seiner Elemente der Psychophysik) neuent dies das Weber'sden Gesetz. Sowie andererseits bereits vor 100 Jahren von Euler und später von lierbart und Probiaus wiederholt, die mathematische Funnton, welche die Grösse der Reizes mit der Grösse der Empfindung

In Bezng auf den "Schwelleuwerth" des Reizes, fügt Hermann dieser Fechner'schen Aufstellung hinzu, sei noch bemerkt, dass, da die Wirkung eines Reizes von vielen Umständen abhängt (Intensität, Dauer, Vertheilung auf viele oder wenige empfindende Elemente, Geschwindigseit des Auftretens etc.) und die Reizeschwelle auf verschiedene Arten repräsentirt sein kann. Der Reiz eines Tones kann z. B. betrachtet werden als das Product aus der Anzahl der ihn zusammensetzenden Schwingungsreize und der Stärke derselben; die Reizeschwelle eines höhern Tones wird daher bei geringerer Intensität liegen, als die eines tiefern (s. unten).

Auf ähnlicher Basis, daher anch denselben Einwürfen blossgestellt, beruht die Ermittelung des Aequivalentsverhältnisses der bei der Arbeit in anseinander solgenden Zeitmomenten zu verwendenden Kraft.

Wenn man annimmt, dass das subjective Geffäll der Anstrengung in uns die Idee der Kraft erzeugt, so kann sie als Wahrnehmung des Dracks der Molecularbewegung angesehen werden, welcher dem Widerstand der in Bewegung zu setzenden Massen, um ihn zu überwinden, entgegenwicht. Dies als richtig vorausgesetz, so lässt sich nach dem vorhergehenden Gesetz anch annehmen, dass das Geffäll des Drucks proportional mit der Zeitdauer zunehmen muss, d. h. dass der Verlust an lebendiger Kraft bei der Arbeit sich im proportionalen Verhältniss mit der Zeit der Anwendung — wahrscheinlich wie deren Quadrate — verhalten wich.

Eine annähernde Bestätigung wäre zu erzielen, wenn man das Körpergewicht einiger etwa 3 Stunden hintereinander gleichmässig be-



verknüpft, für die Abhängigkeit der Empfindung der Tonintervalle von den Verhältnissen der Schwingungszahlen aufgestellt worden ist. Das Weber'sche Gesetz, dass gleiche relative Reizzuwüchse gleichen Empfindungszuwüchsen entsprechen, ist wegen der grossen Allgemeinheit und wegen der Weite der Grenzen, in denen es streng oder approximativ gültig ist, fügt Fechner hinzu, als fundamental für die psychische Maasslehre anzusehen; doch hat seine Gültigkeit Schranken und unterliegt es Complicationen. Auch wo dies Gesetz aufhört giltig und rein zu sein, behält das hier erörterte Princip des psychischen Maasses seine volle Gültigkeit; - in dem alle Abweichungen von diesem Gesetze, die wir in der Erzeugung der Empfindung durch den aussern Reiz beohachten, daher rühren migeu, dass der Reiz nur unter normalen oder mittlern Verhältnissen eine seiner Grosse proportionale lebeudige Kraft der innern Bewegung auslöst, welche der Empfindung unmittelbar unterliegen. Fechner führt uun a. a. O. dies Gesetz weiter aus und hat S. 300 ein Parallelgesetz dazu gegeben: Eine Erörterang der Fundamentalfrage, ob und inwiefern die Empfindlichkeit für Unterschiede mit der Empfindlichkeit für absolute Reizgrössen parallel geht, namentlich ob die Abanderung der Empfindlichkeit für Reize, welche durch die Einwirkung der Reize selbst entsteht, auch die Empfindlichkeit für Unterschiede derselben betheiligt und hat dieselbeu mit angestellten Versuchen belegt.

schäftigter Arbeiter, z. B. Holzspalter von 1/3 zn 1/3 Stunde ermittelte und dasselhe mit einander vergliche: da das Arbeitsconsum mit der Verwendung der lebendigen Kraft stets im Verhältniss steht,

Von der Leitung in den Centralorganen will ich nnr über die hierhergehörige Leitnng im Gehirn den bereits von Vielen gefällten Anssprach wiederholen, dass die bisher anternommenen Ermittelangen wegen der hier stattfindenden Accumulation der verschiedenen Arten Centralorgane und der von ihnen abgehenden Fasern zum Theil die wunderhare Erscheinung der Krenzung zeigen, worüber noch sehr wenige, and noch keinesweges festgestellte anatomische Untersuchungen vorhanden sind. Diese Ungewissheit, ob Krenzung vorhanden ist oder nicht, macht aber das physiologische Experiment ebenfalls vieldeutig, so dass zur Zeit die sichern Angahen über die Hirnleitung ehen so mangelhaft hleihen. Wenn man (Flourens) zur Erforschung der motorischen Hirnleitung die bei Verletzung gewisser Hirntheile auftretenden "Zwanghewegungen", d. h. anscheinend automatische Bewegung in hestimmten, sonst nicht vorkommenden Richtungen, als Reithahn, Manege,- Zeiger- und Rollbewegnigen, sowie krampfhaftes Vorwärts- oder Rückwärtseilen wahrgenommen hat, so bleiht es völlig ungewiss, ob sie in Folge von Reizung oder Lähmung eines - etwa coordinirenden - Centralorgans auftreten, oder oh nnr dnrch Verletznng eines leitenden Theils willkührliche Fluchtbewegungen des geängstigten Thieres eine abnorme Richtung annehmen. (Sind z. B. die Halsmuskeln einer Seite gelähmt oder krampfhaft contrahirt, so dass der Kopf nicht in der Axe des Rumpfes steht, so wird das Vorwärtseilen leicht in ein Kriechen nach der Seite ühergehen, auf welcher der Kopf gerichtet ist). Nimmt man mit Schiff die letztere Deutung als die wahrscheinlichere an, so ist es wiederum zweifelhaft, ob der leitende Theil gereizt oder gelähmt ist; jede dieser beiden Möglichkeiten involvirt eine hesondere Annahme über gekreuzten oder ungekreuzten Verlanf der leitenden Theile; denn wenn z. B. nach rechtsseitiger Verletznng Zwangshewegnng nach rechts eintritt, so kann man annehmen, dass diese durch linksseitige Lähmung oder rechtsseitige Reizung erfolgt; im ersteren Falle verlaufen die verletzten Fasern gekreuzt, im zweiten nicht. - Da nun Ort nnd Richtung der Zwangshewegungen, welche fast hei allen Verletzungen eines Hirntheils Pons, Pedunculi cerebri, Corpora striata etc.) eintreten, nicht einmal hinreichend constant festgestellt ist, so müssen hier alle auf ihrer Deutung heruhenden Angahen unterbleiben (Herrmann).

Im Allgemeinen scheint das Resultat aller hierhergehörigen anatomischen und physiologischen Ermittelungen festzustehen, dass das Gehirn mit Ausschluss der Grosshirnhemisphären, also Mittel- und Kleinhirn, ebenso wie die Medulla oblongata, in seinen grauen Massen hanptsächlich Coordinations- und Reflexorgane enthält; fast alle Nervenfasern des Körpers, sowohl motorische als sensible, auch die vordersten Hirnnerven können in diese Theile hinein verfolgt werden und zwischen den grauen Ursprungsstellen der einzelnen Theile sind die verschiedensten Verhindungen durch Commissurenfasern nachgewiesen: namentlich finden anch symmetrische Verbindungen durch Quercommissuren statt. Alle nähern Angahen sind aber his jetzt noch unsicher; am besten constatirt dnrch Versuche und pathologische Erfahrungen scheint noch, dass das Kleinhirn Coordinationsorgane für die Locomotionsbewegungen enthalten. da seine Wegnahme Störungen in der Erhaltung des Gleichgewichts in den Ganghewegungen verursacht (R. Wagner, s. anch unsere Mittheilnngen hierüher in der Berl, clinisch. Wochenschrift 1867). Nimmt man Sängethieren oder Vögeln das kleine Gehirn weg, so vermögen sie wohl alle einzelnen Muskeln noch in Bewegung zu setzen, aher sie hahen die Fähigkeit eingebüsst, ganze Züge zweckmässiger Bewegungen harmonisch zu ordnen. Dahei haben sie volles Bewusstsein, und weder Sinn, noch intellectuelle Geisteskräfte sind gestört (Flonrens, Hertwig). Man will hierans erkennen, dass mit der Aufhehung der Verrichtungen des Kleinhirns von den zwei Grundkräften der Nerventhätigkeit die motorische Kraft, die Centralität ihrer Wirkung auf das Muskelsystem verloren hat. Daher wir wohl mit Recht im kleinen Gehirn den Mittelpunkt der motorischen Kraft finden (Huschke, Löwenhardt).

Ansserdem scheint das Cerebellum — das hei Thieren, z. B. Vogeln und Sängern verhältnismässig grösser als heim Menschen ist: denn dort steigt es von 16 bis zn 35 pCt. des ganzen Gehirns, während es hier nur 12 pCt. ausmacht — noch andere Bestimmungen zu haben, woranf anch schon der compliciret Ban dentet und besonders ist sein Zusammenhang mit der Geschlechtsthätigkeit betont worden; woranf anch viele pathologische Fälle hinwiesen, wo Bluterguss, Estzindaug, Desorganisation im kleinen Gehirn sich geschlechtliche Anomalien zeigten (Gäll, Serres: Anat. compar. de cerv. Tom. II. S. 601). Noch entschiedener haben diese Verhindung des kleinen Gehirns mit den Geschlechtstheilen die mannichfachen Beohachtungen bei Vivisectionen gezeigt (Bängez über das Nervensystem 1, 160. II. 81).

Nach der ühereinstimmenden Ansicht der grössten Physiologen ist das System der Windungen, namentlich des grossen Gehirns von der grössten Wichtigkeit für die geistigen Verrichtungen; aber es gehört anch die Erforschung derselben zu den schwierigsten, bis jetzt nur in ihren ersten Anfängen gelnngenen, Aufgaben. Verfahren wir auch bierbei genetisch und verfolgen die Entwickelungsgeschichte der Fracht und der verschiedenen Thierklassen, so finden wir die Bildung der Windnngen des grossen Gehirns erst bei der letzten Klasse, wo wir sie aber von Ordnnng zu Ordnung der Säugethiere verfolgen können, nur vom Affeu bis zum Menschen nimmt die Schwierigkeit so gewaltige Dimensionen an. dass selbst Arnold (Hdb. der Anat. B. II, S. 729) gesteht, dass es bis jetzt nicht gelangen ist, ihre Anordnang im menschlichen Gehira auf bestimmte Grundformen zurück zu führen, während anch Bischoff und Hnschke l. c. die Asymmetrie und die Tiefe der Windungen als den besonderen Vorzug des menschlichen Gehirns ansehen. Ersterer schreibt (loc. snpracitato) darüber: "An der Oberfläche des Gehirns bemerkt man beim Menschen und den höher stehenden Sängethieren mehr weniger zahlreiche, mehr weniger tiefgreifende, gewandene Furchen und zwischen denselben befindliche Substanzleisten, s. g. Windungen. Die vergleichende Anatomie lehrt, dass die Ansbildung dieser Windungen mit der Ansbildung and Entwickelung der Thiere und namentlich anch ihrer Intelligenz steigt. Das Gehirn der Vögel und Nager, der Bentelthiere, der Zahnlosen entbehrt sie noch ganz oder zeigt nur geringe Spnren derselben, and erst in den höhern Ordnungen der Sängethiere treten sie entwickelter auf. Wenn wir aber ihr Verhalten mit dem bei dem Menschen vergleichen, so zeigt es sich, dass kein Thier gleichzeitig so zahlreiche, so tiefe und mannigfaltig angeordnete, asymmetrische Windungen auf beiden Hirnemisphären besitzt als der Mensch. Zwar haben einzelne, wie z. B. die Cetaceen und unter diesen vorzüglich die Delphine zahlreichere Windungen als der Mensch, allein die Furchen greifen weniger tief, oft kaum einige Linien tief ein, während sie beim Menschen an vielen Stellen ein Zoll und darfiber eindringen. Bei den Fleischfressern sind die Furchen zwar oft tief, aber bei weitem weniger zahlreich als bei dem Menschen und meist streng symmetrisch auf beiden Seiten. Letzteres ist auch noch bei Wiederkäuern und Affen, selbst den höchststehenden der Fall, wo sie zugleich doch auch immer noch weniger zahlreich und tief als bei dem Menschen sind,

Bischoff sowohl als Hnschke und mit ihnen wohl alle Physiologen gladen nun die anatomische nud physiologische Bedeutung einer Windnen sowohl des grossen als kleinen Gehrins darin setzen zu können, dass auch sie auf dem allgemeinen Bildnengegesetz, wodurch die Natur die Mannigfaltigkeit einer höhern Entwickelung so oft herbeiznführen pflect, bernhen: auf dem Gesetzt der Faltnung.

Neue Bildungen werden nämlich in unserem Körper anf dreifache Weise in den festen Theilen hervorgebracht: 1) durch Differenzirung (Entwickelnng), welche bald in einer blossen Theilung in gleichartige Theile besteht (quantitative Dift.), bald vollkommener Art, ein qualitativer Polaritätsakt ist, wobei die neuen aus einem einfachen Theile hervorgehenden Producte sich anch qualitätiv different und mehr oder weniger entgegengesetzt zu einander verhalten; 2) durch Aggregation getrennter Theile, und 3) durch Faltung. Allen Dreien entsprechen dann verwandte chemische Akte: der Akt der chemischen Zersetzung, der Umsetzung, Verschmetzung und Auflösung und Auflösung.

Faltungen überhanpt aber und so auch die Windnagen des Gehirns. sagt Huschke ferner - und dies erachten wir für die psychologische Bedentung besonders wichtig - entstehen durch ungleiches Wachsthum einzelner Stellen der Hirnoberfläche, welche dadurch zu abwechselnden Wülsten und Furchen hervorgetrieben werden. Sie sind im Kleinen, was die Lappen im Grossen, Läppchen und Acini, deren letzte wichtige Elementartheile die neuerdings entdeckten, wohl auch schon von Malpighi (de cerebri cortice p. 78) gesehenen Hirnzellen sind. Ihr Zweck ist also theils Individualisirung, theils wie bei aller Faltnng, z. B. in der zahlreichen Faltnng und Ramificationen des Schleimhantsystems (Drüsen), die Vergrösserung der Oberfläche in einem kleinen Ranme, welche im menschlichen Gehirn dadurch nach Desmoulins ungefähr 12 Mal grösser wird. Oder noch bestimmter, es ist die Vermehrung der Rindensubstanz. Mit der Verdickung der Hirnwände verdickt sich die Rinde und nimmt zugleich die Zahl und Tiefe der Windungen zu. Ohne Windungen würde bei gleichem Umfange des Hirns - mithin ohne Unförmlichkeit des Schädels - die für die Markmasse nöthige Rindenmasse mit ihren Hirnzellen nicht wohl möglich gewesen sein und eben so wenig die vielfachen Berührungsflächen beider Substanzen; die Windungen sind daher der Ausdruck der Massenbildung der grauen Snbstanz in ihrer Berührungsfläche mit der weissen. Insofern wir aber in der grauen Sphstanz die Centralmasse des Nervensystems anerkennen mässen, von deren Vollkommenheit nicht nur die Windungen abhängen, sondern anch die s. g. spontanen, verstärkenden Wirkungen seiner Thätigkeit, so ist anch der Mechanismns des geistigen Lebens um so vollendeter zu schätzen, je zahlreicher und tiefer die Hirnfurchen sind bei gleicher Wölbung und Dicke der Windnngen, and je intensiver und schärfer begrenzt ihre graue Färbnng ist. Eine Abnahme ihrer Färbung ist daher eben so der Ansgang der Manie, wie die Verhärtung der Marksnbstanz, und Blödsinnige haben, wie die Thiere, flache und sparsame, grobe Windnngen, geistreiche Racen, Völker und Individuen haben zahlreiche, seingegliederte und tiefe Windungen. Der Mensch aber hat überhanpt mehr and naregelmässigere Windungen und tiefere

Hirnfurchen, als irgend ein Thier, von denen ich hier nur noch die des Affen und vorzüglich die der Makis (Hnschke l. c. 8, 133) herans hebe. Die Affen haben keine so grossen und geschlängelten Windungen. wie der Elephant, so dass sie beim ersten Anblick viel entfernter vom Menschen zu stehen scheinen, als dieser. Aber die Form des ganzen Hirns, seine Entwickelung nach hinten, die Ausdehnung und Neigung der sylvischen Grube ist offenbar menschlich, wie von einer menschlichen Frucht. Indess ist eine wichtige, jetzt erst eintretende Verändernng wohl zu merken, das ist die Entstehung eines Klappendeckels und die Randwülste der Insel. Uebrigens haben die Affen drei Urwindungen, zwei obere und eine innere Windung. Gyrus supraorbitalis and ihr Bogenwalst besitzt zwei Verlängerungen nach hinten.

die das kleine Gehirn grösstentheils bedecken.

In der menschlichen Frncht ist die Oberfläche der Halbkugeln Anfangs glatt wie im Vogel und die sylvische Grube ist der Mittelbunkt. um welchen sich die ersten Randwülste herumlegen, indem die beiden Hirnenden schief gegen einander wachsen und dadnrch iene Grube und snäter die Anfangs noch glatte Insel derselben hervorbringen. Die Sylvische Grube ist Anfangs also sehr weit und flach. Am tiefsten ist sie am Hacken und wird immer flacher nach oben, so dass man sie bei der 27 wöchentlichen Frucht von oben her noch nicht findet. An der obern Fläche, dicht neben der Mittelspalte, fehlen in dieser Zeit bis zum 8. Monat noch alle Windnngen, und zwar länger als anderwarts. Neben diesem noch einfachen Gyrus fossae Sylvii, ans dessen Theilung bald die dem Menschen ebenfalls zukommenden drei Urwindungen hervorgehen und aus deren Mitte der Klappendeckel herabwächst, ist auch die Hackenwindung eine gleichzeitige, vielleicht selbst eine noch frühere. Ansserdem bildet Tiedemann in seiner Entwickelungsgeschichte des Gehirns noch senkrechte Falten an der Innenfläche jeder Hemisphäre ab, vorzüglich eine etwas hinter dem Balkenwulst, und Döllinger (Beiträge zur Entwickelungsgesch, des m. Hirns, Fig. 9) in der 20. Woche anch Anfänge der Urwindungen des Bogenwulstes, der von vorn nach hinten fortzuschreiten scheint, wie der Balken, den er umgürtet, in der 28. Woche die beginnenden kreuzförmigen Windungen nehst der geraden Windnng (Gyri cruciati et rect. Val.) an der Oberfläche des Unterlappens, am Hinterlappen aber den Zwickel, alle jedoch nur von fenchten Furchen begrenzt, wie sie auch noch die Hemisphären des Neugeborenen haben. Nach den Gebrüdern Wenzel fangen beim menschlichen Fötus die Windungen am mittlern und hintern Theile der grossen Lappen an und schreiten nach vorn fort. Noch beim 7 jährigen Kinde haben ste ihre Vollkommenheit nicht erreicht (Huschke).

Um die physio-psychologische Bedeutung des Hirns besser begründen zu können, müssen wir indess dessen Prototyp, das Rückenmark und seine Stränge näher betrachten, weil dasselbe sich im verlängerten Mark entfaltet, worin alle Primitivfasern des ganzen Körpers zusammenlanfen, nm an verschiedenen Stellen des Hirns in einem granen Kerne zu enden oder vielmehr zu entspringen. Dies kann zwar ohne Unterbrechung der Fasern nicht geschehen, da alle Leitung nur dnrch Primitivfasern zu Stande kommt, keine Primitivfaser aber mehr empfindet oder bewegt, deren Verbindung mit dem Hirn unterbrochen ist; ferner keine sich theilt, alle vielmehr mit zarten Wnrzeln (radiculae inferentes s. periphericae) in Ganglienkngeln beginnen: eine Anzahl derselben auch ans den Ganglienkngeln des Rückenmarks und der Knoten entspringen, endlich das verlängerte Mark zu dünn ist, um sämmtliche, wenn auch verdünnte Primitivfasern des Körpers entfalten zu können, so scheint auch der Schluss gerechtfertigt, dass bis zum verlängerten Mark herauf noch eine Vereinfachung und Concentration der Primitivfasern durch vielstrahlige Ganglienkngeln in der Weise eintritt, dass eine solche Kngel viele eintretende (peripherische) Wurzeln hat, und weniger oder nur Eine austretende centrale und dadnrch ganze Gruppen empfindender Hantflächen an eine einzige Ganglienkugel des Gehirns gekettet werden, wodurch allein viele Erscheinungen, z. B. die Weberschen Tastversuche mit einem aufgesetzten Zirkel und die Zusammenziehung ganzer Muskeln und Mnskelreihen z. B. bei den Tonmodnlationen etc., ihre anatomische Erklärung finden. Durch die Brücke setzt sich die so entstandene Masse in das grosse Gehirn fort und wird auf diesem Wege dnrch grane Massen und daraus entspringende neue Markbündel verstärkt. Alle seine Theile trennen, kreuzen und verbinden sich wieder zu nenen Combinationen auf mannigfache Weise. Was also für das Gefüge der Nervenknoten, was für die Hirnnerven und ihren Verlauf gilt, findet in noch höherem Grade im Centralorgan selbst statt. Erwägt man nun noch, dass ansserdem Rückenmark und Gehirn aus denselben Bestandtheilen zusammengesetzt sind, so wird man nicht umhin können mit Huschke zu dem Schlusse zu gelangen, "dass wie fast alle Nerven gemischte sind, wie ihre Fasern, selbst während ihres Verlanfs unanfhörlich gemischt werden, wie die Nervengeflechte keinen andern Zweck haben, so anch die Organe des Gehirns selbst."

Aus den gleichen Elementen wie aus der gleichen Construction des Gehirns und Rückenmarks dürfte sich auch auf eine gleiche Function beider schliessen lassen, daher auch die Annahme gerechtfertigt erscheint, dass die Gehirnthätigkeit ebenfalls auf Empfindung und Bewegung zurück zn führen und mithin in dieser Reziehnng primär sehr zn vereinfachen sei, welche Reduction wir hiernnter anszuführen versuchten.

Indess handelt es sich, wie Huschke treffend bemerkt, bei der Untersnchung und Classification der Windnngen nur um Seh- nnd Streifhügel. Die Windungen des Stirnhirns (Vorderlappens) hängen mit letzterern und dnrch ihn mit dem Fusse der Hirnschenkel und folglich mit den Pyramiden, demnach anch mit den Seitensträngen des Rückenmarks zusammen. Dagegen die Windnagen des Scheitel- und Zwischenscheitelhirns (Hinterlappens) entstehen aus den Marksträngen, die aus den Sehhügeln hervortreten, hängen genetisch durch diese mit der Haube, der Hirnschenkel und den diese wesentlich bildenden Vor dersträngen des Rückenmarks zusammen. Denselben gebührt also der Name der Windungen, der Vorder- oder Olivenstränge, der Hanbe oder der Sehhügel. Auf ähnliche Weise werden sich die Hinterstränge des Rückenmarks verhalten, und steht ihre Zweitheilung in zarte Stränge und Keilstränge wohl damit im Connex. Mindestens dringen die ersten, ohne Antheil am kleinen Gehirn zu nehmen, wescntlich in die Haube ein, laufen also wahrscheinlich mit deren übrigen Fasern dem Hinterlappen zu, während die Keilstränge, nachdem sie eine Anzahl an das Cerebellum abgegeben, wahrscheinlich in die Vorderlappen sich begeben. So wenig nun der Endverlauf klar ist, ebenso wenig ist es deren physiologische Natnr; bekanntlich hat ihnen Bell eine respiratorische Bedeutung zugewiesen. Hiermit würde nach Hnschke die endliche Verbreitung in der Snbstanz des Streifenhägels, als der mit dem Geruchsorgan in naher Beziehung stehenden Hirnganglien harmoniren, denn der Geruchssinn selbst ist der Respirationssinn.

Foville unterscheidet (Anatomie de Système nervenz cerebropinals. S. 104) ebenfalls zwei besonder Faserysteme. Das erste begreiff jene Faserung, die von der Vorderfäche der Medulla oblongata ans als Pyramiden durch die Brücke und die Hirnschenkel zu den Corpora striata sich hinzieht, oder auch amgekehrt, von hier entspringt and durch jene Thelle hindarch zur M. oblongata and zu den vordern Marksträngen des Rückenmarks verlaufen. So wie auch von den Corpora striata eine Menge Fasern radienförmig ansgehen, die vertical zu den Gehirnwindungen aufsteigen und in deren Rindensubstanz endigen, indem sie fücherförmig anseinander gehen, im vorderen, mittlereren und hinteren Hirnlappen bis zum vorderen hin sich ansbreiten, fast überall parallel mit der Fissura magna zwischen beiden Hemisphären verlanfend und ungefähr 2 Centimeter von dieser Fissur entfernt. Das zweite Fasersystem verläuft von der Hintereite der M. oblongata langs der inneren Seite des Thalamns und an den Wanden des 3. Ventrikels zur vordern Siehplatte (Substantia perforata anties), welche von dem m den Hirnschenkel sich herumschlagenden Tractus optiens und zur Seite des Chiasma gelegen ist. Mit dieser Stelle steht die Warzel des Offactorias eben in directer Verbindung, und der Optiens hängt durch seine Commissara mollis damit zusammen. Von da aus verläuft diese Fasermasse becanformig von vorn nach hinten über den Balken weg, und schlägt sich hinter dessen hinterem Rande zum nuteren Gehirnlappen berah. Sie ist mit granner Substanz belegt und es gehe immer Fasern von ibr ah, die gegen den oberen Rand der grossen Hirnspalte gerichtet sind.

Soweit nun anch die vorhin erwähute Uehereinstimmung des formalen Herganges hei der Gehiru- und Rückenmarksthätigkeit und der Znsammenhang beider anzuerkennen ist, so dürfte sich doch auch diese Annahme und der durch Phlüger (die sensorischen Functionen des Rückenmarks der Wirbelthiere nebst einer neuen Lehre üher die Leitungsgesetze der Reflexionen etc.) angeregte Streit; dass es nämlich eine Irrlehre sei, das Gehirn als alleiniges Organ des Sensorinms anzusehen, sondern dass die sensorischen Functionen vom ganzen Cerebrospinalsystem, also vom Gehirn und Rückenmark zusammen verrichtet werden. hereits von Lotze (Gött, gelehrte Anzeigen, Stück 174-178 de 1853) theoretisch, sowie von Golz (Beitrag zur Lehre von den Funktionen des Rückenmarks der Frösche: Königsherger med. Jahrhücher, Bd. II, Hft. 2, S. 189) and noch schlagender in einem Referat von Tohias (Ueher den Wohnsitz der Seele; Deutsche Jahrh. Bd. II, Hft. 2, S. 227) experimentell widerlegt und beseitigt sein, und hedart desshalb hier keiner weiteren Ansführung. Nur hinzufügen wollen wir, dass wiewohl der innige Zusammenhang zwischen Hirn und Rückenmark, wie gesagt, nicht zu verkennen ist, doch das Hirn, das eigentliche Substrat unserer Seelenthätigkeit, das Centrum nuseres Bewnsstseins, unseres Selhstgefühls ist, das Rückenmark sowie das ührige Nervensystem nur die minder wichtigen Thätigkeiten, Bewegungs-, Bildungs- und Ernährungsvorgänge verrichten. Ein Druck auf das Gehirn führt sofort sopor und Verlust des Bewnsstseins herbei, das mit dem Aufhören des Druckes anch wieder eintritt, sowie die Durchschneidung der Compression eines Nerven, dessen Leistungsfähigkeit aufheht und Lähmung des Organs, zn dem er geht, herbeiführt. Dies lehren anch die doppelköpfigen Missgehnrten: denn nur wo zwei Köpfe oder doch zwei Hirne vorhanden sind, kommen anch die Aensserungen einer doppelten Persönlichkeit zum Vorschein, welche sich zuweilen durch entgegengesetzte Gemüthsregungen und Gefühlserscheinungen kund geben, so dass der eine weint,

während der andere lacht, oder der eine schläft und der andere wacht, und sie sich einander um Rath fragen oder anszanken. Hierüber siehe Starke: Patholog. Fragmente Bd. II, S. 101; Thom. Bartholinus. Histor. anat. C. I, hist. 66; Buchanam: Harless und Ritter, neues Journal etc. Bd. IV, S. 76; Fanzago: das doppelköpfige Kind, Salzburg, medic, chirurg, Zeitung Bd. III, S. 432; Huschke: I. c. S. 166.

Es erscheint demnach nuzweifelhaft, dass das Gehirn das Centralorgan sowohl für die mit Bewusstsein verknüpften psychischen Leistungen, als für die Nervenverrichtungen anzusehen ist, auch haben wir darauf hingewiesen, dass sich dieser Gegensatz eben sowohl in der grauen Masse selbst, als Central- und peripherisches Grau ausspricht. Die vergleichende Anatomie hat aber zugleich diese verschiedene Function in dem Verhalten der Elemente der Nervensubstanz selbst angezeigt: dass die weisse Substanz nämlich - die zur Vermittelung zwischen Hirn und Körper und einzelner Hirntheile dient - in dem Verhältnisse wie das Centralgau das relative Uebergewicht hat, ebenfalls vermehrt gefunden wird, und in dem Maasse sich verringert als die Corticalsub-

stanz prävalirt.

Zwar ist dies Verhältniss noch nicht direct durch quantitative Bestimmungen festgestellt, allein mehrere Thatsachen und Umstände weisen entschieden darauf hin. Dazu kann man zunächst die von Sömmerjug und Anderen gemachte Beobachtung rechnen, dass der Mensch von allen Thieren die dünnsten Nerven im Verhältniss zu der Masse seines Gehirns besitzt, als Beweis, dass bei ihm die graue Masse des Gehirns überwiegend über die in den Nerven in's Gehirn eintretende weisse Substanz entwickelt ist. Dasselbe beweist die von Tiedemann festgestellte Thatsache, dass der Mensch auch das, zu der Grösse seines Hirus dünnste, verlängerte Mark besitzt, insofern auch dieses als der Gesammtbetrag der in dem Rumpfe sich verbreitenden weissen Nervenröhren betrachtet werden kann, die in das Gehirn sich fortsetzend, also nur einen relativ kleinen Theil der Gesammthirnmasse ausmachen. Zu demselben Resultat gelangt man aber auch durch Wägungen des ganzen hückenmarks, welche ergaben, dass der Mensch das relativ zum Gehirn bei weitem leichteste Rückenmark besitzt. Das Rückenmark des Menschen macht im Mittel etwa 1/40 der Masse des Gehirns aus. Dagegen fand schon Lauret dasselbe bei mehreren Sängethieren 1/4-1/s, und bei Vögeln 1/9 (l'anatomie comparée du système nerveux Paris 1857); Bischoff fand es (l. c.) bei Hunden 1/4 -- 1/4 und bei jenen kleinen Singvögeln, dem Finken, Zeisig, Sperling %-1/10 von dem Gewichte des Hirns, woraus also die Prävalenz der weissen, mit der psychischen Function in keiner directen Verbindung stehenden. Substanz bei letztern augenscheinlich

hervorgeht. Es lässt sich aber anch aus den zn jenem Behufe mit Fröschen gemachten Versuchen Philigers nachweisen, dass der Irrthum dieses Experimentators angenscheinlich durch den langen associrenden Gebranch, durch Uebnag und Gewohnheit oder die gemeinschaftliche Ausbildung der dabei betheiligten Gebilde, also durch den Reflex herbeigeführt worden i

Wenn man demnach nan die Geisteskräfte im Gebirn zu localisiren sich gedrängt sieht, so wird man anch den nicht unbedeutenden Unterschied der geschlechtlichen Seele auf mathematischem Wege, durch Wagung und Messung des Schädels, sowie der verschiedenen Hirntheile durch die gewonnenen Resultate zu erweisen im Stande sein und jene Annahme anch hierdurch bestätigt finden.

Nnn findet sich nach Huschke: 1) beim Weibe die Centralfnrche and somit auch die sie begleitende Centralwindung senkrechter stehen, als beim Mann: 2) vorzüglich aber, dass der Abstand ihres obern Endes vom hinteren Ende der Hemisphären in weiblichem Gehirn verhältnissmässig grösser ist, als im männlichen; mithin liegt beim Manne weit mehr Hemisphäre vor dem snlcus vertebralis, beim Weibe hinter demselben. Dies Ergebniss der äusseren Messung stimmt mit der Messung der innern Fläche der Hemisphären ganz überein. Daraus folgt, dass im weiblichen Hirn die von der hintern Centralwindung anslaufenden Windungszüge entwickelter sein werden, am männlichen Gehirn dagegen die vom vordern Centralwalst entspringenden. In der That gewahrt man leicht, dass am weiblichen Gehirn das Scheitelhöckerläppehen und das dahinter liegende hintere änssere Scheitelläppchen nebst dem Vorzwickel verhältnissmässig, ja absolut grösser und complicirter sind; beim Manne hingegen bewirkt die schiefere Lage der Centralfurche, dass die von der vordern Centralwindung abgehenden Windungen länger werden.

Weniger genan hat man bis jetzt den Unterschied der andern Windangen gemessen; dürfte man aber nach dem Ergebniss der Schädelmessungen urthelien, so möchte beim weiblichen Geschlecht anch das Interparietalhirn mit den hier liegenden Windungen bevorzugt sein, während beim Manne eine grössere Entwickelung der vordern Züge und besonders deren Erster erwarfen lassen.

Das von Huschke nach etwa 12 Wachsabgüssen gewonnene Ergebnis berechtigt zu dem Schlasse, dass beim Manne, wo auch die Schläfenbeinschappe verhältnissmässig grösser ist — der 1. nnd 2. Zug des Vorderhirus, beim Weibe hingegen — wo der grosse Plügel des Keilbeins sich mehr ansbreitet — sich der obere nnd dritte Zug durch Breite auszeichnet. Man kann hierin eine gewisse (relative) Uebereinstimmnag mit den zwei entgegengesetzten Ordnungen der Säugethiere fünden. Bei den Caruivoren ist der 1. Zug bevorzugt, bei den Herbivoren der 3. nnd 4. Die Raubthiere reprisentiene in ihrem Character das mäunliche, die Wiederkäuer das weibliche Geschlecht, denen auch die weibliche Gemüthlichkeit mehr eigen ist uud sich dies !durch die Physiognomier zu erkeunen zieht.

Ohne die Grenzen meiner jetzigen Aufgabe zu überschreiten, darf ich hier diesen Gegenstand wohl nicht weiter verfolgen, da ich hier ohnehin nur Bekanntes referiren kann, and es mir in einem beschränkten Wirkungskreise an eigenen derartigen Untersuchungsobjecten grösstentheils mangelte: nur erwähnen will ich noch, dass wiewohl es noch an einer hinreichenden Zahl Beobachtungen fehlt, um die Racen- und Nationalverschiedenheiten des Gehirns und nameutlich des Windungssystems mit ausreichender Sicherheit festzustellen und nicht weniger das des Orang-Ontang und Chimpanse, doch aus den von Tiedemann vorhandenen trefflichen Abbildungen des Gehirns des Negers und einer Buschmäuuin, sowie des Oraug-Outang und Chimpause von Schröder v. d. Kolk, Vrolik und Tiedemann so viel hervorgeht, dass ausser anderen Verschiedenheiten auch besonders eine geringere Asymetrie der Windungen und dem an seiner Wurzel dickeru und aufgetriebenen Stiele des Hirnanfangs am Negerhirn sich zeigte, woraus hervorgeht, dass das Negerhiru, sowohl das grosse wie das kleine, auch selbst das Rückenmark, den Typus des kindlichen und weiblichen Hirus eines Enropäers besitzt und ausserdem sich dem Typus des Hirns der höheren Affen nähert.

So wohlhegrundet nnn auch die Annahme erscheint, dass die psychischen Verrichtungen allein durch das Gehirn und namentlich durch das Vorderhirn vermittelt werden und dass der Mechanismus der Thätigkeit, wie im ganzen Organismus in Erregbarkeit (Sensation) und reactiver Bewegung besteht, so sind uns doch bis jetzt die nähern Bezüge des Hergangs so gut als gänzlich unbekannt, was weniger wundersam sein dürfte, im Anbetracht, dass trotz aller mühsamen Arbeiten über die organische Struktur des Gehirns, dennoch die feineren Texturverhältnisse, worauf doch wahrscheiulich rücksichtlich der dadurch bedingten Functionsäussernngen so sehr viel ankommt, so gut wie gar nicht aufgehellt sind, und es noch viele Mühe nnd Zeit erfordern dürfte, bevor uns dieses auch in dieser Hinsicht räthselhafte Organ erschlossen sein dürfte. Eben so wenig ist bis jetzt das chemische Verhalten des menschlichen Gehirns, das doch unzweifelhaft mit seiner Function in genauem Zusammenhange steht, ansreichend aufgeklärt. Zwar will v. Bibra im meuschlichen Gehirn ein anffallendes Vorherrschen des Fettes vor dem der Thiere, sowohl der Sängethiere als Vögel, gefunden haben, während bei Letztern der Wassergehalt überwiegt; sowie Husehke auf das grössere Verhälteiss der Fette in der Marksubstanz dagogen des Wassers und Pigments in der granen Substanz aufmerksam macht. Indess ist bereits von Bischoff dagegen erinnert worden, dass wir bis jetzt nicht im Stande sind, dem Fette eine solche functionelle Bedentong zu ertbeilen, min seinem grössern Biechthume einen Vorzug zu erblicken, sowie der grössere Fettgehalt der Muskeln des einen Thieres vor dem anderen, jenem keine grössere Bewegungsthätigkeit erthelle. Mehr Beachtung dürfte die andere Ansicht über die chemische Zusammensetzung des menschlichen Hirns in Bezug auf seine Thätigkeit haben, worauf wir naten noch zuröckkommen.

Ueberhampt aber erscheint der Vorzag des menschlichen Hirzes vor dem der Thiree, worand bereits hingweisen, mehr weniger allein in seinem eigenthümlichen anatomischen Bau und feinern Textur zu liegen, wohrech auch die functionellen Vorzäge rücksichtlich ihrer leichtern Bewegichkeit zum grossen Theil zu sachen sein dürften; während die chemische Bedingung in der durch die sehnellere Bewegung hei de besondern Anordnung des Blatlaufs durch die verschiedenen Hirzusbstanzen veranlassten schnellern Evaporation und Oxydation nebst dem leichtern Umsatz der flüchtigen Bestandtheile, sowie der anffallend vermehrten Quantität der wässerigen Umbillung des menschlichen Hirzes namentlich in seiner jüngern Periode zu seiner Thätigkeit zu beruhen seheint.

Wie sehr aber die veränderte Beschaffenheit des Blats die Dignität eines Organisms und mithin anch die Leistungsfähigkeit eines Organis zu erhöhen vermag, sehen wir im ansgedehntesten Maasse an dem Eintritt der Wärmeentwickelnng und der bedeutenden Steigerung des ganzen Lebensprocesses mit der Bildung des Septem cordis im Theirreich. Eben so wenig aber wird man die mit dem menschlichen Hirn gleichzitig vorhandene höhere Dignität des Blats, worin dasselbe sich fort-danernd hadet, verkennen, dessen belebender Einflass sich selbst noch eine Zeit lang nach Butfernung eines Nerven aus dem Organismus auf denselben bethätigt.

Die Beobachtung hinsichts der Wichtigkeit des Banes und Eniwickelung des Organs für die gestigen Leistungen des Individuums veranlasste nnn anch geistreiche Forscher ansser der directen Feststellung des Verhaltens des Hirnes, anch dessen Behälter, den Schädel zu nutersochen, sowohl in Bezug auf dessen Höhle, in wie weit sie ganz vom Gehirn erfüllt wird, als in wie weit im Allgemeinen die äussere Form mindestens des dis Gehirn enthaltenen Schädeltheils anch der Grösse

Formula Cappy

und Gestalt des Hirns entspricht. In Beziehung auf die directen Messungen der Schädelhöhle haben die vergleichenden Untersuchungen von Morton and Owen an Schädeln aller Menschenracen und an vielen Schädeln der drei höchststehenden Affen, nämlich des Gorilla, Chimpause und Orang-Outang ergeben, dass im Mittel der kleinste Menschenschädel einen noch mehr als noch einmal so grossen Kubikinhalt besitzt, als der grösste Gorilla-Schädel, und selbst der absolnt kleinste Menschenschädel fast doppelt so gross ist, als der absolut grösste Gorilla-Schädel. Auch die mühsamen Untersuchungen über das Hirn von Hnschke, welche in genauer Verbindung mit denen des Schädels stehen. ergeben die innige Uebereinstimmung mit den osteologischen Ergebnissen. Ausserdem hat sich herausgestellt, dass der s. g. Camper'sche Gesichtswinkel bei dem Menschen-Schädel bei weitem grösser ist, als bei allen Thierschädeln. Dieser Winkel, der bekanntlich dnrch zwei gerade Linien hervorgebracht wird, von denen die eine von dem aussern Gehörgange zur Basis der Nase, die andere von dem hervorragendsten Theil der Stirn auf die grösste Hervorragung des Oberkiefers gezogen und wobei der Kopf im Profil betrachtet wird, oder der von einer dnrch den hervorragendsten Punkt der Stirn und der Oberkieferfuge und einer andern, durch die Schädelbasis gezogenen Linie gebildet wird, bezeichnet gerade den Schädeltheil, der die wichtigsten Gebilde der psychischen Thätigkeit amschliesst. Die Grösse dieses Winkels drückt das Verhältniss dieser beiden Haupttheile des Schädels ans, nämlich des das Gehirn umschliessenden und des Gesichts- oder Fresstheils des Schädels, and man findet in der That, dass beide in einem umgekehrten Verhältnisse zu einander stehen, dass je grösser der Hirntheil des Schädels ist, der Gesichtstheil nm so mehr zurücktritt und umgekehrt, sowie der Gesichtstheil nm so mehr hervortritt, je weiter man in dem Thierreiche zurückgeht, der Winkel bei den Fischen, Amphibien und Vögeln am kleinsten ist und sich allmählich in der Reihe der Sängethiere je höher sie intellectuell entwickelt sind, erhebt. Es übersteigt derselbe aber anch bei den höchst entwickelten Sängethieren, bei dem Orang-Outang und Chimpanse nicht 50°, während er selbst bei dem Neger 65-70 beträgt und bei dem Kaukasier auf 85° steigt. Es lassen sich zwar gegen die Anwendung dieses Maassstabes, meint Bischoff, allerlei Zweifel erheben, schon insofern die äussere Figuration des Hirntheils des Schädels, besonders in der Stirngegend durch die Entwickelung der hier befindlichen Stirnhöhlen nicht genan der Entwickelung der Schädelhöhle und des in demselben befindlichen Hirns entspricht, allein im Ganzen ist er auf ein tief eingreifendes Entwickelungsgesetz begründet und entspricht auch soweit der Erfahrung, dass wir seine bedeutende Verschiedenheit sehr wohl als einen Unterschied zwischen dem Menschen und Thiere festhalten können. Auch finden wir in der That bei den in der Kindheit schwachsinnig gewordenen Menschen und beim angeborenen Blödsinn ein Zurückweichen der Stirngegend und eine dadurch bewirkte Verkleinerung jenes Winkels.

Es fehlen also anch dem Schädel, der knochigen Umhüllung seiner höchsten Sinneswerkzeuge, nicht ausreichende Unterscheidungsmerkmale. Mag man nun den Schädel auf jede der dreierlei Arten betrachten, entweder im Profil (Camper'scher Gesichtswinkel), oder von oben (Blumenbach'sche Methode) oder von unten (nach Prichard) untersuchen, so werden wir über die Verhältnisse des Gesichtsschädels zum Gehirnschädel oder über die Entwickelung der Kiefer nach vorn belehrt. Man kann dies Verhältniss messen durch den s. g. Gesichtswinkel bei der Betrachtung im Profil, durch das Vortreten der Kiefer über die Schädelgrenze bei der Betrachtung von oben, oder durch die Verschiebung des Hinterhauptsloches bei der Ansicht von unten: da das Hinterhauptsloch, durch welches die Verbindung zwischen Schädel- und Wirbelsäule hergestellt wird, sich bei den edlern Schädeln, von unten betrachtet dem Mittelpunkt ausserordentlich nahe befindet, während es bei den Affen immer weiter nach hinten rückt. Alle diese Unterschiede der Schädelbildung, wie man sie auch messen mag, beruhen auf den Verhältnissen zwischen Gesichts- und Gehirnschädel, je kleiner der erstere, desto höher und edler die Schädelform. Wenn man also von der Gesammtlänge des Schädels die Länge des Hirnraumes abzieht, so erhält man nach Vogt (Vorlesungen über den Menschen, seine Stellung in der Schöpfung und in der Geschichte der Erde. II Bde., Giessen 1864) in Zahlen ein anschauliches Bild von dem Rang der Schädelbildungen.

|  | tschädell | 100 |
|--|-----------|-----|
|  |           |     |
|  |           |     |

|            | Hirnschädel. | Gesichtsschäd |
|------------|--------------|---------------|
| Europäer   | 89,1         | 10,9          |
| Australier | 78,7         | 21,3          |
| Orang      | 47,7         | 52,3          |
| Gorill     | 45.9         | 54 1.         |

Wie man die Sache auch wenden, von welcher Seite man sie auch anschauen mag, meint Carl Vogt, stets wird sich diese bedeutende Kluft in der Bildung des Schädels zwissehen Mensch und Affe darstellen, welche durch das gegenseitige Verhältniss des Hirnschädels und Gesichtsschädels gegeben ist." Die Kluft, welche zwischen dem Australier und dem Orang liegt, können nach Vogt nur jene unglücklichen Geschöpte ausfüllen, die unter dem Namen Microcephalen bekannt sind und als klüton geboren werden; was indess bei dem heutigen Stande

r.w.

der Wissenschaft sehr zweifelhaft bleibt. Gratiolet hat auch anf das Verwachsen der Näthe nach einem anderen Gesetz wie beim Weissen aufmerksam gemacht, dass näulich seine vorderen Näthe, Stirnanth und Kronenanth früh, weit früher verwachsen als die hintern, während beim Weissen die umgekehrte Reihenfolge stattfühnt.

Die absoluten wie relativen linearen- Flächen- und kubischen Messungen des ganzen Schädels und der einzelnen Knochen desselben nach Alter, Geschlecht, Racen, Volker, wie der Thiere von Huschke geben ein richmiches Zeaguiss dentschen Pleisses und bethätigen, wie erwähnt, die Uebereinstimmung des Organs mit seinen knöchernen Umhüllungen; ebenso die von Welker vorgenommenen Untersnehungen über Wachethum und Bun des menschlichen Schädels 1. Ir 7är. Aun dir die amerikanischen Schädel nach 150 Messungen von Morton in dessen Prachtwerk: crania americana etc. Tab. 78 fol. sind nicht min der instructiv, worauf wir hier indess, sowie auf die in den trefflichen Handbehern der Antomie von Kranse, Arnold etc. verweisen missen.

Wenn wir nun hiernach schon zugestehen müssen, dass der feinere Bau und die Textur des Gehirns uns dennoch fast ganz unbekannt ist. so wird man um so mehr zngeben, dass die anatomische Kenntniss der einzelnen Hirngebilde nns noch weniger in den Stand setzen, den functionellen Ausdruck mit Sicherheit hierauf znrückzuführen. Indess finden sich auch hierüber schon manche Andentungen von Volkmann (in R. Wagner's Handbuch der Physiologie I.) und Huschke (l. c.) Es hiesse indess die Leser belästigen, hier noch woiter darüber zu sprechen, nnr hinzufügen will ich schliesslich, dass nach Dn Bois die Nerven Elasticität besitzen, und dass es wahrscheinlich ist, dass diese in den verschiedenen, namentlich Sinnesnerven einen verschiedenen Grad hat, um in den eigenthümlichen Schwingungen, welche man specifische Energie der Nerven genannt hat, dnrch die Einwirkung äusserer Einflüsse versetzt zu werden. Natürlich hat auch hierbei die Art der Gestaltung nnd der änssern Entfaltnng dieser Nerven im Verein mit den verschiedenen Apparaten einen besondern, wo nicht den wesentlichsten Antheil zur Ausübung ihrer Functionen. Ebenso findet sich an den Wurzeln der Spinalnerven eine Verschiedenheit, dass nämlich ihre Nervenröhren in den hintern Wurzeln zu 2/5 von 0,004-0,018", zn 1/5 von 0,0012-0,003", in den vordern zu 1/4 von 0,06-0,011", zu 1/4 von 0,0025-0,003" besitzen, sowie sie in's Mark eingetreten sind, alle Charactere centraler Fasern haben und messen die stärkern anfänglich zum Theil 0,004-0,006" in den sensiblen, bis zu 0,008" in den motorischen Wnrzeln, verschmälern sich aber nachweisbar immer mehr, um schliesslich die Erstern mit kanm mehr als 0,004" - einzelne mit 0.006" - in die grane Snbstanz zu treten, dass aber auch, wie ich nnten ausführen werde, "die Eigenschaft sich gar sehr von der Fnnction unterscheide. Die verschiedenen Formen der Nervenröhren übergebe ich, erwähne nur, dass R. Wagner und Lenckart beim Menschen einen Uebergang der Fortsätze der vielstrahligen Zellen der Substantia ferrnginea in Nervenröhren gesehen haben (Gött, Anz. 1850, No. 23), und Ersterer hat anch (Gött, Nachricht, Octbr. 1851) in den electrischen Lappen der Zitterrochen gefunden, dass von den vielstrahligen Ganglienkörpern ein, seltener zwei nicht ramificirte Fortsätze in dankelfarbige Fasern übergehen. Auch Leydig hat denselben Uebergang im Cerebellum des Hammerfisches, ebenso Stannins für Petromyzon geseben. R. Wagner hat einen Zusammenhang zwischen den Auslänfern der vielstrahligen Nervenzellen, welche nicht in dunkelrandige Nervenröhren übergehen, mit ihren Fortsätzen bei den electrischen Lappen des Zitterrochens entdeckt. Hierans ergiebt sich freilich nur, wie Kölliker (Handbuch der Gewebslehre S. 203) bemerkt, dass Nervenzellen anastomosiren können und es bleibt dahingestellt, ob sie dies überall nnd mit allen Fortsätzen thun, oder ob sie an gewissen Orten anch frei anslaufen und einfach durch Juxtaposition auf einander und auf Nervenfasern wirken, wie dies letztere bei den grossen Nervenzellen des Markes und den Wurzeln der Rückenmarksnerven der Fall ist. Aus dieser Bemerkung dürfte sich anch die obengenannte Verschiedenheit in Bezug auf die Ansläufer der Zellen erklären lassen. R. Wagner und Schröder v. d. Kolk fanden unter andern auch beim Zitterrochen in den electrischen Organen der granen Substanz ähnliche Zellen.

Vom Prof. W. King wurde jüngst in der geologischen Section der British Association ein, anch für unser Thema interessanter, Vortrag gehalten, dessen ich hier mit wenigen Worten noch erwähnen will: nämlich "über den vom Prof. Schaafhausen zuerst beschriebenen Neanderthalischen Schädel" - den R. Wagner bekanntlich für den Schädel eines alten Holländers hält, der nur etwas stärker abweicht von dem Typns der Schädel, welche von der Insel Marken im Znyder-See stammend, in der Blamenbach'schen Sammlung ansbewahrt werden - wie "über die Gründe für die Ansicht, dass derselbe der elydischen Periode angehöre und von Menschen specifisch getrennt sei;" obwobl nns dessen dafür angegebene Grunde nicht recht einlenchten. Derselbe bestreitet, dass der Neanderthalische Mensch am Schlinsse der Eis- oder clydischen Periode lebte and meint: er halte es für nothwendig, die Anfmerksamkeit anf einen Gegenstand zn lenken, über welchen eine vorgefasste, auf ein Vorurtheil hinauslaufende, Meinung ziemlich allgemein herrscht. Agassiz, Latham u. m. A., selbst Huxley nicht ausgeschlossen, würden

kein Bedenken tragen, zuzngeben, dass die Gattung Homo durch mehrere Arten, als die eine jetzt lebende vertreten gewesen ist; allein es herrscht hier unbestreitbar eine tiefgewurzelte Ueberzeugung vor. dass die psychischen und die Sprachbegabungen des Homo sapiens generisch sind, obgleich man mit nichts für einen solchen Glauben einstehen und vieles dagegen einwenden kann. Ich, meines Theils, meint King, sehe keinen Grund zu zweifeln, dass wirklich Sippen der Gattung bestanden haben, die jene Gaben, welche die lebenden Menschenracen, jedoch in verschiedenen Graden, so hoch über die höchsten menschenähnlichen Affen stellen, nicht besassen. Warum sollte es nicht eine pliocänische oder clydische Sippe gegeben haben, die keine höheren Fähigkeiten besass, als diejenige, welche sie in Stand setzten, eine schützende Hütte zu errichten, einen Stein zu besonderen Zwecken zu gestalten, oder Nahrung für den Winter anfznstapeln, oder wie der Gorilla oder Chimpanse der Sprache zu entbehren und von der Existenz einer Gottheit ebenfalls nichts zn wissen? des Menschen psychische Begabungen sind sichtbar ausgedrückt in der hervorragenden Stirn und dem erhöhten Scheitel seiner Hirnschale. Wenn man aber berücksichtigt, dass der N. Schädel in seinen Characteren ungemein affenartig ist, so fühlt man sich zu der Annahme gezwungen, dass die Gedanken und Strebungen, die einst in demselben wohnten, ihren Flug nie über die des Thieres hinaus genommen haben. Der Andamare besitzt unbestreitbar die schwächsten Begriffe in Betreff der Existenz des Schöpfers des Weltalls; seine Ideen hierüber, sowie über seine eigenen sittlichen Pflichten, stellen ihn sehr wenig über die verständigeren Thiere, dessen ungeachtet sind sie der Art, dass sie ihn specifisch identificiren mit dem Homo sapiens. Ferner spricht die streng menschliche Gestaltung seiner Hirnschale für die Stelle, die man ihm anweist,

Zum Schluss mögen hier noch die ans der vergleichenden Anatomie von Schröder v. d. Kolk gewonnenn Resultate eine Stelle finden. Es zeigt sich nämlich bebrall, dass das embryonale Gehirn aus den nämeinen antreffen, und hierauf im Desouderen stützt sich der Satz, dass dem Wirbelreiche ein fester Typns zu Grunde liegt, dessen Entwickenung von den Fischen bis zu dem Mensehen mehr und mehr fortschreitend sich vervollkommet, so dass die verschiedenen Thiergattungen gleichsam nur Glieder einer grossen Kette sind.

Wir fragen daher, welche Theile bilden die erste Anlage des Gehirns beim Embryo und bei den niedrigsten Wirbelthieren, oder welche Theile des Gehirns sind als primäre, unbedingt nothwendige zu be-

Timority Lio

trachten, und welche Gehirntheile treten erst später anf als secnndäre, die aber desshalb nicht mit minder wichtigen Functionen betrant sind?

Nehmen wur die trefflichen Abbildungen des embryonalen Menschenghirns von Tiedemann (Anatomie und Bildungsgeschichte des Gehirus, Nürnberg 1816) zur Hand, so sehen wir das Rückenmark nater einem Winkel in die Medulla oblongata sich unbiegen; und vorderhalb der ersten Anlage des Cerobellum zeigen sich die Vierhügel, sowie noch weiter nach vorn die Sehhägel, die jetzt nur erst von Andeutungen der Hemsphären bedeckt sind. Die nämliche Grundform finden wir auch bei den Fischen: nur sind Medulla oblongata nad Cerobellum noch sehr unvollkommen, die hierauf folgenden Vierhügel sind sehr gross, und eine vor diesen liegende Anschwellung giebt nicht nur die Warzel der Rückennerven ab, sondern bedeckt auch die Corpora striata und Thalami, so dass sie als Anlage der Hemisphären zu denten ist.

Ueber die Bedeutung nnd die Fanctionen dieser verschiedenen Theile kann man nicht im Zweifel sein: Wir sehen beim Fische aus der Medula oblongata den Trigeminus, den Austicus, den Vagus, der zugleich dem Glossopharyngens entspricht, entspringen, mit einem Worte die Nerven für Empfindung, Gehör und Geschmack. In der Medulla oblongata nnd möglicherweise noch etwas weiter nach vorn, falls ein Znsammenhang mit dem Thalamus besteht, muss demnach der Sitz der Perception für die Empfindung, das Gehör und den Geschmack sein: es giebt beim Fische keine andern Theile, denen diese Functionen zuerkannt werden könnten.

Weiter nach vorn sehen wir die Sehnerven aus den Corpora quadrigemina abgehen. Sie müssen also beim Fische Sitz der Gesichtsperception sein, da sich keine andern Gehirntheile vorfinden, die diesen Zweck erfüllen könnten.

Noch weiter nach vorn, an der Wurzel der Riechnerven, muss dann die Perception der Geruchseindrücke vor sich gehen.

Nun bleiben noch die Corpora striata übrig, die mit den Pyramiden und den die Bewegung vermittelenden vordern Nervenwurzeln in so enger Verbindung stehen: es sind Bewegungsorgane, auf welche der Wille (Vorstellung?) wirkt, und durch die wir die Herrsechaft über die Bewegungen nassere Körpera ansüben.

Wir entnehmen hierans, dass die erste Anlage des Gehirns mit Theilen beginnt, durch die wir mit der Aussenwelt in Beziehung gebracht werden, nämlich mit den sensuellen Apparaten, die an verschiedenen Punkten des Gehirns die von Aussen emplangenen Eindrücke zur Perception bringen. Später erst treten jene Apparate auf, die uns die Herrschaft über den eigenen Körper nnd die willkübrlichen Bewegungen sichern. Die erstgenannten sind also primäre Theile, oder gleichsam die Grundlagen, auf denen das übrige Gebäude mehr nnd mehr zur Vollendung gebracht und compliciter hergestellt wird.

Schreiten wir in der Wirbelthierreihe vorwärts, so sehen wir, dass die primären Grundlagen bei den Amphibien, Vögeln and den verschiedenen Säugethieren sich erhalten, die Nerven entspringen beim Fische. wie beim Menschen aus den nämlichen Theilen: der Opticus kommt bei allen aus den vordern Vierhügeln, der Trigeminus ans der Medulla oblongata n. s. w. nnd bei den niedrigern Thierarten, so gut wie beim Menschen haben Verletzungen jener Vierhügel vollkommene Erblindnng znr Folge. Wir kommen so zu dem Schlusse, dass die Functionen dieser primären Gehirntheile in der ganzen Thierreihe identisch sind. Bei den höhern Thieren treten aber nene, immer mehr zusammengesetzte Theile hinzu, namentlich die Hemisphären, die ebenso beim fortschreitenden Wachsthame des Embryo wie auf den höheren Stufen des Thierreichs immer weiter nach hinten wachsen und über die an der Gehirnbasis gelegenen Theile sich herlegen. Bei den Fischen sind die Hemisphären sehr klein, und lassen die Vierhügel noch ganz frei liegen; bei den Amphibien haben sie bereits an Grösse zugenommen; bei den Vögeln sind die Vierhügel durch das Wachsthum der Hemisphären znr Seite geschoben, was bei den Vogelembryonen noch nicht so gefnnden wird; bei den Sängethieren fangen die Hemisphären an die Vierhügel zn überbrücken und beim stärkeren Wachsthnme nach hinten sich über das Cerebellum herzulegen; beim Menschen endlich wachsen sie gänzlich über letzteres hinweg.

Wir dürfen daber in die Hemisphären nicht den Sitz der sensuellen Perceptionen verlegen, nud ebenso wenig den Sitz der motorischen Willensenergie; denn beiderlei Fnnetionen gewahren wir schon bei den Fischen in vollkommener Ansführung, wo doch nur die erste Anlage der Hemisphären gegeben ist. In gewisser Beziehung kann man desshalb die Hemisphären als seenndäre Gehirntheile bezeichnen, die den primären hinzutreten nud mit den Organen für die Perception und für die Willensänsserungen in Beziehung steben, nicht aber selbst diese Organe darstellen.

Allgemein ist auch anerkannt, dass die Hemisphären unempfindlich und Verletzungen derselben nicht mit Schmerzenswahrnehmung verbunden sind. Gefühlseindrücke kommen in ihnen hicht zur Perception.

Fragen wir nach der Bedentnng und nach den Functionen dieser secundären Gehirntheile, also namentlich der Hemisphären des grossen Gehirns, so erscheint wohl die Annahme nicht zu kühn, dass die in den tieferliegenden primären Theilen bewirkten Eindrücke hier weiter verarbeitet nud zu bestimmten Vorstellungen megewandelt werden. Anch ist es jetzt allgemein anerkannt, dass die Grosshirnbemisphären die Organe der höhern Verstandeskräfte sind, und dafür liefert, wie sich weiterbin zeigen wird, die pathologische Anatomie ganz bestimmte Reweise

Wir haben den naturgemäss geschilderten Vorgang desshalb hier wiederholt, weil die hierans fliessenden psychologischen Sätze, zu denen wir unten gelangten, von selbst folgen. Recapituliren wir also denselben:

1) dass das embryonale Gehirn aus denselben einfachen Formen hervorgeht, die wir bei den niederen Thieren als einen bleibenden Zustand beobschen:

 dass derselbe sich durch die verschiedenen Thierklassen, von den Fischen bis zum Menschen fortschreitend entwickelt;

 dass bei allen Gliedern der ganzen Kette des Thierreichs bestimmte Organe stets zur Verrichtung bestimmter Leistungen vorhanden und erforderlich sind;

4) dass die sensuellen Organe zuerst (primär) und erst später (secundär) die zu intellectnellen Verrichtungen bestimmten sich entwikkeln; und endlich

5) dass je niedriger das Thier steht, desto weniger Organe vorhanden sind, und zwar besonders mangelhaft sehen wir die secundären sich ansbilden, namentlich bleiben die Hemisphären des Grosshirns, als die Organe der Intelligenz naentwickelt.

Hieraus dürften sich ungezwungen folgende Schlusssätze ergeben:

- 1) dass die verschiedenen Thiergattnungen bis zum Menschen hinanf urz Eine Stufenfolge darstellen, deren Maass der Seelenthätigkeit mit der vorhandenen Ausbildung des organischen Substrats, zunachst des Gehirns vollkommen im Einklang steht; sowie wir dasselbe anch in andern Organen und Apparaten wahrnehmen, wozu freilich die anhaltendste Uebung gebürt, um dies Verhältniss überall zur Geltung zu bringen und woran uns die Ausbildung nuserer Intelligenz nur zu oft hindert! —
- 2) dass mithin Organ and Thätigkeit, Körper und Seele, Stoff und Kraft eine natrenabare Einheit bildet, woran dieser Gegensatz zur Erscheinung gelangt, oder dass die Idee nur mit der Ausbildung des Körpers gleichen Schritt hält.
- 3) dass sich überall, bei der höchsten wie bei der niedrigsten Thierklasse zuerst die sensuellen und hernach die den höheren geistigen Verrichtungen vorstehenden Organe ansbilden, zeigt dentlich, dass Le-

bens- und Seelenthätigkeit, Empfindung und Bewnsstsein nur zwei verschiedene Aeusserungen desselben Princips sind; dass die Geffühlsthätigkeit aber stets der Intelligenz voraußenb, beweist thatschlich, dassletztere sich nur durch den nachberigen Gebrauch jener heranshildet,
dass die Lebenskraft erst später durch Uebung im Verkehr mit der
Anssenwelt als Seelenkraft zur Aeusserung gelangt, wiewohl hierbei
nun anch wiedernm die erforderlichen Organe sich bilden und zur Verwendung zelbracht werden.

Schon Charles Lyell sagt (das Alter des Menschengeschlechts etc., deutsch von L. Büchner 1864, S. 441.) Jediesmal seit Leibnitüt haben die Metaphysiker, welche versuchten, eine Grenzlinie zwischen der Intelligenz der nächststehenden Thiere und der des Menschen oder zwischen Instinkt und Vernanft zu ziehen, dieselben Schwierigkeiten empfunden, wenn sie versuchen, das Gebirn eines Aften von dem des Menschen darch mehr hervorstehende Kennzehen, als solche der blossen Grösse und des Gewichts, welche schon so sehr in den Individuen derselben Art (seit es Affe oder Mansch) wechseln, zu unterscheiden.

Prof. Agassiz, nachdem er erklärt hat, dass wir bis jetzt kanm im Besitz der allerersten Anfangsgründe für eine wissenschaftliche Vergleichung der Instincte und Fähigkeiten der Thiere mit denen des Menschen sind, gesteht, dass er nicht sagen kann, worin sich die geistigen Fähigkeiten eines Kindes von denen eines jungen Chimpanse unterscheiden. Er bemerkt anch, dass "der Umfang der Leidenschaften oder Triebe bei den Thieren ebenso ausgedehnt ist, als derjenige des menschlichen Geistes, und ich bin unfähig, einen Unterschied der Art zwischen ihnen zu entdecken, obgleich sie dem Grade nach und in der Art, wie sie ansgedrückt werden, sich sehr unterscheiden mögen. Die Steigerung der moralischen Eigenschaften nater den höhern Thieren und bei dem Menschen sind überdem so nnmerkbar, dass es gewiss eine Uebertreibung des Abstandes zwischen Mensch und Thier sein würde, wollte man den letztern einen gewissen Grad von Verantwortlichkeitsgefühl und innerem Bewusstsein (consciousness) absprechen. Die Thiere zeigen überdem innerhalb ihrer beziehungsweisen Fähigkeitsgrenzen eben so viele Individualität oder persönliche Eigenthümlichkeit, wie die Menschen wie jeder Jäger, jeder Menageriebesitzer, jeder Landwirth oder Schäfer, der eine reiche Erfahrung mit wilden, gezähmten oder Hausthieren gehabt hat, bezeugen kann. Dieses spricht sehr für das Dasein eines immateriellen Princips in jedem Thiere, ähnlich demjenigen, welches den Menschen durch seine Grösse and höhere Begabung so sehr über die Thiere erhebt. Das Princip existirt unzweifelhaft, und ob man es nnn Seele, Vernunft oder Instinkt nenne, es stellt in der ganzen Rang-



stufe der organischen Wesen eine Reihenfolge eng mit einander verbnndener Erscheinungen dar; und es sind auf dasselbe nicht bloss die höhern Erscheinungsweisen des Geistes, sondern anch die Beständigkeit der eigenthümlichen Unterschiede, welche jedes Organ auszeichnen, gegründet. Die meisten Beweise der Philosophen für die Unsterblichkeit des Menschen lassen sich gleicherweise auf die Unvergänglichkeit dieses Princips in andern lebenden Wesen anwenden. (Beiträge zur Natnrgeschichte der Vereinigten Staaten etc. I. 1 Thl. S. 60-64). - Anch Huxley (Natural History Review, No. 1, S. 68, Jan. 1861) hebt hervor, dass eine Einheit in der psychischen, wie in der physischen oder in der geistigen wie körperlichen Anlage unter den belebten Wesen besteht, und obgleich er nicht soweit geht, um zu sagen, "die Bestimmung des Unterschiedes zwischen Mensch und Affe sei bloss die Sache der Anatomen", doch kein Unpartheiischer daran zweifeln könne, dass die Wurzeln jener grossen Fähigkeiten, welche dem Menschen sein nnermessliches Uebergewicht über alle andern belebten Dinge verleihen, bis tief herab in die Thierwelt verfolgbar sind. Der Hund, die Katze, der Papagei geben uns Liebe um Liebe, Hass um Hass zurück. Sie sind fähig der Scham und des Kummers und obgleich sie keine Logik oder bewussten Vernunftschlüsse haben, so kann doch kein Beobachter bezweifeln, dass sie iene Kraft vernünftiger Gehirnthätigkeit besitzen, welche verständige oder vernünftige Handlungen ans den durch die Sinne gelieferten Prämissen entwickelt; ein Vorgang, der ebenso vollen Antheil dabei hat, wie bewasste Vernanft bei menschlicher Thätigkeit.

## Erfahrungsseelenlehre.

## B. Formeiler Theil.

Sowie wir das Ilira als Organ aller Seelenthätigkeiten, oder woran eich manifestiren, kennen gelernt und in demasben die Centralund Cortical-Substanz unterschieden haben, wovon jene neben dem verlangerten und Rückemmark, sowie dem sympathischen Nerv — besonders mit den körperlichen und niederen oder nnbewnsaten geistigen
Verrichtungen, diese vorzugsweise mit den höheren oder bewussten
psychischen Thätigkeiten zusammenhängt; eben so offenbart sich diese
Verschiedenbiet in den änseren Erscheinungen, als Leben nnd Seele.

In diesen beiden Manifestationen erblicken wir also die polaren Gegensätze derselben Wesenheit von Einheit und Mannifaltigkeit; der Leib kann dessahla band gewissermassen das Organ der Seele genannt werden: indem sie durch jenen zur Erscheinung gelangt und sich zu bethätigen vermag, und so gewährt der Organismus die Manifestation der Seele.

Da der Organismus in der erlangten Selbstatändigkeit als belebter Körper durch den Verkehr und die Wechselwirkung mit der Aussenwelt durch die Empfindungs- und Vorstellung-fähigkeit sich allmählich zur Beseeltheit entwickelt, erhält er in so weit anch durch die Seelanhätäigkeit seinen Ausdruck; mithin ist die Beselcheit nur als ein böbere Begriff, eine weitere Entwickelungsstufe (Idee) des Lebens aufzufassen.

Demnach ist Leben und Seele eine und dieselbe nrsprünglich gegebene, der Materie immanente Kraft, die den Zweck des Organismns raalisirt, und eben desshalb zu verschiedenen Zeiträumen zur Acusserung gelangt. In dieser Hinsicht könnte man anch die Seele als den Zweck des Organismus definiren; denn sie ist dessen Realisation: wesshalb auch jeder eigenthümliche Gehalt seine eigenthümliche Form bedingt und fordert.

Sowie nun demnach die Seele als Begriff des Körpers in der Con-

centration, als Einheit das Bewusstsein setzt, und in der Erkennnng der Hirnthätigkeit dasselbe bedingt, ebenso repräsentirt das Leben in unbewnsster Thätigkeit die Einheit in der Mannigfaltigkeit der Gebilde.

Wenn wir nun nnter Seele oder seelischer Thätigkeit die Idee des Leibes oder die Energie des Hirns begreifen, so vermeinen wir damit anch, den verschiedenen, über die Seele kundgewordenen, zum Verständniss gelangten Ansichten Rechnung zu tragen. Denn indem wir die Seele als einen höhern Ausdruck des Lebens betrachten, dürfte auch den Dualisten ein Genüge geschehen: indem sie zwar behaupten, dass das Leben das Resultat einer besonderen Kraft, der Lebenskraft sei. dennoch aber nicht in Abrede stellen, dass die einzelnen Organe die Mittel znm innern Zweck, zur Construction des individuellen Organismus sind, welcher als Ganzes lebt, d. h. worin die einzelnen Glieder und Organe zn einem Zweck oder zu gemeinsamen zweckmässigen Verrichtangen vereint sind, oder worin das Einende das Leben ist. Giebt man mir aber das Leben des Organismus zu - wogegen sicher Niemand etwas einznwenden haben wird; mag man immerhin für die eigentlichen Seelenthätigkeiten noch eine höhere Potenz, ein Seelenprincip annehmen- so kann man anch gegen die gegebene Definition von der Seele nichts zn erinnern haben; sie nur als die natürliche Consequenz des Lebens, oder als Immanenz des Organismus, mithin der verschiedenen in der Natur in einer stufenweisen Folge vorhandenen Organismen anzusehen

Indessen treffen wir auch bei den Thieren die Existenz des Instincts an, der in gewisser Beziehung deu Ubergang von der Lebens- zur Seelenthätigkeit bildet und diese daher theilweise zu ersetzen bestimmt zu sein scheint. Eben desshalb pflegt der Instinkt unch bei den Thiergattungen orzuwalten oder in grösserer Vollkommenheit angetroffen zu werden, je geringer die latelligenz zu den ihnen anscheinand von der Natur bestimmten Leistungen bei denselben vorhanden ist, wodurch sich alle diese, in ihrer Thätigkeitsäusserung gewissermassen vicarirenden und desshalb als verschieden anfgefassten, Potenzen: möge man sie nnn Instinct, Denkkraft, Verstand, Wille (Schopenhauer), Lebenskraft etc. nennen, als ein nnd dieselbe, nur verschieden sich äussernde, wohl aber den Zweck des individnellen realisierende, Kraft manifestiren.

Hierdurch wird es aber zugleich einsichtlich, wie dem kaum geborenen, sowie dem älteren Thiere der Trieb zu gewissen Verrichtungen, die es vorher weder kennt, noch anderswo gesehen und erlernt, ja ohne sich selbst des Zwecks bewusst zu sein — was den Instinct eigentlich characterisitt — tief eingepflanzt sein muss: da das in der Schaale zur Reife godiehene Küchlein z. B. den Trieb, sich von der Eischaate, sobiadi es deren nicht mehr bedarf, zu befreien, glänzend auseihnt. Eben so giebt es eine ganze Familie von Insecten, die Ichneumoniden, welche mit einem Stachel versehen sind, den sie in den Leib von Raupen bobren, um in denselben ihren Eieren eine sicheres Stafte und beim Anskriechen anch Nahrung, dem Wirthe aber einen langsamen, aber gewissen fod zu bereiten, der sie selbst aber bald nach dem Legen erfeit. Desshalb Können wir auch, ohne zu Missverständnissen Anlass zu geben, aben wich sagen, dass mit der Zeugung dem Organismus auch die Tendenz zur eigenen Reproduction einverleibt wurde, oder durch jenen Akt dasjenige gesetzt worden ist, was die alten Philosophen (Piato, Artstoteles, Galenns etc.) die "Idee" nannten, welche sich ihren Leib selbst schaft, wodnrch sich der Zweck des Organismus verwirklicht, das immanente Gesetz erfüllt.

Wenn die neuere Naturforschung, wie Spinoza, mit Recht die teleologische Ansicht als störend für die Naturwissenschaft verwirft, so glauben wir und hoffen es unten weiter anszuführen, dass der ganze tuterschied zwischen Zweck- und innern oder wirkenden Uraschen sin rein formeller ist, und dass sich beide Arten von Ursachen gar nicht ansschliessen und die inneren wirkenden Ursachen, welche einen bestimmten Zweck realisiren, ebeafalls Zweckursachen sind. Desshalb kann man anch sehr wohl vom Organisma sagen, dass sein Zweck das Leben und die Seele sei; wiewohl wir mit Spinoza Körper und Seele für ein und dasselbe Ding, nur von zwei verschiedenen Auffassungsweisen betrachtet, anschen.

Da wir nun ein System von Organen, Nerven und Geffissen, welche zusammen einen immanenten Zweck haben, eine solche gegliederte Totalität, welche abgeschlossen gegen die Aussenwelt, obwohl mit derselben in steter Wechselwirkung, dastelut, einen (individuellen) Organismus, auch wohl einen Leib nennen, — denn der Syrachgebrauch lässt es zu, zu sagen, der Meusch leibt und lebt, oder er ist entleibt — so meinen wir, dass alle Gileder und Örgane in dem passenden Verhältnisse unter einander nad zum Ganzen derartig stehen, den im Totalorganismus angelegten gemeinsamen Zweck zu verwirklichen, sowie das Ganze, die Einheit wieder das Gedeihen und Zusammenwirken des Einzelnen beherrscht, damit jedes Organ anch zweckmässig gedeiht, ernährt und erhalten wird.

Sowie sich nun einerseits diese Totalität der Organe aus Einer Zelle differenziirt und gliedert, eben so und im gleichen Fortschreiten entwickelt sich andererseits auch die Lebens- oder Seelenthätigkeit; sie ist, wiewohl in ihrer Entfaltung in allen Organen und Gebilden, doch uach deren Wichtigkeit für die Totalität verschieden wie ihr Substrat, die grane Nervenmasse verbreitet, und gelangt desshab auch vorzugweise im Gehirn, Rückenmark und Nervensystem zum Ansdruck, und bildet so dieselbe Einheit, dieselbe Concentration im Bewusstesin; wie wir dies gleich weiter darthun werden. Hier wollen wir nur auf das Nebeneimandergehen beider Thätigkeiten, auf deren Einheit und (scheinbaren) Vielheit oder auf ihren polaren Gegensatz in sich und gewissermassen auch zu einander, aufmerksam machen, wodurch nämlich ihre seheinbare Synergie, ihre tänschende Begegnung in der Empfindung und Wahrnehmung entsteht.

Anf diese von Spinoza ausgehende Ansicht über die allen einzelnen, den centralen und peripheren Organen iunewohnende einende und in Harmonie erhaltende Einheit und Gegensatz — die das Geheimniss des nidridatellen Lebens bildet — nelet deren Correlat, der Seedenthätigkeit, möchte ich desshalb einigen Accent legen, weil die Meinungeu über die Existenz dieser immanenten Thätigkeit kanm auseinander gehen werden dieselbe gleichwohl aber seither so wenig zum Verständniss der Seedenthätigkeit, wie zur Ausgleichung der darüber herrschenden verschiedenen Ansichten benatzt worden ist. Sollte man nun auch mit um darüber einig sein, dass die Seele uur die potenziirte, durch den Verkehr und ie Wechselwirkung mit der Aussenwelt zum Ausdruck und Entwickelung gelangte Lebensthätigkeit ist, so wird man die Seele auch um so mehr als die "diede" der Verrichtungen des Hirsa uud Nevrensystems betrachten, weil wir sie eben als besonders diesen Gebilden immanent ansehen könne.

Mithin werden wir auch für Seele dieselbo Definition, uur mit geiniger Abänderung, wie wir sie vorhin vom Leben gegeben haben, wiederholen: indem wir die Seele als den Ausdruck für die nicht näher zu bestimmende Potenz charakterisiren, welche den eigentlichen Zweck des Organismens realisirt – und z. B. als Mensch u. s. w. specialisirt, der vorzugsweise sich durch die specifischen Hiraverrichtungen bethätigt wodurch der Mensch nun wissend und fühlend als ein "lch", ein, "Person", die in diesen beiden Potenzen sich eint und alle besonderen Verhältnisse zu sich, wie zum Ganzen gemeinsam leiten, so dass die Seele in iedem Moment das Altereso des Korpers profisseutig

Nar da, wo die fungirenden Organe zur Bereitung des Ersatzes für die durch die Thätigkeit nöthigen oder verbrauchten Kräfte, mithin als äussere Mittel zum Zweck, zur Erhaltung des Organismus dienen, nimmt die Seele, wie es gewöhnlich heisst, uur unbewussten Antheil, d. h. vielmehr, gelangt die dadurch erregte Sensibilität nicht zur Wahrnehmungt dieselbe wird aber auch in diesen untergeordneten Organen und Gebilden sofort rege, wenu ihre Thâtigkeit ein Hemmniss erfâhrt, wodurch die Sensibilität so affeirt wird, dass die Reizung wahrgenommen wird, zum Bewusstein gelangt, die anima vegetativa zur anima ogtimas angeregt, der Organismus zur Reaction, gleichsam zur Abhülfe wachgerufen wird, wodurch sich Leben und Seele ebenfalls als una eademque vis manifestirt.

Da nun, wie gesagt, die einzelnen Gebilde in ihrer Zusammengebrügkeit ein abgesehlessense Sanzes, eine Individualität bilden, so begreift sich auch leicht, sowohl die Sympathie und der Antagonismus der Organe unter sich, als die scheinbare Wechselwirkung zwischen Körper und Geist, Leib und Seele, — was freillich nur, je nachdem man das eine oder andere mehr im Auge latt, verschieden erscheint sonst aber Vollig unbegreißte wire, sowie die vermehrte Beseldteit, ausgebildete Geschicklichkeit eines Gebildes oder Gliedes durch die Thätigkeit und häufigen Gebrauch.

Sowie sich demnach das Leben durch die in allen Gebilden stattfindende Bewegung zu erkennen giebt, ebenso giebt sich als erstes
Attribat der Seelenthätigkeit die Empfindung kund; auf diese Weise
stellt sich nun der Leib als die Gesammtheit der Bewegungen dar,
welche im Organismus als Reaction gegen die ebenfalls in Form
schwingender Bewegungen auf denselben, als Reize der Aussenweit sich
wirkenden Gegenstände erfolgen und so der Ausdruck für die Empfindungen werden müssen. In der Reproduction und in dem derselben
vorschenden Gangliennervensystem aussert sich die Lebensenergie eben
ob hervorstechend, als die Seele sich vorzugeweise durch das Gehirn,
durch das damit im Znasmmenhauge stehende Rückenmark und in den
duvon ausgebenden Nerven manfestirt; sie gelangen indess nur dann
zur Wahrnehmung, wenn das Gehirn, das Centrum dadurch afficit,
d. h. die Hirsthätiskeit dadurch interessit wird.

Demnach erkennen wir erwähntermassen in allen Aktionen des Organismus auch eine und dieselbe Thätigkeit, nur modificirt nach der Verschiedenheit des Organismus sowie des Organs, durch welches sie sich äussert; aber überall nach bestimmten feststehenden Normen, sei es als Lebenskraft in der vegetativen Sphaere, als Instinct, ein eingeborener Lebenstrieb, scheinbar zur Complettirung und Unterstützung der unch zurückstehenden Seelenkräfte – gleichsam ein Mittedling zwischen Empfandung und Bewusstsein oder zwischen un bewusster Anregung (Trieb) und triebförmiger mit dunkelm Bewusstsein zur Stande gebrachter Ausführung — und endlich als Iutellect, Vernunft oder Denkthätigkeit, deren höherer Grad, die Intuition, als höchste Anschauungsweise, die besonders Spinoza hervorgeboben hat.

Kraft, einen Reiz; man nennt die Eigenschaft des Nerven, durch Reize in den thätigen Zustand versetzt zu werden, seine Erregbarkeit.

Die Erregbarkeit ist an die normale Zusammensetzung des Nerven gebunden. Da diese indess bis jetzt nur oberflächlich bekannt ist, so muss man sich damit begnügen, die Einflüsse festzustellen, welche erfahrungsgemäss die Erregbarkeit erhöhen, erniedrigen oder vernichten; ein klares Verständniss geht nns zur Zeit bei den meisten noch ab, und wir folgen hierbei der Aufstellung Herrman's. Folgende Thatsachen sind in dieser Beziehung bekannt: 1) Ist ein Nerv nicht mehr mit einem lebenden Centralorgan verbnnden, so nimmt seine Erregbarkeit zuerst beträchtlich zu, sinkt dann aber bis zum Erlöschen (vermnthlich weil durch die Trennnng und die dadurch bedingte Verhinderung der Weiterleitung sie sich Anfangs anhänft, dann aber schnell abnimmt): Anlegen eines Querschnitts beschlennigt den Ablanf dieses Vorgangs (Rosenthal); ferner verläuft derselbe schneller in den dem Centrum näheren, als in den entferntern Nerven strecken (Ritter-Valli'sches Gesetz). In einem vom Centrum getrennten, aber im Körper verbleibenden Nerven erfolgen später chemische und morphologische Veränderungen, die sog, "fettige Degeneration." (Sind die beiden Schnittflächen in Berührung, so wachsen sie, wofern die Erregbarkeit des peripherischen noch nicht erloschen ist, wieder zusammen, welcher Vorgang ebenfalls auf stefen Stoffwechsel im Nerven deutet). 2) Anch anhaltende Ruhe des Nerven vermindert und vernichtet die Erregbarkeit und führt endlich zu fettiger Degeneration wie zum Schwinden des Volums, also directe durch Reizentziehung. (Durchschnittene sensible Nerven degeneriren daher sowohl im peripherischen als im centralen Stücke, - in jenem, weil es vom Centralorgan losgetrennt ist, im letzteren, weil es nicht mehr erregt wird). 3. Anhaltende Thätigkeit vermindert ebenfalls zeitweise die Erregbarkeit und kann sie selbst für immer vernichten, (Ermüdung, Erschöpfung) also indirect darch übermässigen Reizzufuhr. Im ersteren Falle wird darch Rahe ("Erholung") der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt. Die bei der Ermüdung stattfindenden Veränderungen im Nerven sind noch nicht bekannt, wir wissen nnr, dass dann vermehrte Reizgrössen zur Anfachung desselben Thätigkeitsgrades wie im nicht erschöpften Zustande erforderlich sind. 4. Grobe mechanische Veränderungen des Nerven (Zerren, Quetschen), ebenso 5. gröbere Veränderungen der chemischen Zusammensetzung (Wasserverlust durch Anstrockenen, Aetzen etc.) vernichten die Erregbarkeit. 6. Die Einflüsse der Temperatur, bisher nur an Fröschen studirt, sind folgende: Temperaturen über 45° C. (durch eine Temp. v. 40-45° C. wird der Nerv erregt) vernichten die Erregbarkeit, and zwar um so schneller, je höher sie sind,

- die Temperatur von 70° augenblicklich; bis zu 50° ist durch Wiederabkühlnng die Wiederherstellung der Erregbarkeit möglich (Rosenthal). 7. Besonders wichtig scheiut der Einfinss der Electricität. Leitet man durch eine beliebige Strecke eines Nerven einen constanten galvanischen Strom, so geräth der Nerv in seiner ganzeu Länge in eiueu veränderten Zustand, in welchem sowohl seine electromotorischen Eigenschaften (Dn Bois-Reymond), als anch seine Erregbarkeitsverhältnisse (Eckard, Phlüger) modificirt werden. Dieser Zustand heisst der "electrotonische", oder "Electrotonus" (Du Bois R.); ferner nennt man den Zustand jenseits der positiven Electrode (Anode) "Anelectrotouus", den ienseits der negativen (Cathode) "Catelectrotonus" (Pflüger), den constanten Strom selbst nennt man deu "polarisireuden" oder "electrotonisirenden." - Leitet man von zwei beliebigen Punkten des Nerven den Nervenstrom ab, während man durch eine andere Strecke einen constracten Strom sendet, so zeigt sich der Nerveustrom verstärkt (\_positive Phaso" des Electrotonus), wenn der polarisirende Strom ihm gleichgerichtet ist; geschwächt dagegen ("uegativo Phase"), wenn derselbe die entgegengesetzte Richtung hat. Der Einfluss des Electrotonus ist am stärksten in der Nähe der Pole. - Die Erregbarkeit ist bei mässiger Stärke des polarisirenden Stromes in der Strecke zwischen den Electroden ("intrapolare Strecke") bedeutend erhöht, eben so in der catelectrotonisirten Strecke, erniedrigt dagegen in der anelectrotonisirten. Auch diese Veränderungen sind in der Nähe der Pole am stärksten. Mit zuuehmender Stärke des polarisirenden Stromes nehmeu sie zn bis zu einem gewissen Maximum, nehmen danu ab, verschwinden endlich und gehen bei den stärksten Strömen in die entgegengesetzten Verähderungen über. - Nach dem Aufhören des polarisirenden Stromes kehrt die Erregbarkeit nach einem Umschlag in die entgegengesetzte Modification (positive nach Au- negative uach Catelectrotouus) allmählig znr Norm zurück. Wegen eines schematischen Bildes der Thätigkeitsänsserungen der Nerveumolekeln, sowie des Folgenden verweise ich anf (Du Bois-R. Helmholz) zusammengefasst von Herrmanu.

Die Reize, welche den Nerven in Thätigkeit versetzen, sind alle in Form von (schwingender) Bewegung auf ihn einwirkende Dinge: und daher zunächst:

1. Elektrische Stromessehwankungen. Ein völlig constanter, den Nerven durchfliessender Strom wirkt während dessen (vorausgesetzt dass er nicht durch electrofytische Producte chemisch reizt, nicht wesentlich, wenn anch uachweisbar, erregend. Dagegen bringt eine jede Veräuderung der Stromstärke (genager: der Stromdichte, wontund nie dividirt durch den Querschnitt des durchflossenen Körpers,

Sinn und überall sich der Errscheimungen bemächtigt hat, und wo die physikalischen Gesetze zur Erklärung der Wirkungsweise im organischen Leben, mithin anch im thierischen nicht nur gebraucht werden müssen, sondern, ich muss es wiederholen, man wird dahin gelangen, und ist anch jetzt schon nahe daran, aus den organischen Vorgängen Schlässe für physikalische Gesetze zu machen. Dies wird auch erklärlich, sobald man es nur festhält, dass alle Körper von denselben Gesetzen, die höher organisirten, selbstverständlich stets in einem vollkommneren Grade durchfungen werden, dass die Idee von übernatürlichen oder aussersinnlichen Kräften im bisherigen Siane aber uns, wie begreiflich, jeden Zungang zu ferneren Forschungen versperern mass.

Versuchen wir nun die hier angedeuteten Principien, deren Wichtigkeit für das Seelenleben im normalen wie anomalen Znstande einleuchtet etwas näher ausznführen.

Ein jeder Organismus also besitzt Erregbarkeit, Reizbarkeit oder Empfänglichkeit für Reize, d. h. von Reizen affeirt oder in Erregung, Reizung (Spannang-Trieb oder Begehrungszustand) versetzt zu werden nnd "dadurch" zu reagiren, d. h. diesen erregter Znsiend mittelst eines gestigen oder Korperlichen Aktes wieder auszngleichen; von welchem Hergang, (rielleicht in jedem Falle) ein Eindruck, als Vorstellung (Erinnerung: in ein Inneres verwandeln) zurückbeiten.

Dies allein sind die Elemente der Seelenthätigkeit, soweit sie zur Aensserung gelangen, in dieser einfachen Sphäre ist die ganze Thätigkeit der Seele ursprünglich eingeschlossen, die nur durch Uebung in der Entwickelung variirt erscheint und dadnrch leicht unter dem Schein der Mannigfaltigkeit und Verschlungenheit den Uneingeweihlen täuscht.

Die Seelenthätigkeit also — das ist das zeitherige Geheimniss der Seelenther – erfolgt beständig erst anf einen angebrachten Reiz, ist an sich aber keine "freie", ursprünglich thätige, selbstständige Potenz, sondern wird in jedem einzelnen Palle erst, wie gesagt, durch Einwirknug eines Reizes hervorgemen, und kehrt nach Abland der Reactionsthätigkeit in den frühern Gleichgewichtsanstand zurück, wodurch aber anch allein sehon die Annahme von einer "Seele an sich", als ein "freies", selbstständig den Körper beherrschendes, die geistigen wie körperlichen Akte bestimmendes Wesen eben sowohl als eine reine Chimare erscheint, als sich die Analogie mit allen anderen Naturdingen und Gesetzen von dieser Seite her dentlich kund siebt.

Betrachten wir nun die beiden Momente, woraus sich unser Seelenleben allmälig hervorbildet etwas näher, so finden wir in der durch die ruhenden unterscheidet. Ein chemischer Unterschied zwischen ruhenden unterscheid zwischen Nerven ist, wie eben erwähnt, direct nur darin constatirt worden, dass letztere eine sanze Reaction zeigen (Funke). Ebensowenig ist auf directem Wege der Sauerstofferebrauch für den thattigen Nerven ermittelt wie für den ruhenden, wohl aber hat man dessen Erregbarkeit durch das Tauchen desselben in arterielles Blut wieder vermehrt. In Bezug and den Kraftwenheal ist unt restgestellt, dass keine Wärmebildung eintritt (Helmholtz), und dass die Bildung der Electricität wie im Muskel bei der Thätigkeit abnimmt; wie der Maskelstorn zeigt nämlich auch der Nervenstorn während der Thätigkeit ein negative Schwanknng (Du Bois Reymond), welche nachzuweisen ist.

Die Nervenleitung oder die Thätigkeit des Nerven giebt sich in den Veränderungen in einem der beiden Endorgane zu erkennen. Im normalen Verhalten wirkt stets der Reiz, der den Nerv zur Thätigkeit anregt, entweder im peripherischen oder centralen Organ und jedesmal tritt darauf eine adäquate Veränderung als Erfolg in dem andern Endorgan ein, wodurch, wie oben erwähnt, ie nachdem der Reiz das peripherische oder centrale Ende trifft, centripetale oder centrifugale Erfolge eintreten. In ieder Nervenfaser kommt immer nnr eine der beiden Richtungen zur Geltnng, nach diesem Laufe unterscheidet man auch centripetale und centrifugale Nervenfasern and Nerven. Ausserdem kann der Nerv auch in jedem Pankte seines Verlaufs durch künstliche Reize erregt werden; anch dann tritt stets derselbe Erfolg ein, im centralen Endorgan bei centripetalen, im peripherischen bei centrifngalen Nerven. Dies erklärt sich dadnrch, dass bei der normalen Erregnng des Endorgans nicht auf einmal der ganze Nerv in den thätigen Zustand geräth, sondern dass der thätige Znstand von einem Onerschnitt des Nerven auf den nächsten übertragen und so durch die ganze Länge des Nerven fortgeleitet wird. Diese Eigenschaft des Nerven, den thätigen Zustand von jedem Punkte auf den nächsten und so bis zum Endorgan zu übertragen heisst das Leitnngsvermögen: die Richtigkeit dieser Anschannng wird anch dnrch die Zeit, die zwischen der Reizung und dem Erfolg vergeht, erwiesen.

Da jeder Nerv nur an einem seiner beiden Enden mit Organen in Verbindung sicht, in welchem ein Erfolg seiner Hätigkeit sich aussern kann, so brancht man auch keinen specifischen Unterschied zwischen eentripetalen und eentriffigalen Nerven zu machen, sondern kann anenheme, dass jeder Nerv in beiden Richtungen leiten könne, dass aber nur eins seiner Endorgane die Nerventhätigkeit mit einem Erfolg beautworte. Aber man muss die Function eines Nerven von seiner Eigenschaft unterscheiden: die Eigenschaft jedes Nerven besteht in seiner Leitungsfähigkeit des Reizes, während die Function von dem Endorgane, in dem er ausläuft, abhängig und von dem der Erfolg bestimmt wird.

Der Beweis für ein "doppelsinniges Leitungsvermögen" ist dadnrch erbracht: 1. Wird irgend eine Stelle eines Nerven gereizt, so treten die Veränderungen, welche die Nerventhätigkeit begleiten, besonders die negative Stromesschwankung nicht blos an einer, sondern zu beiden Seiten der gereizten Stelle ein (Du Bois Reymond). 2. Reizt man den einen Endzweig einer gespaltenen motorischen Nervenfaser, so geräth, wenn der gemeinsame Stamm unverletzt ist, auch der andere Endzweig in Thätigkeit; es muss also jener, seiner gewöhnlichen centrifngalen Leitungsrichtung entgegen, centripetal geleitet haben (Kühne). 3. Weder in anatomischer, noch in chemischer, noch in physiologischer Hinsicht ist bis jetzt ein Unterschied beider Nervengattungen nachgewiesen (Ludwig). 4. Der directeste Beweis für das doppelsinnige Leitungsvermögen der Nerven, wäre der Versuch, kunstlich einen Nerven herzustellen, der am centralen Ende mit empfindenden Organen, am peripherischen mit Muskeln in Verbindung steht, an dem sich also die Leitnigsfähigkeit in beiden Richtungen durch Erfolge kundgeben kann; die Methode besteht darin, das centrale Ende eines durchschnittenen sensiblen und das peripherische eines motorischen Nerven zusammenzuheilen (Bidder). Dieser Versuch, bisher stets misslungen, soll nenerdings (Philippeaux und Vulpian: Gaz. hcbd. No. 4) mit dem peripherischen Hypoglossus und centralen Lingualis-Ende und umgekehrt im betreffenden Sinne geglückt sein. (Herrmann). Auch wurde durch die Untersuchungen jener (Comples rendus 3, Sept. 1860, p. 363) ermittelt, dass ein durchschnittener und nach einer gewissen Zeit regenerirter Nerv, nachdem eine längere Zeit vorüber ist, wiederum zum normalen Zustande zurückkehren kann, so dass er bei eintretender Reizung wieder Muskelcontractionen hervorruft, ungeachtet es nicht wieder zur Wiedervereinigung mit dem Stamme gekommen ist. Mithin kann die Nervenfaser diese Fähigkeit in solchem Falle anch nicht von den Ganglienzellen empfangen.

Der durch den Reiz zunächst an der erregten Stelle hervorgebrachte hätige Zustand wird also durch die Leitung nach beiden Seiten, oder wenn die Erregung von einem Endorgan ausgeht, nur nach einer Seite fortgepflanzt, wodurch alle Thelle des Nerven successive in Thätigkeit gerathen. Der Fhätigkeitsgrat ist nicht überall derselbe, sondern nimmt nit der Entfernung von der zuerst erregten Stelle zu. Man hat nämlich gefinnden (Phüger), dass der Erfolg im Endorgan (z. B. im Muskel, bei Erregung eines motor. Nerven) um so särker sei, je weiter die

hier des Nerven, versteht; also hat dieselbe Stromstärke in einem dinneren Nerven stärkern Effect im Nerven eine Erregung herver, und zwar ist die Erregung um so stärker je schneller (piktzlicher), die Veränderung der Stromdichte (, die Stromesschwankung") ver sich geht (Du Bois Reymond). Die am häufigsten angewandte Stromesschwankung ist die Schliessung oder Oeffung eines Stromes, d. h. der Uebergung von der Stromstärke O zur vollen Stärke des Stromes, oder der umgekehrte Vorgang. Aber auch jede andere Stromesschwankung wirkt erregend, z. B. die pibtzliche Verstärkung oder Schwächung eines bereits den Nerven durchliessenden Stromes, oder eine blosse Veränderung der Strom dichte im Nerven bei unveränderter Stromstärke.)

Die Stromesschwankungen (zunächst also Schliessungen und Oeff-

Die also erwiknte Erregang durch constante Ströme zeigt sich bei Musichnerven in einem Teanus, bei Empfendungsmerven als Empfendung (Schmern, welche wihrend der Dauer des Stromes anhalten. Die Erscheinungen sind bei aufsteigenden Strome stärker als bei absteigenden, ferner um os stärker, je stärker die Ströme, bis zu einer gewissen Grenze, über welche hinaus die electrotonischen Modificationen der Erregabarteit dem Erfolg wieder mindern.

Die magnetische und electrische Kraft zeigt auch darie eine entfernte Acholicht mit der des Pervensystems, dass sie durch hellige Errchlützung der Melchel des Sulstrats, woran sie haftet, sei es mechanisch oder durch soust eine start con-outrirte Luftbewegung, wie Glübhitze verloren geht, wie diese durch mechanisch und gemütlüben Errchlützung. Auch hierdurch selentre sei siet zu bestätigen, dass die Beschäfenheit der Atome oder der Zustand, worin sie gerathen, wesentlich deren Thatigkeit bediegt.

<sup>4)</sup> Letzteres erhält man z. B., wenn man bei gesehlossenem Strome den Nerven plötzlich durch einen andern darüber gelegten fenehten Leiter verdickt. Der Strom, der sieh bisher durch den Nerven allein ergoss, ergiesst sich jetzt durch heide Leiter zugleich, die Diehte im Nerven nimmt also plötzlich ab.

Denkt man sieh die Zeit der Stromessehwankung in viele kleine Theile zerlegt und diese als Abseissen aufgetragen, als Ordinaten dagegen die einem ieden Zeittheilehen entsprechende Stromstärke, so erhält man eine Curve, welche den zeitlichen Verlanf der Stromesschwankungen darstellt. Aus dem angegebenen "Gesetze der Nervenerregung durch den Strom" ergieht sieh nun, dass der erregende Werth der Stromesschwankung um so grösser ist, je steiler diese Curve an- oder absteigt. Aus demselben Gesetz ergiebt sieh leieht, dass man sehon mit einer sehr geringen Stromstärke einen Nerven stark erregen kann, wenn man sie nur sehr sehnell in den Nerven hineinbrechen oder aus ihm heransgehen lässt. Daher wirken die Entladungen der Reibungselectricität sehr stark erregend, weil sie zwar sehr schwache, aber änsserst schnell entstehende und wieder vergehende Ströme sind. Aus demselben Grunde wendet man die sehr sehnell entstehenden und wieder vergehenden Indnctionsströme zur Reizung an. - Andererseits ist es klar, dass man einen sehr starken Strom durch den Nerven schliessen kann, ohne dass die Schliessung erregend wirkt, wenn man sie nur durch gewisse Kunstgriffe äusserst allmählig bewerkstelligt ("Hineinschleiehen in die Kette").

Energie besteht darin, anf eine vom Centrum ansgehende oder reflectirte Erregung in der Drüse zu steigern; 3. Trophische Fasern, die die Ernährungs- (Oxydations-)processe in den Parenchymen beherrschen, Indess ist bis jetzt der einzige nnzweifelhafte auf die Ernährung der auf die des Keven selbst. Der durchschnitten Nerv degenit nämlich in dem peripherischen Absehnitt fettig. — B. Centripetalleitende Fasern (s. oben): I. Sensible; ihr centrales Endorgan ist ein Seedenorgan, der Erfolg ihrer Erregung eine Seelenthätigkeit, ahmlich Empfindung; das peripherische Endorgan ist ein Sinnorgan. 2. Reflectorische oder excitamotorische Fasern, in ihrem centralen Endorgan in herm entralen Endorgan der Erichten Endorgan in herm entralen Endorgan der erstämmtorische Fasern, in ihrem centralen Endorgan der Erichten der Schaffen der Schaffe

gieté. Der Gang des Werkes wird mit grosser Genaufgeit regulirt durch eins sehnell, etwa 100 mil in 1 Secunder übrirende Feler, die bei joder Schwingung einen Zahn des Steigrades vorbeilleste. Die Uhr muss schon vor dem Versuch im Gang seln, nur die Zeiger stehen dies Zeigerwerke in afmilleh vom Haupstewerk unsähängigt still und swar durch die Anziehung eines Electromagneten, der so lange magnetisch bleibt als ein electrischer Strom durch die fin ungebende Drahtwindungen kreist. Sowie der Strom unterbrochen wird, ist die Aze des einen Zeigers angesteich bleibt die Gieger bewegen die sogleich mit der ganzen Geswehnindigkeit des Haupstewis, um augenbicklich wieder stille zu stehen, wenn der Strom wieder einzieht; die mitterweite verstrichene Zeit wird an der Ziffernhältern abgelosen. H. verwandte den Apparat so, dass er durch das zu beobeichende Phänomen selbst. H. verwandte den Apparat so, dass er durch das zu beobeichende Phänomen selbst. Het sie den electrischen Strom unterbrochen Eins, worst die Verwandsperson der Strom mittelst einer kleinen Fingerbewegung herstellte, sobald dieselbe das Phänomen wahrnahm.

Eine von einer Gabel getragene Kugel fällt sogleich, wenn die zwei Gabelarme geöffnet werden, gleichzeitig mit der Oeffnnng wird der Strom unterbrochen. Die Kngel schlägt mit einem Geräusch auf eine Platte und schliesst zugleich den Strom wieder. Man hat also die Zeit des Falles der Kugel. In einem zweiten Versuche lässt man durch eine Nebenvorrichtung den Strom nicht durch die Kugel, sondern durch die Hand der Versuchsperson schliessen. Der Zeitunterschied in beiden Versuchen gleicht der Zeit, die verfliesst zwischen dem Moment des Geräusches und dem Moment, wo durch die Fingerbewegung das Zeichen gegeben wird, dass der Ton gehört worden sei. Hirsch brauchte dazu 0,15 Secunden, andere Versuchspersonen bis um 1/2 mehr. Für die Ausführung des Willensbefehls ist nach Ilelmholtz etwa 0,1 Secunde abzurechnen. Zum Sehen und Signalisiren eines plötzlichen electrischen Funkens waren 0,2 Secunden, zum Vernehmen eines die Hand treffenden Inductionsstromes 0.18 Secunden, beim Fuss etwas grössere Werthe nöthig. Beim Sehversuch theilt sich der Strom 1) znm Electromagneten und 2) in eine Inductionsspirale; beim Unterbrechen des Stromes gehen also a) die Zeiger los nnd b) ein Funke springt zwischen den sehr nahen Drahtenden der Seenndärspirale über.

Versuche, welche die Fortbewegungsgeschwindigkeit im Opticus und Acusticus zu bestimmen suchten, zeigten, wie die frührere Beobachtunger von Hirsch, Donders und Hankel, dass dieselbe für das Augr nicht unr viel geringer, als für solche sersible Nerven, deren peripherisches Ende nicht welter als das des Opticus von Gehirnarsprunge enlegen sein dürfte. Ungefähre Messanger des Opticus und Acusti-

organ wird die anlangende Erregung auf andere Fasern, und schliesslich auf centrifngale übertragen. - Die mit den sensiblen Fasern verbundenen Seelenorgane (Ganglien) repräsentiren verschiedene Arten von Empfindungen: Gesichts-, Gehörempfindungen etc. Jede sensible Faser knnn immer nur dasselbe Seelenorgan erregen, also immer nur dieselbe Empfindnngsart hervorrnfen, auf welche Weise sie selbst auch erregt sei; die specifische Energie der Opticusfasern ist also Gesichtsempfindung, die der Acasticusfasern Schallempfindung u. s w. In wie weit die Verschiedenheit der Wnrzeln, mit denen die Sinnesnerven im Gehirn entspringen, oder die specifische Elasticität derselben, wodnrch sie zu einer gewissen Anzahl Schwingungen befähigt werden, neben der eigenthümlichen peripherischen Ansbreitung im Sinnorgan die specifische Energie bedingen, ist noch nicht ermittelt, scheint aber sicher nicht ohne Einfluss darauf. Auch ist es wahrscheinlich, dass dort, wo den Nervenfasern oder der grauen Substanz eine eigenthümliche Function zugewiesen ist, specifische Zellen anstreten, die sich eben so durch ihre Form und Structur, wie durch den Zusammenhang mit andern Zellen auszeichnen (Schröder v. d. Kolk). Die peripherischen Endorgane ieder sensiblen Faser (Sinnesorgane) sind ausser durch die

cus bis zum Gebirn ergeben, dass ersterer fast doppelt so lang uls letzterer sei, und dass die Differenz etwa 59 Mm. betrage. Der Unterschied der Länge reicht jedoch lange nicht aus, um den Unterschied der Leitungsgeschwindigkeit zu erklären. So beträgt dieselbe nach litzeb für das Auge 0,2 Secunden,

<sup>. .</sup> Ohr 0,149 ,

Die Differenz von 0,051 Secunden würde sonach die Zeit bestimmen, welche der Lichtreiz braucht, um eine Wegsstrecke von 59 Mm. im Opticus zurückzelegen.

Aus den hisherigen Angaben, sowie aus der von v. Wittich ergiebt sich die Fertpflanzungsgeschwindigkeit im Schnerven

auf 1,058 Meter in der Secunde (Hankel)
1,15 , , , (Illirsch)
14,75 , , , (Denders)

<sup>1,69 (</sup>Gruenhagen)
3,43 (v. Wittich) d. b. selbst in den

bichsten Werthen erscheint die Fortpflamungspreibvindigkeit eines Reises im Oppiteun ungemein viel träger als in senablen Nerven. — Werden die Optidi nicht, wie vorhin, durch Gesichts-indrücke gewähnlicher Art von der Betina aus, sondern durch eines natzwei estertisches Strom dieret in Erregung gesett, an beite auf Zahlenwerthe erheblich anders aus. Daber die obengefundenen Zahlenwerthe der Nervenleitung nicht sowohl in einer specifischen Verzügerung der Nervenleitung erhöhern Sinnesserven, sonlern vielleicht in der eigenartigen Reizempflanglichkeit der Betina Hene Grund haben, werüger eine Beihe von Beckartungen von v. Writtg mitgelichtit werden, S. Situangsberieht der Vereins für wissenschaftliche Medicin zu Königsberg, Situang von 3. Mar 1867.

gereizte Neivenstelle vom Endorgane entfernt ist. Wahrscheinlich schwillt also der Thätigkeitszustand bei der Fortpflanzung "lavinenartig" an. Man denkt sich daher (Philger), dass jedes Neivenmolecul eine gewisse Summe von Spannkräften enthalte; von denen ein Theil bei der Thätigsteit frei werde; die freiwerdenden Kräfte wirken aber wiederum auslosend auf die Spannkräfte der Nachharmolecule, so dass die Leitung einer Kette von Anslösungsvorgängen bestehe; während durch diesen Vorgang jedesmal im folgenden Molecul gröserer Kraftunengen freigemacht werden, als die auslösend auf dasselbe (vielleicht ebenfalls in grösserer Mence) wirkenden.

Ueher die Geschwindigkeit der Leitung ist zn bemerken, dass die Uebertragungsvorgänge, welche der Leitung zu Grunde liegen, stets eine gewisse Zeit erfordern, so dass die Leitung mit einer bestimmten, nicht allzugrossen Gesebwindigkeit, verschieden jedoch nach dem individuellen Empfindlichkeitsgrade, geschieht. Diese beträgt (zunächst für motorische Froschnerven) 26-27 Meter in der Sekunde (Helmholtz). Sie wird auch dnrch mancherlei äussere Einflüsse modificirt, so z. B. verringert dnrch Kälte (Helmholtz), und ebenso durch den electrotonischen Zustand, gleichgültig von welcher Phase (v. Petzold); Wahrscheinlich ist es ferner, dass die Geschwindigkeit der Leitung nicht gleichmässig ist, sondern mit zunehmender Entfernung von der zuerst erregten Stelle abnimmt (H. Mnnk). Genaue Messungen haben ergeben, dass die Geschwindigkeit des Nervenprincips im Vergleich zu vielen andern Vorgängen nur eine sehr mässige genannt werden kann. Während das Licht in einer Secunde 42,000 Meilen. die Electricität im Knpferdrabt 62,000 Meilen zurücklegt, hat der Empfindnngs- und Bewegungsvorgang im Nerven des lebenden Menschen nnr die Schnelligkeit von 61% Meter in der Schunde, d. h. er ist 5 Millionen Mal langsamer als das Licht und 7 Millionen Mal langsamer als die Electricitat, die sich im Knpfer bewegt.')

<sup>1)</sup> Es variirt darmach aber, wenn man die Lings der Nerven im messehlichen Kürper in Betracht zieht, die Zeit, welche ein Empfindungseindruche braucht, um bis zum Gehärn oder Richemankt zu gelangen. angeführ von 1/m Schunde und weitger bis zu 2/m Secunde. Der Richerten Auf zu der Jasses benacht, bis er in klückenmank gelangt, mehr als das Zellundenb der Zeit, welche der Liebetindruck auf die Haut der Sausse beimacht, bis er nich Richemankt gelangt, mehr als das Zellundenb der Zeit, welche der Liebetindruck auf die Haut des Pusses im Rückenmankt augelangt ist, so ist er damit noch nicht in Bewarstein erhoben; hierzu masse ersicherst das ganze Rückenmankt entlang tils zu jerzen im Geitirn gefegener Gefrachspann betrepflangt haben, an werde haben die Rückerfungt der Schundenberger der Berührer der Schundenberger der Schundenberger der Schundenberger der Schundenberger der Schundenberger der Berührer der Berührer der Schundenberger der Schundenberger

den Znstande seinen eigenthümlichen Kreislauf in Form vibrirender Bewegung vom Centrum zur Peripherie und umgekehrt, wodurch nicht nur der Tonus', sondern wodurch es für die, ebenfalls in Form oscillieneder Bewegung einwirkenden, Reize stels empfänglich ist, oder, mit andern Worten, es hat theilweise die Eigeneabat zu empfönden, d. h. durch die in Form vibrirender Bewegung auf dasselbe influirenden Gegenstände, als Reize, afficirt zu werden, eine Erregung (Brechtiterung) seiner Molekeln zu erfahren, welche sich bis zum Hiru (ventripetal) fortpflanzt und hier wahrgenommen — bewusst — oder auch durch die betreffenden Ganzlien und dass Rückenmark refectirt und abreleitet

Gauglieaugeh reigt auf einen hobern Grad des Oxydationsprocesses und damit der electrischen Bewagung hin, welche von ihnen ausgeht. Die Gauglieitungen, welche motorische Fasern (zu den Muskeln, electrischen Organen n. s. w.) absenden, scheinen mehr Figuene zu erstalten, als die kleiner, mit sensiblen Fasern in Verbindung stehenden (motorische und sensible Gauglienkugeln). Viele sind auch nagefürkt und stehen vielleicht bei diesen electrischen Apparate un jenne polar, d. b. wie Kupferpole zu den Zinploen, oder wie Respiration zur Nutrition (Hauschke). Hierbei wollen wir zugleich ess. g. Myelin erwähen, eines Gemenges joner noch so rätsbeländten Gehrindtte, welches einen Hauptbestandtheil des Nervenmarkes hildet und gleich diesem doppelt gernudet sich zeigt. Indess beschränkt dasselbe sich nicht auf das Nervensystem und es erzeichst characteristisch, dass es besonders auch im Same der Tilber und kärzighe auch der Panne erücket werden ist (Beneke, Kohle).

\*) Schon Henle hat den Muskeltonus als eine stetige und mässige Erregung aufgefasst, dass diese beständige Erregung von continuirlich auf einander folgenden Reizen abhänge, wird dadurch bewiesen, dass man den Muskeltonus, welcher nach Durchschneidung eines Nerven vorloren gegangen ist, durch schnell auf einander folgende Reize wieder herstellen kann. Dies geschieht, wenn man den durchschnittenen motorischen Nerven einem schwachen Strom des magneto-electrischen Rotationsapparates aussetzt. Die Reize folgen bei hinreichend schneller Umdrehung des Rades der Maschinen so schnell auf einander, dass die Wirkung des zweiten beginnt, ehe die des ersten aufhört. Eben so rasch wenigstens müssen die motorischen Impulse des Rückenmarks auf einander folgen, um die unaufhörlichen Contractionen, die wir Tonus nennen, hervorzubringen. Folgen sich die Reize nicht mit hinreiehender Schnelligkeit, so wird Zeit für Relaxation des Muskels gegeben, worauf das Zittern alter und kranker Personen, sowie das Zittern der Glieder nach grosser Anstrengung, im Typhus etc. beruhen dürfte. In der That kann man Zittern experimental dadurch berstellen, dass man das Rückenmark eines geköpften Thieres in den schwach wirkenden Strom eines magneto-electrischen Apparats bringt und das Rad etwas langsamer umdreht, sagt Volkmann in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie, II. Theil, S. 488.

Diese, wenn auch nur sehrache active, also vom Nerven ausgehende Contraction ist von der elastiachen, passiven Spannung des Muskels wohl zu unterseheiden und auch J. Müller betrucktete das Rückennart als Quelle dieses permanenten Einflusses. Heidenheim prifie zuerst den Tonus experimentell; er masse die Länge eines ausprägariter Froschmuskels unter einem bestimnten Spannungsgrade (d. h. wird. Mithin besteht jede Empfindung aus zweien Momenten: "Affektion und Wahrnehmung"; "Vorstellung", wenn der Reiz — die Reproduction einer gehabete Empfindung — vom Hirn selbst ausgeht; denn wir fühlen oder versetzen stets (s. vorhin) die Affektion ausserhalb des Hirns, selbst dann, wenn der Reiz den betreffenden Nerv auch in seinem Laufe afficirt, verlegen wir die Ursache nach Aussche hand

Da es nun bekannt ist, dass die physikalischen Agentien, Schall, Licht, Wärme etc. sämmtlich in den Differencen der schwingenden Bewegung der Luft begründet sind, wie sie sich in der Schnelligkeit und Intensität der Schwingungen oder der Breite und Dicke der Luftwellen

bei einer gewissen Belastung), durchschnitt sodann den zugehörenden Nerven und sehloss aus dem Ausbleiben der Verlängerung nach der Nervendurchsehneidung auf die Abwesenheit einer vom Rückenmark ausgehenden steten Innervation. Indess verhalten sich nach Brondgeest die nicht blossgelegten Skeletmuskeln anders. Derselbe trennte in Fröschen das Rückenmark hoch oben und durchschnitt den Schenkelarm der einen Extremität. Wurde dann das Thier am Kopf senkrecht aufgehängt, so waren auf der operirten Extremität alle Gelenke etwas schlaffer und weniger gebeugt. Es kann wohl nicht auffallen, wenn bei einem so präparirten Thier das Rückenmark Reizen ausgesetzt ist, die einen schwachen Contractionszustand der Muskeln auslösen: Br. leitet diese dem Rückenmark zugeführten Reize besonders von den Hautnerven ab, denn nach Durchschneidung der Hinterwurzeln des Schenkelnerven auf der nichtoperirten Seite hörte der Unterschied in der Haltung beider Gliedmaassen auf. Aus dieser Erscheinung, die verschiedene Auslegungen fand, glauht Brondgeest auf eine vom Rückenmark ausgehende permanente Innervation der Beugemuskeln schliessen zu müssen. Manchen organischen Muskelfasern, namentlich den Gefässmuskeln, wohl auch den Irismnskeln zum Theil, kann eine beständige active Contraction wohl nicht abgesprochen werden (Vierordt).

Die Thätigkeit der motorischen Nerven, in ihrem Wesen noch nicht vollständig erkannt, hat die Form eines längs der Faser fortgehenden Stromes (immanenter Bewegung), welcher innerhalb der Stämme streng isolirt an die Nervenfäden gebunden ist. Während des Lebens sind sie ununterbrochen activ, doch nicht in solchem Maasse, um bedeutende Contractionszustände der Mnskeln zu veranlassen; ihr erregender Einfluss sinkt aber nie bis auf den Nullpunkt herab, denn sie unterhalten den stetigen Tonus der Muskeln, animaler sowohl, als organischer. Um aber stärkere Grade der Muskelverkürzung zu erzeugen, muss der Nerv in höherem Maasse excitirt werden. Dies geschieht durch die verschiedensten Reize, aussere sowohl, als innere: wo sie auch den motorischen Nervenfaden treffen, immer wird die erfahrene Veränderung weiter geleitet und das Resultat derselben ist eine vermehrte Znsammenziehung der Muskeln. Kneipen, Stechen und Zerren, Säuren, Kalien und Salze, Kälte, Electricität und Galvanismus bewirken denselben Effekt (Domrich; die psychischen Zustände etc. S. 63), welches, wie angegeben, sowohl auf eine identische Beschaffenheit aller dieser Agentien unter sich, als auf eine homogene Thätigkeit der Nerven und der influirenden Ursachen, welche als Reize wirken, schliessen lässt. - Domrich meint ferner (l. c. S. 249): durch Alles, was das Selbstgefühl erhöht (die sensitiven Nerven erregt), erhält der Körper mehr Tonus, der durch gleichallgemeinen Nervenreize noch durch einen besondern erregbar, und werden für gewöhnlich durch diesen erregt; so die Opticusfasern in der Retina durch Lichtwelleu, die Endorgane des Acnsticus durch Schallwellen etc. Hierdurch manifestirt sich 'sowohl das Gleichartige aller Reize unter sich, als anch mit der specifischen Euergie aller Sinnesnerven (Nervenstrom) als schwingende Bewegung (s. oben). Da die Seele nnn kein Mittel hat, den Ursprung der anlangenden Erregung zu erkennen, so nimmt sie für jede Empfindung den gewöhnlichen Ursprung an, d, h. 1. sie verlegt die Ursache jeder Empfindung in das peripherische Endorgan der sensiblen Faser, auch wenn die Erregung ungewöhnlicherweise nicht dieses, sondern den Stamm des Nerven getroffen hat, wiewohl oft mit verändertem Gefühl (s. unten). Amputirte verlegen die Empfindungen, welche durch irgend welche Reizung des Nervenstumpfes bedingt sind, in das amputirte Glied (excentrische Verlegung der Empfindungen). Reize, welche am peripherischen Ende des Nerven Kälte erregen, verursachten am Stamm das Gefühl des Schmerzes (Weber); 2. sie uimmt als Ursache deu specifischen Vorgang an. welcher gewöhulich das Endorgan der Faser erregt (Licht, Schall etc.) auch wenn nicht dieser, sondern irgend ein allgemeiner Nervenreiz, mechanisch, electrisch, thermisch, chemisch, knrz jede influirende Bewegung der Erreger geweseu ist; sie hält also jede Gesichtsempfindung für bedingt durch Lichtwellen, welche die Retina getroffen haben, auch wenn Zerrnng der Retina, Quetschung des Opticus etc. die Ursache war u. dgl. m. - Die Schlüsse über den Ursprung der Erregung gehen in vielen Fällen noch weiter, nämlich da, wo der specifische erregende Vorgang stets einen bestimmten Weg durchlanfen mnss, um zum peripherischen Endorgan der sensibleu Faser zu gelangen. So muss jede die Retina treffende Lichtwelle, jede den Acusticus erregende Schallwelle vorher die durchsichtigen Medien des Auges, die schalleitenden Körper des Ohres dnrchlaufen haben; demgcmäss wird die Ursache der Licht- und Schallempfindungen nach Aussen verlegt. Bei den Lichtempfindungen macht das wahrnehmeude Princip sogar einen Schlass auf den Ort des leuchteuden Körpers, wenigstens der Richtung nach; jeder beleuchtete Retinapunkt kann mit dem leuchtenden Punkt durch den Hauptstrahl (die Richtungslinie) verbunden werden, und in dieser Richtung wird daher die Ursache der Lichtempfindung nach Aussen verlegt (Herrmaun, Vierort). Dieser Mechanismus scheint allerdings die Aufstellung Zolbe's zu veranschanlichen, nach welcher die Identität des Subjects und Objects im Bewusstsein durch eine in sich selbst zurücklaufeude Bewegung der Hirnmolekule zu Stande kommt, bedingt durch den kreisförmigen Fasernlauf der Ganglienzellen oder durch den Nerven-trom, der unter Umständen eine Drehung des Liehtstrahls bewirkt etc., woranf wir unten zurückkommen werden. C. Intercent rale Fasern, d. h. solehe, welche zwei Centralorgane (Ganglienzellen) unter einander verbinden. Ihre Zahl ist ausserordentlich gross und eben sog gross die darbter gangbaren Hypothesen. Hierher gehören der grösste Theil der Fasernläufe des Gehirns und Rückenmarks, der Haupttheil der sympathischen Nerven, die s. g. Hemmungsaerven u. a. net

Der Uebersieht wegen und nur um die Ansieht Spinoza's dazrudtun, dass Bewegung das Princip der Körperselt und die Seele das Erkennen der körperlichen Vorgänge sei, mithin wo die Mittel im Körper fehlen, auch nichts wahrgenommen werden kann, habe ich diesen Theil der allgemeinen Nervenphysiologie hier wiedergegeben, verweise des speciellen Theiles wegen auf die physiologischen Handbücher und kehre zum Ausgangspunkt zurück.

Der oben erwähnte den Nerven im normalen Zustande immanente und die Veränderungen im Centralorgane belingende, Strom lässt sich nun in concentriterer Form im Gebirn, durch den hier stattfindenden errmehrten chemischen- und Oxydationsprocess erschliessen: da hier der Stoffwechsel den böchsten Grad der Lebendigkeit durch den grösseren Blutzufluss mittleht vier starker Arterien erreicht, welcher besonders für die graue Substanz verwendet wird, während die Arterienzweige durch die Marksubstanz gerade hindurch gehen, ohne ein diehtes Netz von Haarzefässen zu bilden? – und materhalt auch im scheinbar ruhen-



<sup>\*)</sup> Hiernach scheinen im Hirn die Ganglienkugeln der grauen Substanz offenbar auch der Sitz des lebendigern Stoffwechsels und Oxydationsprocesses, was auch durch die von Andern (Huschke) angenommene chemische Zusammensetzung der beiden Hirnsubstanzen bestätigt wird; indem die Marksubstanz, oder überhaupt die Primitivfascrn, worans sie allein besteht, vorzüglich Fette, schen wir in der grauen Substanz an ihrer Stelle Wasser und Pigment. Das letztere nimmt in der Ganglienkugel den Ort ein, wo in der Primitivfaser das Fett sich befindet. Das Fett ist hier in Pigment und Wasser zerfallen und durch einen der Vermoderung ahnlichen Process verwandelt worden. Pigment unterscheidet sich vom Fette durch eine grössere Menge von Koblenstoff und Oxygen und durch weniger Wasserstoff. Dieser ist an das zugeführte Oxygen getreten und hat Wasser gebildet. Die Carbonverbindung aber hat sich, indem sie ebenfalts mehr Oxygen anfgenommen hat, in das Pigment verwandelt, welches in der Zellenhöble der Ganglienkugel in einzelnen Haufen von Pigmentkügelchen und Flecken erscheint, während, ein grossee Tbeil des Fettes, auf dessen Kosten es entstanden ist, verschwindet, und um so mehr, je erwachsener die grane Substanz ist. Die eentrale Thätigkeit der Nervenkörper beruht zweifelsohne grösstentheils auf diesem Oxydationsprocess, womit Electricität frei und der continuirlich electrische Nervenstrom zu Stande gebracht wird. Ihre electromotorische Kraft hat darin ihren Grund, die blosse Leitungsfähigkeit der Nervenfaser aber in dem basischen Fette. Der ungleiche Grad von Pigmentirung der verschiedenen

darstellen, dass jene die Höhe oder Tiefe des Tons, die Verschiedenbeit der Farben, diese die Stärke des Schalls, die Helligkeit des Lichts, die Grade der Wärme erzeugt; sowie die lineare, kreisförmige oder eliptische Form der Schwingungen ihre Polarisation bedingt; so ist es auch begreifflich, wie die mechanische Einwirkung, der Stöss mit esinen Modilieationen, als Stich, Schlag, Druck, Reibung alle diese Erscheinungen hervorzubringen vermus oder wie die kleinen Nesselstiche, dem durch

mässig grössere Anspannung aller Muskeln physiologisch bedingt ist. – Indess hält Ladwig (Lehrhuch der Physiologie I. S. 152) die Beweise für das Vorhandensein des Tonus keinesweges als geführt, und L. Herrmann (über den Muskeltonus und Grundriss der Physiologio) glaubt denseiben direct von der Muskelterregbarkeit herleiten zu können.

Gehört nun zur Eigenthümlichkeit des Lehens die ununterbrochene Thätigkeit, die sich ja überall, wie gesagt, als oscillirende Bewegung äussert, so begreift man auch leicht iene beständige eigene vibrirende Bewegung des Nervensystems, welche sich in den einzelnen Primitivfasern isolirt his zu den Centraltbeilen und von da aus eben so isolirt zu den Muskeln fortsetzt, um sich hier in den Bewegungen der Muskelfasern zu entladen, nnd so in stetem Gleichgewicht zu erhalten. Auch dieser Zustand findet seinen Nachweis in den von Du Bois, C. Weber und Helmholtz angestellten Versuchen, dass der Nerv nämlich zu allen Zeiten seines lebendigen Bestehens freie, nach aussen bin übertragbare Kräfte entwickelt. Während des Lebens finden sich die den Nerven constituirenden Theile zu keiner Zeit im Gleichgewicht, Wäre dies der Fall, so müssten die in ihnen eingegangenen kraftentwickelnden Substanzen sich gegenseitig so gebunden halten, dass sie jenseits uud iunerhalb des Nerven keine fortlaufenden Veränderungen oder stets sich neu erzeugenden Bewegungen erwirken könnten. Im Widerspruch mit dieser Voraussetzung durchkreisen aber den Nerven stetig electrische Ströme, die jenseits seiner Grenzen die Magnetnadel ablenken und der Nerv selbst erfährt, wenn er anhaltend in den Zustand sogenannter Rnhe oder sogenaunter Thätigkeit war, eine Umwandlung seiner chemischen und mechanischen Anordnung. Für's erste ist festzuhalten, dass nur nach einem mangelhaften Sprachgebranch dem Nerven ein rubender im Gegeusatze zu einem thätigen Zustand zugeschrieben wird. So weit ersichtlich, unterscheidet sich die Erregbarkeit (Ruhezustand) von der Erregung vielmehr nur dadurch, dass während derselben alle oder ein Theil der wirksamen Massen eine Bewegung oder Spannnng gegen einander annehmen, die sich uuter den Bedingungen des gewöhnlichen Lebens mit einer gewissen Beharrlichkeit hehaupten, iudem sie aus derselben nur durch andere, im gewöhnlichen Leben nicht vorhandene Einflüsse zu entferuen sind und in welche sie mit grösserer oder geringerer Geschwindigkeit zurückkehren, weun sie ans derselben durch momentan wirkende Einflüsse entfernt werden.

Wenn nun dieser Vorgang selbstversfändlich auch in den Centralaerverun'strund Ganglien fortdauerind stattfindet, so begreift ist in militin auch die alleseit (und selbst im Schalbe nur vermindert) fertige Empfänglichkett des Nervensystems wie der Centralorgane zur Aufmähme von äusseren und inneren Einflüssen, oder die beständige Erreglunkeit dieser Organe für Richzinskringen und Herbeiführung von Erregung durch Vorstellungen als Träume, sowie deren Wechsel im wachen wie seinlanden.

intensive Wärmeschwingungen gleichen Vorgang, das Gefühl des Brennens erregen, und wie die eben dadurch erzengte Electricität, die gleichfalls nur in der mächtigsten and schnellsten Bewegnng sich offenbart, dieselben Wirkungen mit sich führt. Ziehen wir nun ferner in Betracht. dass die chemischen Vorgänge nuf Verbindung und Zersetzung hinauslaufen, die doch ebenfalls nnr auf Moleculnrbewegung beruhen können nud dass hier wiederum der Galvnnismus die durchgreifendsten Wirkungen erzengt, so haben wir auch für Geschmack und Gernch, welche vorzüglich in den chemischen Veränderungen ihre Bedingungen haben dürften, die Bewegung als die letzte Quelle der Sinnesreize gefunden, zumal da ia nuch die Bewegung der Speisen in der Mundhöhle, sowie die stete Lnftbewegung beim Ein- und Ansathmen während der Aktion, diese Vorgänge sehr unterstützen. Bei dem Schall und Licht, wo wir die Schnelligkeit der Schwingungen genan anzugeben vermögen, sind die Differenzen so ungeheuer, dass es uns nicht wundern kann, wenn wir durch die numittelbare Empfindung die Analogie zwischen ihnen kaum aufzufinden im Stande sind. Der tiefste Ton, den wir vernehmen können, ist bekanntlich darch 16 regelmässig erfolgende Ein- und Ausbiegungen des Trommelfells oder 32 Schwingungen in einer Seknade bedingt, and die höchsten Tone erheben sich bis auf 73,000 Schwingungen in der Sekunde, was über und unter diesen Grenzen ist, wird, so lange wir nicht, wie für's Ange, Hülfsinstrumente entdecken, nicht mehr gehört. Die Farbenscala des Lichts dagegen liegt zwischen 452 (Roth) und 785 Billionen Schwingungen (Violett) in einer Sekunde. Durch die ungeheure Schnelligkeit der Oscillationen, um dem Ange als Farbe bemerkbar zu werden, ist es begreiflich, wie das Auge nicht den Schall, das Ohr nicht das Licht aufzufassen vermag und ebensowenig dnrch die blosse Anschauung Tone und Farben als gleichartige auf derselben Scala liegende Dinge anzusehen. Schon die verschiedenen Farben, wie Gelb, Roth, Blan erscheinen zunächst als specifisch verschieden, nur erst der allmählige Uebergang durch Orange, Violett, Grau überzengt uns, dass es sich dabei nur um ein quantitatives Mehr oder Minder handelt, und wir begreifen es nun, wie nach Analogie der Tonreihe alle Farbenunterschiede auf die blosse Differenz der Stärke und Länge der Lnftwellen sich rednciren.

Wenn wir nun mit dieser, anf die Sinnesnerven übereinstimmenden, Einwirkung der uns als Reize bekannten Gegenstände anch noch andererseits erwägen den, zu jedem besondern Sinnesakt passend construirten, physikalischen Apparat als Sinneswerkzeng mit seinen hierzu adaequat ausgebreiteten und geformten, sowie mit specifischer Elastieität werscheuen Nerveu, wovon ein jeder nach neueren Entdecknugen, was wohl zu beachten, seine besonders geformten und angeordneten Gangleinzellen hat, und ebenso von denen er entspringt, so dürfte auch die Währnehmung der eigenthämlichen Art der Empfindung eines jeden Sinnesnerven, sowie der verschiedenen Beschaffenheit derselben dem Verständnies zogänglicher sein, wiewohl selbstverstäudlich ass Phänomen der Empfindung selbst dadurch unserer Einsicht nicht näber gebracht werden konnte.

Deumach möchte sich die eigenthümliche Energie der verseliedenen Sinnesnerven darund beschränken, dass is durch objes Bigenschaften eine gewisse Grenze der Empfanglichkeit für die Stärke und Länge der als Reize auf sie einwirkenden Schwingungen besitzen, wodurch sie selbst im gleiche Oscillationen versetzt werden, oder dass sie durch ihre eigenthümliche Form, Auordanung der Molekeln u. s. w. kurz durch ihre eigenthümliche Beschaffenheit mittelst der besonderen physikalischen Werkzenge befähigt sind, durch die auf sie influtienden Reize in einem bestimmten Zeitabschnitte so und so oft bewert und diese Bewern gas-weise am Nerven mittelst Uebertragung auf bestimmte Centralzellen gewahr (inne) zu werden.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>quot;1 Zur Bestätigung direr Auffassung wählen wir auten beispielweise den Opticas, wo vir en nerwöses humen, dass mar die beweglichten Gebilde: Stillbeden und deren verbindende Zapfen die lichtempfindender Rulorgane sind. "Ner die Rodorgane also (Stätsbehen und Zapfen) sind durch Laftsbewingungen direct erregtart, nicht die Opticusfassers selbst, weder innerbalb der Retina, noch direct erregtart, nicht die Opticusfassers selbst, weder innerbalb der Retina, noch opticus im Stamme des Norwas opticus. Dargeen bewirkt jede (stätsleve) Erregung des Opticus an irgend einer Stelle seines Verlanfe oder seiner Endaugen durch einem der gewöhnlichen Neuverneize (unchanische, electrische u. s. w. also concentrierer Form der Bewegung) die Empfindung des Lichts, Lichtempfindung ist also die specifisies be, Engrief des Opticus.

Wie sonderbar es auch auf den craten Blick ersebeinen mag, sagt Schröder, v. d. Köld, C. d. S. 17) man ist zu dem Ausspruche berechtigt, dass im strengen Sinne des Wortes beim Schen nicht das Liebt selbst, beim libren nicht der Schall selbst währgenomme wird\*, Milhin glaubt derselbe hählich, wie Spinora ver fast 200 Jahren, dass wir nicht, das Ding an sieh.\* sondern die verschiedeuren Ossillusen der Laft als Reis für die vöhrtrede Stüthenschicht, der Cortivbehon Zellen bedingen die Lichtempfindung für die Zellen der Vierbüge), indem diese ihre eigem Entigieket wahrenben. Und Spinora (Elbik, Ift. Abeni., Satz 26) der meuschliche Geist fast einen inssern Körper aur durch die Ideen der Erregungen seines Körpers als wirklich dasseiend auf.

Wenn nun aber dieser Mechanismus bis in die kleinsten Detalls so dringend zur Erklärung unseren Sinnerhätigkeit errörderlich ist, ohne welchen man mit Recht keine Empfudung, sowie keine Seelenthätigkeit überhaupt für möglich hält, ist es denn nun nicht eilneuktend, dass diese oder wiehnerb das gestigte Moment darin, nur das Resultat beider Potenzen, oder nur das Eine gleichberechtigte nud kein eswege so sobistätndigt Constituens admin ist?

Da nun der Organismus oder das Lebensprincip jeue eigentluümliche Bewegung des Nervensystems continuirieh zu erhalten und durch Sammeln (Rube und Entfernung von stärkeren lleizen, Schlaf) und ein Aequivalent an Stoff die verbrauchte Kraft wieder zu ersetzen strech, um sich im angemessenen Energiezustande zu erhalten; so bestoht unsere Empfindung daher auch in dem Gefühl dieses Zusammenstosses zwischen der eigenen und der von Aussen einwirkenden Bewegung, so dass wir die Reize nur empfinden an der Gegenwirkung, welche der lebendige Organismus ausüben muss, um sich dagegen in seiner Intecrität zu erhalten.

Die durch diesen Conflict gesetzte Empfindung kann nun, je nach der relativen Stärke der durch den Reiz vernsachten Erregung angenehm oder un angenehm sein, Lust oder Unlust erzeugen, Harmonie oder Disharmonie horvorrufen. Ist der Reiz der Nervenstimmung – die individuell und selbst zu verschiedenen Zeiten verschieden sein kann – adaequat, so erregt er ein Wohlgefühl, ist dagegen der Eindruck zu mächtig, so empfinden wir ihn als Schmerz, und übersteigt die Einwirkang die Kraft der Reaktion, so führt sie wohl Lahmung des Nerven und, falls jene das Ceutralorgan afficirt, wohl selbst den Tod herbei.")

<sup>\*)</sup> Für die anschauliche Erklärung, sagt Domrich (I. c. S. 189), kann man sich an Bezeichnungen halten, die wir unserer Sinnlichkeit entlehnen und hei den Lustgefühlen von einem Einklange, bei Unjustgefühlen von einem Missklange der im centralen Empfindungsorgane zusammenstossenden Bewegungen reden. Zn den für die Erzeugung von Unlustgefühlen vorausgesetzten Missverhältnissen seiner Erregung wird Gelegenheit genug gegeben sein, wenn wir bedenken, dass in ihm die peripherisch durch die verschiedenen centripetalen Körpernerven und die central durch Vorstellungen erregten Bewegungen zusammentreffen. Anch hier wird der Gesammtzustand als einfaches Gefühl zum Bewusstsein gebracht, und die Stärke desselben steht mit der Grösse der Erregungssumme und der damit zusammenhängenden Missverhältnisse in Proportion, wie wir beim Schmerze beobachten, dass die Intensität, mit welcher er gefühlt wird, ceteris paribus mit der Zahl der gereizten Fasern zuund ahnimmt, und wie das Wärmegefühl mit der Grösse der in eine Flüssigkeit eingetauchten Hautoberfläche steigt. Kitzel und Wollnst verdanken ihr Entstehen uicht sehr starken, aber in kurzen Zwischenräumen sich öfters wiederholenden Reizungen sensibler llautstellen, wo also die vielfachen Erregungen auch in ein einfaches Gefühl verschmelzen, das sogar lästiger sein kann, als der durch stärkere Incitamente veranjasste Schmerz. Jede mechanische Vibration oder Erschütterung der Nervenmasse kann der normalen Innervation. Erregung des Nervensystems feindlich, und jeder die Norm übersteigende, wenn auch qualitativ gleiche Reiz kann dasselbe herbeiführen. Der Opticus, Acusticus etc. kann durch eine Hiruerschütterung und ebenso durch einen zu intensiveu Licht- Schallstrahl überreizt und gelähmt werden. In beiden Füllen pflegt eine übermässige Lichterscheitung oder intensiver anall die Lähmung zu begleiten.

Hierdurch scheint auch obige Annicht unterstützt zu werden, dass die eigene Bewegung in den verschiedenen Nerven selbst eine verschiedenartige ist und dass nur eine gewisse Gleichartigkeit zwischen ihr und der Häufigkeit und Schnelligkeit der reizenden Bewegung eine Emfünglichkeit möglich mache, die nur bis zu einer bestimmten Grenze fortschreitet, über welche hinaus für diesen Nerven keine Empfindung mehr mödlich ist mindestens einch done besondere Vorrichtungen.<sup>5</sup>)

Die auf vorgedachte Weise in Erregung gesetzten Nervenmolekeln streben unn ihr früheres Gleichgewicht wieder zu erlangen, sich dieser Spannung zu entledigen, - wodurch unbewusst, der Trieb. bewusst. das Begehren hervorgerufen wird, - indem sich iene Erregung entweder auf die Muskeln übertragen und deren Bewegung durch Zusammenziehen als Handlung entladend veraulassen, oder auf die Hiruganglieu projicireu und durch eineu Deukakt ausgleichen. Dieser Erregungsznstand kanu uuu ebeusowohl direkt - vom Gehirn ausgeheu, aber wohlverstanden immer nur auf einen Reiz, das spannende Interesse. eine Vorstellung - mag diese durch ein äusseres oder inneres Moment reproducirt und auf beide Arten entladen werden; und eben weil dieser oder ein ähnlicher Coucentrationspunkt zu diesem Akte stets erforderlich ist, könneu weder Pflanzeu noch Minerale empfluden, trotzdem die Reize der Ausseuwelt auch auf sie eiuwirken und hier Modificatioueu erleiden und bewirkeu; wodurch sich mithin auch allein schon diese höchste Organisatiousstufe des Thieres mauifestirt: weil es dadurch

<sup>\*)</sup> Sowie nicht alle Schallschwingungen den Acusticus zu erregen im Stande sind, ebensowenig vermögen alle Lichtschwingungen die Endorgane des Opticus zu erregen. Diejenigen, deren Wellenlänge z. B. grösser ist, als die der Frauenhoferschen Linic A entsprechenden (ultrarothe, thermische Strahlen) sind zur Erregung unfähig, daher unsichthar; diejenigen, deren Wellenlänge kleiner ist, als die der Linic II entsprechenden (ultraviolette, chemische Strahlen) erregen so schwach, dass es besonderer Vorrichtungen bedarf, um sie sichtbar zu machen. - Die Unsichtbarkeit der ultrarothen Strahlen hat zur Untersuchung der Diathermasie der Angenmedien geführt, wobei sich ergeben hat, dass dieselben über 90 pCt. der Wärmestrahlen absorbiren (Brücke, Janssen). In Bezug auf die einzelnen Spektraltheile verhält sich die Diathermasie der Augenmedien etwa wie die des Wassers (Franz), es wird sonach von den ultrarothen Strahlen noch so vicl durchgelassen, dass man ihre Unsichtbarkeit nur durch ihre Unfähigkeit die Retina zu erregen erklären kann. Letzteres ergieht sich auch dadurch, dass z. B. eine auf weissem Papier gemachte Zeichnung mit einer Lösung von schwefelsaurem Chinin in Weinsteinsäure im gewöhnlichen Lichte unsichtbar ist, während sie mit einem schönen Lichte glänzt, wenn sie durch das Licht eines electrischen Bogens beleuchtet wird. - Die selwer sichtharen ultravioletten Strahlen erscheinen, wenn sie (natürlich ohne Zuhülfenahme fluorescirender Körper ausser den eigenen Augenmedien) künstlich durch Verstärkung sichtbar gemacht werden, mit bläulich weisser Farbe (Helmholtz, Grove).

seine Untheilbarkeit und organische Einheit in sich zu erkennen giebt: "Mithin ist die Empfindung auch das Kriterium eines thierischen Lebens."

Bei der Zergliederung des bei der Empfindung stattfindenden Vorganges haben wir also zwei Factoren, die das Wesen derselben bedingen. kennen gelernt: die in Form von Bewegung auf nns einwirkende Aussenwelt, deren Gegenstände als Reize die Sinnesnerven als Veränderungen an sich fühlen, nnd zwar, an der eigenen Lebensthätigkeit. welche bei diesem Zusammentreffen angeregt und wieder ansgeglichen werden muss. Mithin besteht dieser Akt aus der änsseren Wirknag und der inneren Gegenwirkung, welche sich ins Gleichgewicht und, in geistiger Beziehung, die Empfindnng setzen. Demzufolge ist die Empfindnng adaequat der in der Anssenwelt vor sich gehenden Veränderung. welche in dem Moment, wo die Erregung sich fortpflanzend das Centralorgan erreicht, zur Wahrnehmung des dadurch afficirten eigenen Hirnapparats incitirt wird. Aber auch die dnrch den Reiz gesetzte Veränderung in den Nerven, der eigenthümliche Energiezustand wird gleichzeitig in diesem Akt empfanden, was eben die Affektion oder den Affekt bedingt, wesshalb das Empfundene eben stets in die Aussenwelt verlegt wird. Dass aber zwischen Affekt und Wahrnehmung einige Zeit verstreicht, ist durch das Wheatstone-Hipp'sche Chronoscop, sowie durch den Wnndt'schen Uhrpendel, wie oben gezeigt, dargethan; anch wenn man beobachtet, wie die Menschen erschrecken, wenn im Concert plötzlich die Panken einfallen, so vergeht immer eine merkliche Zeit, zu deren Wahrnehmung aber mindestens 1/4 Secunde gehört, wird dies erwiesen und hat Hirsch nach ersterem Instrument die Zeit für das Ange anf 0,2 Secunde, für das Ohr anf 0.149 Secunden angegeben.

Demznfolge ist jeie Wahrnelmang mit einem Affekt und jeder Affekt mit einer (bewussten oder nabewasten) Perception verkinghrit dennoch aber liegt es in der verschiedenen Weise beider Momente, dass eins derselben beim Znstandekommen der Empfindung vorwaltet, je nachdem das spannende Interesse, unsere sogen. Anfmerksamkeit sich dem einen oder andern Faktor zuwendet. Richtet diese sich mehr anf die Ursachen der Sinnesaffektion in der Anssenwelt, so nehmen wir durch die Sinne die veräuderlichen Erscheinungen in ihr wahr, wendet sich die Aufmerksamkeit vorzugsweise dem affeitren Zustande der Lebensthätigkeit zu, so empfinden wir dies angenehm oder unangenehm, als Lant oder Unlust, je nachdem dieselbe durch den Eingriff des Reizes auf relativ sanfte oder heftige Weise erregt oder affeitrt wird, und dies kann in einem so hohen Grude gesechen, dasse es sich bis zu

einem Gegensatze steigert, in welehem das eine oder andere Monnett fast gänzlich zu verschwinden scheint, so dass z. B. der Obducent nichts von dem Verwesungsgeruch wahrnimmt, der einem Andern die Besinnung ruubt, und der Krieger im Eifer des Gefechts kaum die tödtliche Wunde fählt;

9) Indoes muss ich hier zur Erklärung des Phänomens wiederholt aufmerksam auchen auf den Juhrenbeid zu siehen den von der Structur abhängine Eigenschaften des Nerven (Abordnung seiner Moldelt, die seine eigenthümliche Elasticht bedingen) und eine Verbindung mit dem Organ, werin dersche endigt, wodurch er zur Bewirkung einer gewissen Verrichtung befähligt wird. Eigenthümlichteit ist unwerhaltert, so lange die Structur bleicht, Functionen sind verfünderfich mit der sieh verfandernden Natur der organischen Verbindungen. Die Richtigkeit dieses Ausspruchs lehrt deutlich dass von Vulpian erzählete Experiment.

Hierdurch ist es einleuchtend, dass Gleichheit der Strectur überall Gleichheit der Ligentbümlichkeit bedingt, die Fanction zwar von dem Endorgan abhängt, gleichwoll aber atets in Uebereinstimmung mit der Structur des Nerven sich befindet, wesshalb sich auch der Schluss rechtfertigt, dass diese in den verschiedenen Organen bei den sog, specifischen Energien auch stebs durch irgend eine Modification ausge-

zeichnet sein müsse.

Demnach scheinen z. B. anch das Gefühl der Wärme und Kälte, das Angenehme wie Unangenehme mit allen Modificationen von der Art der oscillirenden Einwirkung und der Beschaffenheit des Nerven bedingt und dürfte somit auch das Weher'sche Experiment erklären, nach welchem die Einwirkung der Kälte auf die Nervenenden das Gefühl der Kälte, die Einwirkung anf den Nervenstamm aber Schmerz erzengte, dass nur die in den Nervenendungen iu der Haut als Endorgan stattfindende Ausbreitung die dadurch auch vielfach zertheilte Einwirkung des Reizes als Kälte empfindet, während die mehr coucentriete Einwirkung auf den Nervenstamm die schmerzhafte Empfindung veranlassen konnte. Ausserdem aber scheint hier noch ein ähnliches Verhältniss wie bei der Einwirkung der Wärme und des Stosses auf die llautansbreitung obzuwalten. Der sog. Gefühlssinn empfindet nämlich, wie angedeutet, die Wärme und Kälte, sowie den Stoss mit seinen Modificationen und zwischen beiden seheint keine Aehnlichkeit obzuwalten. Indess wäre es unbegreiflich, wie ein und derselbe Sinn eine so völlig verschiedene Sphäre von Objecten haben sollte, während alle ührigen durchaus in einer bestimmten sich abschliessen. Wenn wir indess erwägen, dass auch Wärme (und Kälte) auf Schwingungen oder unendlich schnell auf einander folgenden Stössen der Luftvibrationen beruht, so scheint hier eine Analogie stattzufinden. Gehen wir von der leisen Berührung aus, so erscheinen Stoss und Schlag als plötzliche Affectionen mit einem verschiedenen Grade der Ausdehnung auf der Hauttläehe, der Druck als eine ruhigere, mehr in die Breite gehende, der Stich als eine inteusivere, auf einen kleinen Raum beschränkte, Empfindung, Kehrt das Stechen in schneller Folge in verschiedenen Stellen vielfach wieder, so entsteht ein Jacken, das bei geringer Modification in ein Brennen übergeht, wo das Stechen nicht mehr auf einander, sondern an vielen Punkten einer Stelle wahrgenommen wird, wie etwa bei dem Hinfahren an der Nessel; fahren wir dagegen leicht berührend über eine nervenreiche Stelle der Haut hin und her, so empfinden wir es als Kitzel. Alle diese Modificationen des durch Berührung gereizten Gefühls erscheinen offenbar einzeln, in ihrer Gesammtwirkung aufgefasst sehr verschieden.

Wenn wir uns nun demmach überzeugen, dass die Aussendlinge, indem sie die peripherischen Gebilde erregen, die Affektion bedingen und in ihrem Fortschreiten zum Centrum die Hirnganglien zu ihrer specifischen Thätigkett, zur Wahrnehmung des Reizes wie ihrer eigenen Beschaffenbeit anfachen, mithin beide, Affektion und Wahrnehmung so-wollt das Gefühl als das Bewussteein constituirende Potenzen sind, die so in jedem Momeate ihrer Thätigkest gleichsam als Ein und dasselbe angeselne werden müssen, weil sie nicht zu trennen sind, so muss auch selbstrerständlich derseibel Hergang für deren Entstehen wie Ausbildung angesommen werden, wodurch aber anch gleichzeitig die Einheit des Bewusstseins entwickelt das Centrum gebüldet wird.

Vergleiehen wir nun aber damit die Empfindung der Wärme und Kälte, so ist diese doch noch eine weit fremdartige, wiewohl sie sich doch schon mehr an das Jucken und Brennen annähert, wie auch die Identität des Ausdrucks bezeugt, welche die Wirkung der Nesselstiehe und die der Hitze auf dieselbe Weise bezeichnet. Hervorstechender zeigt sich die Analogie, wenn wir beobachten, wie die Annäherung einer glühenden Nadelspitze dieselbe Wirkung erzeugt, wie der wirkliche Stich derselben, wenn wir den steehenden Schmerz des electrischen Funkens auffassen, oder den Schauder bei der Kälte, der durch die Gheder fährt, mit dem einfachen Stosse zusammenhalten. Offenbar liegt dann der ganze Unterschied darin, dass die Stösse der Schwingungen bei der Wärme so schnell erfolgen und sieh so dicht über die ganze Fläche der Ilaut verbreiten, dass sie nicht mehr als einzelne empfunden werden, wesshalb man sie künstlich beschränken muss, um sie in ihrer Analogie zu erkennen, die sieh auch darin deutlich herausstellt, dass die Wärme wie die Kälte Prickeln, Jueken und Kitzel erzeugt. Wir werden hiernach begreifen, dass sowie Wärme und Kälte nebst dem Stoss mit seinen Modificationen sämmtlich auf der oscillirenden Einwirkung der Reize beruhen, so auch das gleichzeitig obwaltende Lust- und Schmerzgefühl von der Intensität der Einwirkung abhängen wird, und dass diese allemal stärker den Nervenstamm ersehüttern muss, ist selbstverständlich. Es scheint mir diese Modification des Gefühls auf eine ähnliche Weise wie das veränderte Resultat bei dem von du Bois (L c. I. S. 356) gemachten Experimente zu entstehen, wo das Gefühl im aufsteigenden und absteigenden Strom während der Schliessung und Oeffnung des Drahts geschildert wird, in Bezug auf die mit der Contraction verbundene Kälte und mit der Expansion verbundene Wärme. Dieser Vorgang dürfte sich indess mehr der Ansieht Grove's anschliessen, dass die Empfindung der Wärme von der dadurch erzeugten Ausdehnung der Flüssigkeiten unseres Körners berrühre: diese werden nämlich ausgedehnt, d. h. flüssiger gemacht und in Folge ihrer leichtern Circulation erhälten wir die angenehme Empfindung der Wärme. Durch einen höhern Temperaturgrad, indem ihre Ausdehnung so gross wird, entsteht eine Empfindung von Schmerz; treibt man die Temperatur aufs Extrem, soweit, dass eine Verbrennung entsteht, so werden die Flüssigkeiten des Körpers in Dampf verwandelt, und es entsteht daraus eine Zerstörung des organischen Baues. Eine ähnliche, wiewohl umgekehrte Wirkung zeigt sich durch eine sehr starke Kälte: die Berührung mit gefrorenem Quecksilber bringt eine ähnliche Verbrennung hervor, als die durch eine grosse Hitze und begleitet von einer ähnlichen Empfindung.

In dieser bewassten Einheit also erblicken wir, wie oben angeentet, die Seele als den Inbegriff der Mannigfaltigkeit geistiger wie körperlicher Verrichtungen, sowie das Leben in nubewusster Thätigkeit die Einheit in der Mauuigfaltigkeit der Gebilde rendsendirt.

Eine kurze Uebersicht dürfte Obiges näher erläutern:

Es ist ansreichend bekannt, mit wie wenig Glück man es von Cartesins bis Sömmering und Ilnschke versneht hat, für die Einheit des Bewusstseins bei deu anscheinend verschiedenen Leistungen auch ein Centralorgan im Gehirn zu finden. Und wir wissen hente anch, und hätten es darch Spinoza längst wissen können, wesshalb dies nicht gelingen konnte.

"Anch im Zelleuhaufeu im Eiuzelorganismus ist kein anatomischer Mittelpunkt zu finden, sagt Wiss. Wenu die psychische Erscheinung der Einheit des Bewusstseins die Neuristen dahin geführt hat, diesen im Nervensystem zn suchen, so zeigen sich auch hier uur einzelne Zellenelemente, einzelne Centren der Lebensthätigkeit. Wir finden keine einzelne Ganglienzelle, von welcher alle Bewegung in letzter Instanz ausginge. Empfindung und Bewegung stehen mit den Organen ihrer Functionen in mannigfaltiger Verbindung und gehen immer von einer Vielheit der Elemente, nirgends von einer Zelle ans. Die Einheit unseres Bewusstseins ist kein hinreichendes Postulat für die anatomische und physiologische Einheit; denn wir finden ähnliche Reiheu centralisirter Functionen bei den Pflanzen und sind desshalb doch nicht geneigt, den Pflauzen die Einheit des Bewusstseins, ja Bewusstsein überhaupt zuzuschreibeu. Der Organismus ist das wahre e plnribus unum, der freie nnd doch innig verbandene Föderativstaat organischer Elemente; er ist uur als Ganzes, was er ist, und findet sein ganzes Sein in keinem einzelnen Mittelpunkt; seine Einheit ist unr eine geistige, ein Resnltat, keine elementare, in einem Individnum concentrirte."

Wir haben an der Zelle als morphologisches Element, die Membrau, Zellenkern und Zellenkferperhen als die abstracten und constanten Formen aller organischen Bildung kennen gelerat und gesehen, wie sie wiedergefunden werden, so mannigfach auch die Zellenbildungen sind, welche jede einzelne Thätigkeit schaft. Die Substanz dieser Verschiedenbeit haben wir in dem Inhalt der Zelle zu suchen. Eir dies Verhalten wird es gut sein noch einige Belege anzuffahren, da sie uns zugleich zeigen, dass im Individunm anch das Leben der einzelnen Theile wieder ein individuelles ist, das sieh durch deren individuelle Lebensbtütigkeit charakterisit. Die Thätigkeit geht aber von dem einzelnen Theile, nicht in Folce einer ; ühm etwa von Afnang au zuskommenden und ganz in ihm abgeschlossenen Ursuche" vor sich, sondern in Folge einer Erregung, eines Reizes. "Die Erregbarkeit ist also das währe Criterinm des Lebens."

"Dass die individuelle Thätigkeit der Zelle im Organismus nabhängig selbst von Einfüssen des Nervensystems oder der Biltgefisse, an dem Inhalt gebanden ist, können wir am deutlichsten an der Leberzelle sehen. Merphologisch gehört sie zu den Epithelien und unterscheitet sich hierin nicht von einer Zelle der Darmschleimhant oder der Oberhaut, ihr Inhalt berähigt sie aber zu der eigenthnmichen Production der Galle, and wie Bernard gezeigt hat, auch von Znackre, diesem wichtigen Stoffe für die Warmebildung im Organismus. Dass diese Production ihre eigene und nicht eine blesse Abscheidung ans dem Blute ist, wird dadurch erwiesen, dass die Gallenabscheidung auch nach Verstopfung der Pfortuder noch fortdanert, und dass die Bestandtheile der Galle im Blute sich nicht präformirt vorfinden. "So müssen wir alle Drüseanausscheidungen als Production der epitheilane Blemente ihrer Anskleidung ansehen." Verbunden aber mit der Reaction des ganzen Organismus.

Sowie nun in diesen, darch die Nerven nicht in anmittelbaren usammenhange stehenden, Gebilden die Erregung — Erregharkeit und influirenden Reiz — die reagirende Thätigkeit bestimmt, eben so, nar angenfälliger beherrscht die Nensibilität oder vielmehr die Empfindung die in directer Verbindung mit den Hirnzellen stehenden Sinnesorgune and bedingt in ihrer andanernden Entwickelung eine Selbsiständigkeit der Ansbildung, und durch die wechselseitige Beziehung eine Innigkeit des Zusammenhanges, dass dadurch eine Vollendung der Concentration ermöglicht wird, welche die Einheit des Bewanstesien Schreifführt.

Die anatomische und physiologische Entwickelungsgeschichte, gleichwie die pathologischen Thatsachen haben übereinstimmend zu diesem Ergebniss geführt, und man gestatte beispielsweise hier etwas näher daranf einzurechen.

In Bezug anf erstere wissen wir, dass z. B. in der Netzlant des Anges die beweglichsten Gebilde als Endorgane, die sogen. Stübehen und Zapfen so gestellt sind, dass ihre Axen mit den ins Ange eindringenden Strahlen zusammenfallen, d. h. dass die Richtung der Strahlen der Verlängerung der Stäbchen folgt, die die lichtempfindenden Organe sind: denn 1. fehlen diese dem sogen. "blinden Fleck"; dagegen ist 2. die Fovea centralis retinae und die sie nurgebende macula lutea, welche nur Zapfen nud Stäbchen aber keine Optionsfasern enthalten, zum schärfsten Sehen geeignet (die Fovea centralis liegt fast genan am Endpunkt der

Angenaxe, so dass das Bild eines fixirten Gegenstandes auf diese Stelle fällt). Da die Fovea c. nnr Zapfen, die macnla Intea Zapfen in grosser Menge - ein Zapfen von einem Kreise von Stäbchen umgeben - enthält, so ist man zu dem Schlusse berechtigt, dass die Stäbchen die Lichtempfindung vermitteln und ant die Zapfen in der Art übertragen. dass hier das Bild concentrirt aufgefasst werden kann. 3. Die Netzhautgefässe, welche hinter der Faserschicht, aber vor der Stäbchennnd Zapfenschicht liegen, werfen, wenn das Auge von Aussen grell belenchtet wird, anf letztere einen Schatten, da dieser unter gewissen Bedingungen metoptisch wahrnehmbar ist, so ist dies ein sicherer Beweis, dass die Stäbchen und Zapfen die lichtempfindenden Elemente sind. Genaue Messungen der Entfernungen der schattenwerfenden Körper -Netzhautgefässe - von der wahrnehmenden Fläche, den Stäbchen, setzen diese Annahme ansser Zweifel (H. Müller). Nnr die Endorgane. Stäbehen und Zapfen also sind dnrch Lnftschwingungen direct erregbar, es wird eine specifische Wirknng hervorgerufen und durch eine höchst feine Faser anf eine Nervenzelle (S. Ecker: Iconcs physiol. Tab. XX, Fig. 12) übertragen; dieser die Nervenzelle treffende Reiz aber bringt die Netzhautfaser, womit sie in Verbindung steht in Thätigkeit. Die Nervenfaser selbst, d. h. die Netzhapt ist aber für das Licht nnempfindlich und ein Lichtkegel, der dnrch ein Brennglas zur Eintrittsstelle des Opticus hingeleitet wird, wo alle Fasern der Netzhaut zusammenkommen, wird nicht wahrgenommen. Diese Fasern und die des Sehnerven leiten dann die Wirkung nach der Corpora quadrigemina, wo sie wieder in eigenthümliche Zellen endigen, und erst hier findet die Lichtperception statt. Alle Verletzungen der vordern Vierhügel haben daher nnmittelbar Blindheit zur Folge. Ebenso bewirkt iede (stärkere) Erregung des Options an irgend einer Stelle seines Verlanfs oder seiner Endnngen dnrch einen der gewöhnlichen Nervenreize (mechanische, electrische n. s. w., also concentrirtere Form der Bewegung) die Empfindung des Lichts. Lichtempfindnng ist also die "specifische Energie" des Sehnerven. Wenn wir nns nun im Dunkeln ans Ange stossen mit der Empfinding, als spränge Licht oder Fener heraus, so ist das durch das mechanische Moment stattgehabte Reizung der Netzhant, welche den Reiz nach dem Centrum fortpflanzt, wo wir ihn als Licht percipiren. Somit empfinden wir nicht das Licht selbst, sondern eine durch die strahlende Bewegung hervorgebrachte eigenthümliche Wirknngsweise in den Zellen der Netzhaut und der Vierhügel. Wir müssen aber annehmen, dass die Zellen in den Vierhügeln mit der Wahrnehmung in einer nähern Verbindung stehen, so dass man sie füglich als centrale oder Perceptionszellen bezeichnen darf. thre specifische Thätigkeit in diesem Falle ist es, die dnrch die Lichtstruhlen bewirkte eigene Erschütterung, Erregung, sammt dem influirenden Reiz wahrzunehmen oder znm Gefühl zu gestalten, zum Bewusstsein zu bringen.')

Achnlich verhält es sich mit dem Horen, wo die Luttschwingungen mittelst drei Reihen schallverstärkender Gebilde das Gehör in Bewagung setzen, und die gleiche Eünrichtung finden wir am Riech apparate; sowie es eine ähnliche Bewandniss auch mit dem Hautgefühle und Tastsinn hat, wegen deren weiteren Ansführung ich anf die physiologischen Handbücher verwisse.

Ans dem Vorstehenden folgt, was Spinoza (Eth. III, pr. 32; auch pr. 16, coroll. 2, n. II, pr. 13, coroll. 2, pr. 17. Schol.) behanptet: Remaininagines, sunt ipsae humani corporis affectiones, sive modi, quibus corpus humanum a causis externis affectur<sup>2</sup>, dass wir also nicht die uns ungebende Dinge selbst wahrenhene, sondern nur die eigenthümliche Wirkung der Gehirnzellen, welche durch die Reize von aussen hervorgerufen werden, sowie diese selbst. Was hier keine Wirkung veranlasst, das wird von uns nicht wahrenommen.

Wiewohl die Empfindung nun zunächst, wie bereits oben von Spinoza erwähnt, nur eine bewusste Wahrnehmung veränderter Zustände der nervösen Sinnesapparate selbst ist, so verlegen wir doch durch die Gewohnheit das Empfindenen setze in die Amsenwelt, ja wir fassen sogar den durch das Aeussere in uns verunschten Empfindungszustand als objective Eigenschaft dieses Aeusseren auf. Guter Geruch ist uns eine Eigenschaft der Blume, grün eine solche des Blatts, roth des

<sup>1)</sup> Dr. Nagel spricht sich nach seinen Beobachtungen (S. dessen Yarbealebre S. 13, 69) dahn nan, dass man un schleissen herchitgt sich dass für die Unterschlung der Farben die Sübeben wenig, dangem die Zapfen die eigentlichen endenden Organe des Farbensinens wären. Ab Hauptebela dafür hat er indess eine metwärtigte Thatasche erwähnt, die wieder einen tiefen Bilek in den Farbenwahrschmungsvorgung thun lässt. In den Zapfen der darch scharfes Schen und guten Farbensin ansgezeichneten Vogel findet man mieroscopisch kleine, zum Theil farbige Kügelchen oder Tröpfichen von solcher Lage, dass das Licht, wiedbes zur Perception gelangen soll, sie nothwendig passiren muss. Die Kügelchen sind theils gebt oder ornage, theils roth, theils farbise E jast ikt r. dass eine rothe Kugel nur oder doch überwiegend rothes Liebt, wirder den sich eine Verstellung der der der der der vielette Engang finden. Die farbiger Kagtel-fellen jedoch, vas sehr intervasult ist und auf die Bedeutung dieser Elemente hinweist, fast ganz bei solehen Vogeln, die am findeltübes Leben angewiesen sind.

Von selbst drängt sich die Theorie von den 8 Grundfarben auf. Es scheint, als oden Vögeln die Einrichtung berrsche, dass jede der Grundfarben ihre besonderen Endorgane habe. Bei den Menschen bestehen wohl andere Verhältnisse, da die farbigen Kügelchen zu fehlen scheinen.

Blutes. Die Empfindungen zerfallen in dieser Beziehung, nach Vierort. in drei Reihen: 1) Empfindnngen höchster Objectivität - Gesicht und Gehör. Wir verlegen dieselbe, mit gänzlicher Entäusserung unseres empfindenden Ich vollständig ansserhalb unseres Körpers, so zwar, dass nicht im Geringsten die begleitende Vorstellung eines veränderten Zustandes des Sinnesapparats vorhanden ist. 2) Empfindungen mittlerer Objectivität - Druck. Anch diese verlegen wir an den Ort, wo das den Sinn erregende Gefühl wirklich sich befindet: dieser Ort ist aber die Peripherie des Sinnesnerven selbst. Daher kommt es, dass wir diese Empfindungen beziehen sowohl unmittelbar anf Theile unseres Körpers, als anch anf die änssern Dinge selbst, doch so, dass letztere vorschlagen. 3) Empfindungen geringer Objectivität (Temperatur, Geruch, Geschmack). Bei diesem haben wir verhältnissmässig am meisten die Empfindung veränderter Zustände des eigenen Körpers. Beim Riechen verlegen wir sogar die Empfindung, rein sinnlich genommen, in die Nase und nur durch die begleitenden Vorstellungen in die Aussenwelt. Diese Sinne sind somit die relativ subjectivsten.

Es ist bereits erwähnt, dass zur Aufnahme des Reizes die Epithelialzellen erforderlich sind. Diese Zellen, die wir nach ihrer Wirkungsweise als Perceptionszellen bezeichnen dürfen und die natürlich im junigen Znsammenhange mit den zu ihren Fnnctionen passend construirten physikalischen Apparaten, den Sinnesorganen stehen, haben, wie erwähnt, ihre specifischen Energien, die sie aber immer - was wohl zu merken - erst dann entfalten, wenn sie durch ansreichende Einwirkung der Aussenwelt zur Wahrnehmung befähigt worden sind; die Orgaue können aber auch dnrch andauernde Uebnng eine solche Fertigkeit erlangen, dass sie die Anfangs zur Ausbildung erforderliche und dadurch entwickelte. Wahrnehmnng weit überragt: z. B. beim Hören, Singen und Spielen eines Musikstücks, Ansbildung des Muskelgefühls etc. Nun wissen wir aber anch, dass jene Zellen insgesammt in Theilen liegen, die an der Basis des Gehirns befindlich sind, die beim Embryo zumeist entstehen und bei niedern Thierarten, z. B. den Fischen fast das Gesammthirn construiren. 1)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Demnach möchte sich die eigenthümiche Energie der verschiedenes Sinnesnerde daruf beschräuken, dass sie durch obige Eigenschaften eine gewisse Greuze der Empfänglichte für die Stärke und Länge der als Reite auf sie einwirkenden Schwingungen besitzen, wodurch sie sebat im gleiche Oscillationen versetzt werden, oder dass sie durch liere eigenthümiche Form, Anordnung der Molekuln u. s. w.; kurz durch läre eigenthümiche Beschaffenleit mittelst der besondern physikalischen Kerkzuge befähligt sind, durch die auf sie infüurenden Reize in einzum bestimmten Zeitabenhutt so und so oft bewegt und diese Bewegungsweise am Nerven mittelst Uerbetrangung auf bestimmte Coartstellen gewahr (une) zu werden.

Diese Zellen unterscheiden sich nach Tobias, Schröder v. d. Kolk nach Grösse, Configuration und Reichthum der Verbindungsfasern gar sehr von jenen Nervenzellen, die im Rückenmark vorkommen, und aus denen die Bewegungsnerven entspringen, gleichwie auch Gefühlsund Refexnerven darin endigen und von deren Wirkung wir keine directe Wahrzelmung bekommen.

Wir haben aber auch bemerkt, dass neben diesen primären Theilen an der Gehirnbasis sich in der aufsteigenden Thierreihe sowohl wie im Embryo immer mehr das grosse Gehirn entwickelt, nach hinten wächst und iene Grundtheile allmählig überdeckt. Denn wir gewahren bei der niedrigsten Classe der Säugethiere nicht nur den Gehirnbalken fehlen und das kleine Gehirn sammt den Riechlappen von dem grossen Gehirn nicht eingehüllt, auch das letztere glatt und nngefaltet, während bei den höhern Classen sich das corpus callosum zeigt; dagegen die Gehirnwindungen oder Falten noch fehlen, die nnr bei den höchsten Thierklassen bis zum Menschen immer zahlreicher und unsymmetrischer angetroffen werden. Parallel dieser Zunahme des grossen Gehirns wachsen anch die geistigen Kräfte. Desgleichen ist nachgewiesen. dass die Rindensubstanz des Grosshirus durch besondere Hirufasern mit den primären Theilen an der Basis oder mit den Organen der Perception genau zusammenhängt, und wir wissen auch, dass sie diesen eine beträchtliche Zeit voraufgehen und wahrscheinlich ihre Ausbildung befördern helfen, indem jedes Gebilde durch vermehrte Uebnng zunimmt.

Man hat das Princip der specifischen Energien dahin ausgedehnt, da in derselben seusiblen Faser verschiedene Erregungszustände vorhanden sein könuen, bedingt durch Verschiedenheit des specifischen Erregers oder auch durch verschiedene der allgemeinen Nervenreize, so sind als Folge dieser verschiedenen Erregungszustände auch verschiedene Empfindungen im Centralorgau, die aber sämmtlich in dieselbe Categorie (Gesichts-, Geschmacksempfindungen u. s. w.) gehören. So kann eine Geschmacksnervenfaser in ihrem Endorgan durch Zucker, durch Aloë, in ihrem Stamme durch auf- und absteigende Ströme erregt werden; der Erfolg ist stets eine Geschmacksempfindung, aber im ersten Falle ein süsser, im zweiten ein hitterer, im dritten ein saurer, im vierten ein hrennender (alkalischer) Geschmack, Befriedigender würde eine strengere Durchführung des Princips der spec Energien sein, die Annahme nämlich, dass es für jede Modification derselben Empfindungseategorie besondere Fasern gehe, welche allein durch eine bestimmte Form des Erregers angesprochen werden und deren Centralorgane die verschiedenen Modificationen der Empfindung repräsentiren. Dempach würde z. B. der süss- und bitterschmeckende Stoff verschiedene Fasern des Geschmacksnerven erregen und dass der electrische Geschmack etwa eine Mischempfindung aus sämnstlichen einfachen Geschmacksarten wäre (Herrmanu). Diese Auffassung ist auch bereits beim Gesichts- und Gehörperven ausgesprocheu und wird durch mauche Erscheinungen begünstigt (Young, Helmholz). So uimmt man im Opticus drei Grundfarben, im Acusticus für die verschiedenen Touböhen besondere Fasern, an, etc. (S. Nagel oben).

Auch von den Sinnesorganen sind die niederen zum Leben und Bilden des Organismus nothwendigen bereits im Fötus in Thätigkeit; da das Sehen und Hören aber die beiden höheren, zur Entwickelung der Seelenthätigkeit erforderlichen Sinne sind, so gebrancht die Ausbildung der dazu nöthigen Sinnesorgane und besonders des Auges auch die längste Zeit bis zur Erlangung seiner Vollkommenheit, und wir finden bei manchen Thiergeschlechtern das Ange selbst noch einige Zeit nach der Gebart sich vervollkommen und bis dahin dem Lichte verschlossen. Das Auge ist aber anch das Organ, welches nicht bloss zur Entwickelung der Seelenthätigkeit vorzugsweise in Anspruch genommen wird und deren Nervenzellen die grösste Aehnlichkeit mit denen für die Seelenthätigkeit hochwichtigen Grosshirnzellen haben, sondern das auch beim Gebranch mit der Seelenthätigkeit in einem hervorstechenden Connex steht; indem bei der Empfindung des Sehens der Perceptionsakt eine vorwiegende Rolle spielt, die Gegenstände aus sich herausversetzt, sie mehr objectivirt nnd gleichsam als eine gestaltgebende Thätigkeit erscheint. Nnn ist es anch bekannt, dass dieser Sinn blasenformig construirt, durch Einstülpung der anssern Haut entstanden, in einem der Zwischenwirbellöcher des Schädels gelegen ist, und sehr innig mit den Grundelementen der Hirnganglien zusammenhängt und dass das Scheitelhirn, von welchem der Sehnerv ansgeht, das eigentlich electrische oder Lichthirn ist und so anch der Nerv der electrische oder Lichtnerv: denn er ist als eine Ausstülpung der Vierhügel anzusehen. Aber wir wissen auch, dass nach den Untersnchungen vieler trefflicher Beobachter, z. B. Petit, Cloquet, Bock, Hirzel und Krause der Sympathicus durch einige Fäden mit dem Hirnanhange und Trichter verbunden ist, wodurch Chanssier und Carus zur Hypothese bestimmt wurden, denselben für das Centralorgan des Sympathicus zn erklären. Mit dieser Bedeutung der hintern Hirnlappen hängt ohne Zweifel, nach der Ansicht Engel's (Ueber den Hirnanhang und Trichter S. 35) und Huschke's (Sehädel, Hirn und Secle S. 183), auch die nahe Beziehung des Auges zum Gemüthsleben zusammen. Kein Sinnesorgan und namentlich keins der drei höhern Sinneswerkzeuge, steht in so inniger Verbindung mit dem Gefühl der Rührung und des Schmerzes wie das Ange, dessen Nervencentra - Sehhügel - die Ganglien des Scheitelhirns sind und von denjenigen Strahlungen des Stabkranzes dnrchzogen werden, welche die Windungen der hintern Hirnlappen bilden. Ganz abgesehen von der Mimik des Anges, worin sich alle Affekte und Leidenschaften am lebhaftesten abspiegeln, reicht das Weinen statt aller Beweise hin. Beim Meuschen, wo auch das sogenannte Gemüthsleben die höchste Stnfe erreicht hat und namentlich bei Franen, wo auch nach Huschke's Messungen das Scheitelhirn prävalirt, steht auch das Ange bei seiner grössten Vollkommenheit unter dem besondern Einfinss der Gefühle.

Müssen wir nach obiger Darrtellung die Empfindung gleichsam als die schöpferische Thätigkeit der Wahrnehmung, woraus sich allmählig das Bewusstsein zusammensetzt, anerkennen, so dürfte sich ebensowohl auch nach dessen Ausbildung die permanente Assistenz der Empfindung über die anch mit Bewusstseiu (s. g. Willen) auszuführenden Bewegungeu zweifellos bekunden.

Wenn die Empfindungsperven irgend eines Theils gelähmt sind, danu verstnmmt die Bewegung; nicht weil die Zusammenziehung der Mnskeln gelähmt wäre, sondern weil die Ursachen nicht empfundeu werden, die im regelrechten Zustaude zur Bewegung bestimmen. Nach Durchschueidung der Kinnnerveu hängt die Uuterlippe herab, obgleich sie nicht unbeweglich geworden ist. So ist die Sicherheit des Stehens, welche von der Genauigkeit abhängt, mit welcher die Muskeln das richtige Verhältniss zwischen der Schwerlinie und der Unterstützungsfläche erhalten, eine Function der Empfindlichkeit der Haut, welche die leichtesten Druckveränderungen, wie sie durch Verrückung des Schwerpunktes, veranlasst werden, wahrnimmt. In der begnemsten Form des Aufrechtstehens spielt das eine Bein die Rolle eines empfindlichen Strebepfeilers. Anf gleiche Weise wird die gewandte Sicherheit des Ganges nnr dnrch die Mitwirkung des Gesichts und des Tastgefühls erzielt (C. Heyd, Vierort). Desgleichen tritt die Paraplegie incipiens sofort zu Tage, wenn der Leidende mit geschlossenen Augen Gehversuche macht. Ein sonst gesunder Invalide im Hospitale zu Wittstock, dessen Sensibilität des rechten Arms erloschen war, vermochte unr daun eine Münze aus seiner rechten Westentasche zu holen, wenn die Tasche so weit geöffnet wurde, dass er die Münze sehen konnte. Sir Charles Bell führt eine Fran au, welche die Muskelsensibilität in ihrem Arm verloren hatte, und mit demselben nur so lange etwas halten konnte, als sie auf dem Arme hinsalı, sobald sie ihre Angen wegwendete, warde ihr Griff in Folge des Verlnstes dieser leitenden Empfindung unsicher.

Hierzu bemerkt Brown Sequard: (Lectures: in Lancet 16. October 1889), Man Kohnte sagen, dass in diesem Falle, da die Empfindlichkeit der Hant verloren gegangen wur, die Unmöglichkeit das Kiud zu halten aus dieser Anaesthaesie der Haut entsprungen seit. Ad diesem Einwarf giebt es aber eine entscheidende Entgegunung, die ist, dass die Seusibilität der Muskeln allein zur Richtung der willkürlichen Bewegung hirreichend ist. Ich habe ein Kind gesehen, welches der Sensibilität der Hant vollständig verlüstig gegangen war — es wei nicht im Stande Berührung, Druck, Stechen, Kneifen, Kitzeln, Kälte oder Wärme zu fühlen — und doch vermochte es noch ganz gut zu gehen, ohne auf seine Füsse zu sehen. Ganz uurweifelhaft verdankt es dieses Vermögen dem Bestehen bleibender Empfindungen in den Muskeln. In diesem Falle hatten die Muskeln ausser der eigenilumlichen Sensibilität noch das Vermögen Schmerzen zu vernsachen. Wurden sie zu spasmodischen Zusammenziehungen erregt, so hatte der Patient das Gefühl von Krümpfen. Indess wissen wir ja, dass die Irritabilität auch den Muskeln innewohnt und noch oft vorlanden ist, wo die Sensibilität der Nerven oder der Haut erloschen ist, wesshalb dieser Fall auch nicht als Gegenbeweis angeführt werden kann intelt als Gegenbeweis angeführt werden kann.

Der Ursprung der Nerven für das Maskelgefühl und der Gefühlsperception aus den hintera und vordern Thalami dürfte die viearirende Thätigkeit erklären, und eine gleiche Bewandtniss dürfte es mit dem unten von Marshall Hall mitgetheilten Fall haben: wo bei völliger Paraplegie die Extremitäten auf angebrachte Reize dennoch angezogen wurden. Auch die Muskein des Kehlkopfes dürften allein das Gefühl beherrschen, wie wir dies bei der Modulation der Töne währnehmen, wiewhl die bewusste Anregung (vulgo: Wille) silein den Impuls zu geben scheint, woher man auch den Muskeln überhaupt Gedichtniss zuschreiben zu

mussen vermeinte, einen "Muskelsiun" statuirte.

Denn nicht nur, dass, wie angedeutet, die Mnskelfieber auch au sich, selbst wo Nervenfädchen fehlen, mit Erregbarkeit versehen ist, so umschliesst doch in den höhern Organismen ein inuiges Band Empfindung und Bewegung und die Muskeln gewähren dnrch ihre Thätigkeit den Organen wichtige Dienste durch Beeinflussung Seitens der Empfindungsperven. Ohne Muskeln, sagt Moleschott (die Einheit des Lebens, Giessen 1864 S. 18), würde das Ohr häufiger von sehr hohen oder sehr tiefen Tonen zu leiden haben; durch Erschlaffung des Pauckenfells schützen sie uns gegen iene, durch vermehrte Spannung schwächen sie den Eindruck dieser. Ein jeder kennt den abnlichen Einfluss der kreisförmig verlaufenden Muskelfasern in der Regenbogenhaut des Auges, durch ihre Zusammenziehung verengert sich die Pnpille und desshalb wird das Auge von einer geringeren Lichtmenge getroffen, und das Licht eben ist es, welches die betreffenden Muskeln zur Zusammenziehung veranlasst. Wenn die innern Muskeln des Auges fehlten, würden wir nicht im Stande sein, Gegenstände zu untersuchen, weil die dazu erforderliche stärkere Lichtbrechung durch eine stärkere Wölbnng in dem mittlern Theile der vordern Linsenfläche erzielt wird, eine Formveränderung, welche der auf den Raud der Linse einwirkende Muskeldruck erzeugt. Und nicht weniger die bei mehreren Raubvögeln vorhandenen knöchernen Ringe.

Aus solchen Beispielen ergieht sich der allzemeine Satz, dass der Einfluss der Bewegungsueren auf die Verriehung der Empfindungswerkzeuge eben so gross ist, wie die Bedeutung der Empfindungsnerven für die Verriehtung der Mnskeln. Der Anflitznerr bleiet uns ein Beispiel däfür, das mehrere Fälle in sich vereinigt. Er ist ein Hülfsnerr des Gehörs, insofern er einen kleinen Nervenast in den Steigbügelmaskel schickt, welcher die Erschlaffung des Paukanfells beirördert; er ist ausserdem ein Beinerve des Geruchswerkzeuzes, weil er sich in die Muskeln verbeitet, deren Thältigkeit das Schniffeln herstellt; der Autlitznerve unterstützt schliesslich sogar den Geschmackssinn, denn er übt Einfinss auf die Absonderung des Speichels.

Die gemischten Nerven können auf andere Weise zwar die innere Wechselbeziehung zwischen Empfindungs- und Bewegungsnerven beleuchten: aber das glänzendste Beispiel dieser Art dürfte der hernmschweifeude Nerv uns darbieten. Es ist nunmehr bekannt, dass durch eine sehr gelinde Reizung der Bewegungsfasern, mit welchen jener Nerve das Herz versorgt, sowohl die Zahl, wie die Kraft der Herzschläge zunimmt, während eine Ueberreizung derselben Fasern sowohl deren Häufigkeit, wie deren Stärke herabsetzt. Allein neben den Bewegungsfasern schliesst der Stamm des hernmschweifenden Nerven anch Empfindnagsfasern ein, die, wenn sie kräftig gereizt werden, durch Vermittelung der grossen Centralheerde, die Veränderung, welche sie erleiden, auf die sympathischen Nerven und auf den andern herumschweifenden Nerven übertragen, wodurch sie auf reflectorischem Wege die regelmässige Pulshäufigkeit wieder herstellen oder gar eine grössere erzengen. Daher verrichtet dieselbe Reizung, welche die Bewegungsfasern überreizte, ihren nächsten Erfolg, weil sie, wenn ein gewisses Maass der Stärke und der Dauer überschritten wird, dnrch den Einfinss auf die Empfindungsfasern, die in dieselbe Nervenhülle eingeschlossen sind, auf das verlängerte Mark und das Rückenmark eiuwirkt und diese Wirkung längs anderen Nervenbahnen sich zum Herzen fortoflanzt. Die Empfindungsfasern, welche die motorischen begleiten, müssen sich für diese letztern als Sicherheitsventil betrachten (Moleschott und Peruani: "Ueber die reflectorische Erregung des Herzens, die vom Vagus ausgeht." (In der Untersuch. zur Nathrlehre des Menschen und der Thiere Bd. IX, S. 72.)

Auch hieraus ergiebt sich, dass in jedem Falle die durch Reizung wachgerufene Empfindung die Bewegung vermittelt, wie diese auch nun wieder ihren Einfluss auf jene geltend macht; aber stets muss der Reiz stark ge nug sein, wenn er eine entsprechende Reaction, sei ein Bewusstein oder in der Bewegungsfühieckti bervorrufen soll-

In der Muskelsensibilität dürfte sich also der sogen. Muskelsine untlösen, selbstverständlich darf anch hierbei die Uebung nicht ausser Acht bleiben, nm die Anlage zum Sinn auszabilden. Ausserdem aber bestätigt obiger Vorgang anch, dass die Eigenschaft der Nervenfagen nnr in deren Leitungsfähigkeit des Reizes bis zu fihrem Endorgan besteht, während die Verrichtung stets von dem Gebilde mit dem der Nerr in Verbindung tritt, bedient wird.

Wenn es nun hierdurch einleuchten wird, dass die Empfindung stets als die veranlassende Ursache die Bewegung vermittelt und so durch Uebung allmählig die Wahrnehmung oder das Bewusstesin wach ruft, so geht letzteres auch wieder beim Verlust der Empfindung oder der Reizperception leicht verloren. "Wenn nos Kindern in den ersten Lebensiahren, sagt Dr. Köppe erfahrungsgemäss (Psychiatr. Zeitschrift 24. Bd., 1 Ht.) wegen Mangels an Hörfahigkeit nemals Schalle hörbar empfunden werden, so werden Schalleindrücke durch den Acusticus auch eine Reflexbewegungen auslösen können, im Besondern nicht reflectorisch auf den Sprachapparat übertragen werden. Es werden Worte weder gehört noch gesprochen, demnach auch Vorstellungen vom Gehörten nicht gebildet werder, "die Kinder sind taubstumm!"

Ist das Vorstellen in Worten erst kurze Zeit geübt, d. h. die ohnehin noch geringe Numme der innern Reize für subjective Wortbüldungen, ihre Beziehungen zu den motorischen Impalsen anf den Sprachapparat noch nicht constant geworden, in geläufige Bahnen gekommen, so vernieieren auch Kinder, die bis zum 5.—6. (auch 10.) Lebensjahre gesprochen haben, die Eigenschaft, die Wortbildung ohne fernere äussere Reize (gebiet Worte) zur reproduciere und producieren, sie verlieren das Sprechen und werden taubstumm. Aeltern Kindern bleibt der Gebrauch der Sprache: sie sind namentlich im Stande darch Lesen einen weitern Schatz von Worten zu erwerben und die nach Analogie des bisher Gebrichten in Gesprochenes umzasetzen. Es ist daher zunächst wichtig, die Umstände betrachten zu können, unter denen ein Erwachsener taubstumm wird.

Das nervöse Centrum der Sprache ist das erste, das wir beim Kinde sich entwickeln sehen, sagt Claude Bernard'), der Hörsinn

<sup>\*)</sup> So kam die Physiologie meist Cl. Bernard, die Aussage des labrinischen bestügen, der lehrte in der Jugend est das nicht entsiechte Gehrin albnicht verlehem Wachse, das alle ihm mitgebrilten Eindricke nachmen könne, sowie der junge Baumrewig alle ihm angederungenen Richtungen annehmen könne, sowie aber, wenn die Organisation vorgeschritten ist, werden die Grebanken und Sitten, so ma sagen, eingewarzt, und wir sind allet harch Herrer darüble, weder die alten

ist sein nothwendiger Ausgangspunkt (Reiz vermittelnder Sinn); mangelt das Gehörorgan, so bildet sich das Centrum der Sprachenicht: das Kind bleibt taubstumm. Bei der Entwickelung der Sprach-

Eindrücke sobald verschwinden zu machen, noch neue zu bilden. (Dies ist das Geheimniss des Lebens, der Religion wie des Aberglaubens!)

Die nervüse Organisation des Menschen lässt sich, venn sie vollendet ist, avier Arten von Centren mzischtüren; diese sind sie fuention ellen Centren, die neuest gebildet werden, alle hewausties und desskahl der Spottaneität berauft singl die instiniertiven Centren, welche zeit zu ber mit unwicherschlichen und nicht zu unterdrickenden Manifertationen bespatt sind; die intellectuellen Centren, wiche auf wilkhärliche unterste Weise erworden werden. Und entlich, an der Spitze aller dieser Taktigsleiten steht das oberste litznoppa des inneren Sinnes, in wiedem Alles sich verzigle. In diesem Centrum der Intellectuellen Einheit tritt das Bereusstein auf, welches fortwirterad durch Lebenserfahrung sich belätzend, dass die Enternang der Grossleinhensipalien namentlich der Certicalsubstanz seigleich die Fasche der Intelliera und der sogen, Willensake erfolseche macht.

Weiche Vorstellang macht man sich mari dem Mitgetheilten von der Natur des Bewasteinar Man wird dasselbe alle den obersten und schliesslichen Ausdruck einer gewissen Vereinigung von nervissen und intellectuellen Ernscheinungen betrachten missen; denn die bewastes blobere Intelligens tritt innmer erst nietett unf, sowold in der Entwickelung des Thiererichs, als in der Entwickelung des einzeinen Menachen. We begreift man aber in dieser Entwickelung des innersten Sinnes und den Uebergang, wie abgestufft er auch inner sei, von der unbewussten Intelligen unt der bewastehn Liegt eine natürliche organizier Entwickelung und eine wachsende Stärke der Gehrundstägleit hier zum Grunde, welche den Funbru des Bewasteins erst ergünnen machen, welcher so lange in intertute Zastande Melth, hat eine genng verwillenmenne Organization dessen Manifentation erzugelicht, sicht hat eine genng verwillenmen aber, welcher so lange in intertute Zastande Melth, hat eine genng verwillenmenne Organization dessen Manifentation erzugelicht, sicht pabler der Organizations ist, in dem es saftit, ig ovenglicher er und mit je abher der Organizations ist, in dem es saftit, ig ovenglicher er und mit je nähricheren und verschiedenartigeren, intellectuellen Apparaten es zusammen vorkommt?

Denn in der That sind wir im Stande allüberall einen strengen Zusammenhang zwischen der Intensität der physischen und chemischen Erscheinungen und der Activität der Lebenserscheinungen nachzuweisen. Daher kommt es, dass wir durch werkzenge stellt sich zwischen der Hörempfindung und der Stimmbewegung ein wahrhaft nervöser Kreislauf her, der die beiden organischen Pflatomene zu einem gemein-amen functionellen Zwecke verknüpft. Anfangs stammelt die Zunge; erst durch Gewohnheit und durch eine oft wiederholte Übeung werden die Bewegungen der Zunge sicherer und wird der centrale Verkehr der Nerven sicher, leicht und vollständig gemacht. Unter allen Umständen geschieht es aber erst nach und nach mit zunehmendem Alter, dass die Sprachfunction dem Organismus zum belbenden Besitze wird; ein kleines Kind, das zu hören aufhoft, ver-

Beeinflussung der ersteren die letztere modifieren und nach unseren Belieben zugen können. So können wir z. B. durch Einfilmung gewisser aussehrischer oder narkolischer Substanzen in die Kahrungsflusigkeit sellst augenblicklich Delirien zuzeugen oder das Bewusstein achtwichen nachen. Der Ge-danke bedarf, um sich frei lussern zu Rönnen, eines hannonischen Zusummenwirkens aller organischen, ebensiehen und physischen Bedingungen im Gehrin. Und wir wollte man die Narrheit, dem Wahnsinn, die Imbedillität anders begreifen, als durch Störung dieser Bedingungen, was Spinnon so ihar nachbegwissen.

Die Tendena der heutigen Physiologic ist also well characterisit: sie streld darach, die intellectuelles Vergängen in derselben Weise, wie die anderen Lebenserscheinungen zu erklären, und erkennt sie auch mit Recht, dass es sehr hetrischle Lücken in amerer Kenntniss über den Pauctoissenschafsinsso der Intelligenz gieht, so gesteht sie desulahl noch nicht zu, dass dieser Mechanismus seiner Naturn du nuerer Forschung unzungfüglicher st, sie jener aller anderen Lebenaüte.

Auch hier wie überall im Körper hilden die materiellen Eigenschaften der Gewebe die notliwendigsten Bedingungen, um die vitalen Phaenomene zum Ausdruck zu bringen; und nirgends können uns diese Eigenschaften den ersten Grund der

Wirkungsäusserung der Apparate offenbaren.

Man bite sich die Eigenschaften der Materie mit den Functionen zu verwech, die sie vollbrungt. Die Eigenschaften der Materie eräftken nichts als die specielten Erscheinungen, die direct aus jenen abzuleiten sind. Allein in den Werken for Natur wie des Menschen und Apparaten untergebracht, wechen alle zu einer Flaufundtion vereinigt sind. Mit einem Worte in allen Functionen des Iebenden Kopper giebt es den ist dese den der einem auter ei les Seites die ersterze ist es, welche wahren die die letztere "durch lieven Mechanismus" den Eigenschaften der Iebenden Materie entspricht

Die Manferstatien der Intelligenz machen letine 'Auszahmer von den anderen Lebenserscheimungen, es gielt keiner Witerspruch zwischen dem physiologischen und metaphysischen Wissern, sie geben nur beide an das Problem des intelligenten Menschen von entgegeregetetter Pautter uns. Die Physiologie infight das Studim der intellerteillen Vorginge an die organischen und physiologie infight das Studim der intellerteillen Vorginge an die organischen und physiologie infight das Studim der intellerteillen Vorginge an die organischen und physiologie Heinpungen, welche Erfüglichen zu Nander himze, während die Heinpungen, welche Physiologie und Paychologie. Auf der ein dem erigen Aupirationen unzeren Grefflich studiet. Derschalb schlienen ich her mit der Ueberreutung, est gebe in Wachsteit beime Schleichlien zwischen Physiologie und Psychologie. Oder es ist dasselbe Eine nur von zwei Seiten aufgefast. Spinoz den

liert auch nach und nach die hereits erlangte Fähigkeit zu sprechen und wird stnmm, während dies hei dem Erwachsenen unter ähnlichen Umständen nicht leicht der Fall ist, weil hei ihm das Sprech-Centrum hereits fixirt and die Gehirnentwickelung vollendet ist. Beim Erwachsenen geschehen die Functionen des hereits erworhenen Sprach-Centrums wahrhaft nnfreiwillig, als wenn sie angehoren gewesen wären. Es ist dies eine sehr bemerkenswerthe Thatsache, dass die intellectuellen Akte, die wir ühen, nicht früher jene Vollkommenheit erlangen, deren sie fähig sind, his Gewohnheit sie unserer Organisation gleichsam eingeprägt und sie so gewissermaassen von der hewussten Intelligenz. welche sie doch herangehildet, und von der Aufmerksamkeit (Reiz), die sie in der Regel beherrscht, unahhängig gemacht hat. Bei dem geschickten Redner ist das Wort wie instinctiv und man sieht hei sehr geübten Musikern die Finger oft die schwierigsten Stücke ausführen, ohne dass die, oft durch ganz abseit liegenden, Gedanken, zerstreute Intelligenz irgend einen Antheil an dieser Ausführung habe. In einem fast noch höhern Grade finden wir diesen Hergang hei den Sängern, wo die schwierigste Modulation der Tone wahrhaft instinctiv vor sich geht, ja, wo sie nicht einmal im Stande sind die Stimmritzenhänder nach der Höhe und Tiefe der Tone mit Bewusstsein zu heherrschen.

Unter allen erworbenen Nervencentren ist indess jenes der Sprache weifellos das wichtigste für den Menschen. Itard hat den intellectuellen und moralischen Zustand trefflich geschildert, den stimmgehorene und ihrer eigenen Entwickelung (Erfahrung) überlassene Menschen erlangen wirden.

Allein nicht nur die Bewegungen unserer änsseren Organe werden allmählich automatisch, auch die Bildung unserer Ideen ist demselben Gesetze unterworfen, und hat einmal ein Gedanke unser Gelira eine gewisse Zeit hindurch beherrscht, so gräbt er sich darin gleichsam ein, schafft sich ein Centrum, verleihlicht sich und wird wie ein eingehorener Gedanke.

Durch Obiges haben wir aber auch den direkten Beweis, dass das Fehlen auch nur eines Sinnes, der Gebörempfindungen den Mangel, und in späteren Jahren oft noch den Verlust der Sprache herbeiführt. Tauhstummheit pflegt aber gemeinhin mit mangelhafter Anshildung des Verstandes verhunden zu sein, sowie die Reduction der Sprache auch die der Geistesthätigkeit, mindestens ein Stehenbleiben derselben nach sich zieht. Das angeborene Fehlen der beiden böheren Sinne aber hat auch den Mangel jeder geistigen Entwickelung zur Folge. Cheselden's Blind- und Tauhgeborener hileb imhecill, und ich selbst veröffentlichte vor Jahren in Cappers Zeitschrift einen gleichen Fall. Dass sich das Gemeingefühl aus der Einwirkung von Reizen und der geleisteten Gegenwirkung des Organismus, also aus deun wechselseitigen Verkehr mit der Aussenwelt, oder durch die Empfindung allmählig entwickelt, hat man meines Wissens von jeher willig zugegeben; se lässt sich aber dasselbe chen so angenscheinlich von dem Bewasstein oder vielmehr von dem zweiten Constituens desselben, der Wahrenheung an dem Gebrauch der Sinnesorgane, an dem Huttgefühle, am Seh- und Hörorgane, kurz an der Ausbildung aller nnseror Fähig-keiten nachweigen.

Der afficirende Reiz z. B. auf der Haut wird vom Nengeborenen Anfangs gar nicht wahrgenommen, später nur durch eine Reflexthätigkeit beantwortet: das Kind zieht die Extremität zurück, wenn auch das den Reiz hervorbringende Object daran haften bleibt. Ist das Kind mehr entwickelt und so öfter and mehr mit der Anssenwelt in Verkehr getreten, so lernt es zwar schon die gereizte Stelle besser unterscheiden, dasselbe vermag aber noch nicht den Ort so genau wahrzunehmen, nm den reizenden Gegenstand mit den zu dessen Entfernnng hinlangenden Händchen zu treffen; es greift gemeinhin noch vorbei oder in die Nähe des afficirenden Reizes. Bei vermehrter Uebung dagegen fühlt es schon nngefahr die Einwirkungsstelle und sucht den Reiz, wiewohl noch mit geringem Erfolge, zn beseitigen. Bis das Kind endlich mit znnehmender Entwickelung seiner Wahrnehmung anch den gereizten Ort genauer zum Bewusstsein bringt, and das reizende Ding zn entfernen vermag: weil die Hantempfindung durch den andanernden Gebranch sich zum Hantgefühle ansgebildet oder znm Bewusstsein, zur Wahrnehmung der eigenen Thätigkeit nnnmehr gelangt ist, der sog. Raumsinn ist nnn vorhanden.

Noch augenfülliger lässt sich dieser Hergang bei den sog, höheren Sinnen, dem Geichtet- und Gehörsinu verfolgen. Es ist ansreichend bekannt, dass diese Sinne bei Nengeborenen noch gar nicht gegen änsere Reize reagiren, und orst durch anhaltende Licht- und Schalleinwirkungen und danernde Erregang der Empfindung der betheiligten Organe endlich zur reflectorischen Thätigkeit augespornt werden mitsea, bevor die Perceptionszellen zur Rieuktion befähigt werden, und sobald das Kind den auf das Organ einwirkenden Reiz nach Anssen verlegt, also sich von der Anssenwelt unterscheidett, wenn es anch noch nach dem Monde greift, mithin die Raumgrenze oder die Entfernang noch nicht durch die Üebung kennen gelenti, ist es zum anfangenden Bewastsein gereift. Das Kind lernt aus den Contouren im Gesichtsfeld allmähilig Schlässe auf die Form der Objecte machen, und je örber diese

Uebung stattfindet, desto geläufiger geschicht der Vorgang, ein geschenes Bild auf ein bereits gebildetes Schema zurückzuführen.

Sind die Perceptionszellen nun aber erst für sämmtliche Sinnesorgane zu ihrer Thätigkeit entwickelt, so ist die Empfindung wie Wahrnehmung für alles Gegenständliche eröffnet, und die audauernde Uebung führt oft sogar, wie erwähnt, einen Grad mechanischer (organischer) Fertigkeit herbei, die jede mit Bewusstsein ausgeführte Verrichtung weit hinter sich lässt. Ueberhaupt aber scheint die Leistungsfähigkeit unserer Organe lange noch nicht in der Art cultivirt worden zu sein, wie dies auch Spinoza treffend hervorhebt, um uns eine richtige Schätzung von den durch andauernde Uebung zu erzielenden Leistungen zu gewähren. Beispielsweise erinnere ich hier nur an die mögliche Entwikkelung des Tastsinnes bei Blinden, die sogar durch denselben die Verschiedenheit der Farben zu unterscheiden vermögen; au die Ausbildung der Zehen bei mangelnden Händen; an die mit den unteren Extremitäten und dem ganzen Körper auszuführenden aequilibristischen Künste, oder überhaupt an die der Sinne bei den Wilden etc. Und es zeigt sich hier ein ähnlicher Vorgang, wie bei der hervorragenden Entwickelung des Gefühls im Gegensatz zur Intelligenz, des Instincts bei mangelndem Intellect und - man denke statt zu spotten - an die vorhin erwähnte Verrichtung der Leberzellen.

Wenn wir nun erwägen, dass sich durch die Ausbildung aller Sensibilitäten ein Gemeingefähl entwickelt, das zugleich unser Selbstgefähl bildet, so dürfte es auch einleuchten, dass die bald auf einzelne, bald auf alle Sinne gleichzeitig einwirkenden Reize der Aussenwelt, und die, dadurch zu gemeinsamer und wechseleitiger Thätigkeit augeregten, Perceptionszellen, durch den längern und anhaltenden Gebrauch und die allmähliche und endliche Entwickelung des Grosshirns auch eine Einheit des Bewusstseins aller unserer Sensibilitäten oder die der reflectorischen Thätigkeit in den Grosshirnzellen herbeizuführen vermag (s. unten).

Damit diese Auseinandersetzung weniger Anstoss erregt, möge man den gleichen Hergang in der Lebenssphäre betrachten: da wir doch wohl mit Spinoza die Eine unendliche Denkkraft in der ganzen Natur anerkennen werden und nicht etwa mit Aristoteles im Menschen eine anima vegetativa und eine anima cogitans stautiern wollen!

Wir kehren nach der voraufgeschickten Darlegung über die Empfindung und das Bewusstsein zum Ausgangspunkte zurück und glauben nunmehr mit etwas mehr Recht wiederholen zu können.

"Sowie wir im Hirn die centrale und corticale Substanz unterscheiden, wovon jene neben dem verlängerten und Rückenmark und den Nervengeflechten mehr mit den nnbewnssten (körperlichen), diese mit den bewussten (geistigen) Verrichtungen im Zusammenhange steht, daher das Uebergewicht der Streifen- und Schhügel bei den Thieren; eben so offenbart sich dieser Unterschied in der äusseren Erscheinung als Leben und Seele."

In diesen beiden Thätigkeiten erblicken wir in einer Beziehung eleich Körper und Geist nur die polaren Gegensätze derselben Wesenheit von Einheit und Mannigfaltigkeit. "Denn sowie die Seele, als Begriff des Körpers in der Concentration, als Einheit das Bewusstes nestzt und in der Erkennung der Hirnthätigkeit dasselbe bedingt ist; ebenso repräsentirt das Leben, in unbewusster Thätigkeit, die Einheit in der Mannigfaltigkeit der Gebilde."

Demanch ist Leben und Seele eine und dieselbe nrsprünglich gebene, der Materie immanente Kraft, die den Zweek des Organismus realisirt und eben desshalb zu verschiedenen Zeiträmmen zur Aeusserung gelangt; daher auch jeder eigenthümliche Gehalt seine eigenthümliche Form bedinzt nud fordert.

Wenn wir nin dies Verhalten bei den unbewassten Verrichtungen anzuerkennen keinen Anstand nehmen, so ist es doch wahrlich inconsequent, dasselbe nicht eben so willig bei den bewussten Thätigkeiten anzunehmen, sondern diesen eine besondere Seele zu vindiciren, als oh uns jene begreichter als diese wären, während nus der eigentliche Hergang in der Mannigfaltigkeit der Organe, wie in der Einheit des Denkens gleich fremd ist, und wir uns dadnrch gedrängt sehen mit Spinoza anzuerkennen, dass die körperliche und geistige Thätigkeit nur eine und dieselbe Wesenheit ausmacht, die wir an jedem Dinge zu erkennen im Stande sind.

Dass unsere an die Zelle gebundene Seelenthätigkeit, mag sie sich als Empfindung oder Bewastsein finseren, niemals selbstständig ist, sondera immer nur am Reize reagirt, mithin sich auch in dieser Beichung wie jede andere, mit der Materie zur Aenserung gelangende, Naturkraft verhält und selbstverständlich verhalten mmss, laben wir bereits erfahren und geht auch dadarch hervor, dass ein geringer Reiz oft gar nicht zur Wahrnehmung anregt und nm venn dereblee bis zn einem gewissen Grade verstänkt wird, erzwingt er sich die Wahrnehmung, d.h. fihlt die betreiende Hirzelle durch die Zuletlung des affeirten Nerven den inflatienden Reiz sammt ihrer eigenen Erschütterung. Aus demselben Grunde müssen anch bei andauernder Erregung die Reigrande stets erhöht oder neue Reize angewendet werden, wenn derselbe Gründe viell durch die Thatigkeit die Errepbarkeit

abnimmt, nnd eben desshalb können wir anch stets aus vielen, zugleich auf uns einwirkenden, Reizen immer nur Einen mit Deutlichkeit wahrnehmen.

Wie bereits bemerkt ist es für nasere Aufgabe von hoher Wichtigkeit, die Eigenthmültekeit eines Nerven von seiner Verrichtung zu
unterscheiden. Wenn erstere von seiner Beschaffenheit, Structur etc.
abhängt, ist letztere durch seine Verbindung mit irgend einem Organ
bedingt: es ist also der Gebrauch zu welchem jene Eigenthmültekeit
verwendet wird. Diese ist unveränderlich, so lange die Structur bleibt,
während jene sich mit der organischen Verbindung verändert; oder
durch die Structur des Nerven, Anordnang seiner Molekeln, die seine
eigenthmülche Elasticität bedingt, wird derselbe geschickt in Verbindung
mit seinem Endorgan eine gewisse Verrichtung zu vollführen. Die
Richtigkeit dieser Ansicht zeigt sich auch deutlich in dem, oben von
Wulpian mitgeheitlen. Experiment.

Dies sind elementare Sätze; sie leiten aber sogleich zu dem sehr wichtigen Axiom, dass Gleichheit der Structur überall Gleichheit der Eigenthümlichkeit bedingt, die Verrichtung zwar von dem Endorgan dependirt, gleichwohl aber stets in U-bereinstimmung mit der Structur des Nerven sich befindet, weshalb sich auch der Schluss rechtfertigt, dass diese in den verschiedenen Organen bei den sogen, "specifischen Energien" auch stets durch irgend eine Modification ansgezeichnet sein mösse.

Ach noch für einen andern Vorgang wird uns dadurch das Verständniss eröffnet, indem durch die Eigenthümlichkeit der Structur der Begriff sämmtlicher Eigenschaften bedingt ist, mithin auch alle die Bigenschaften, welche den Nerven als solchen vor allen andern Gebilden als Leiter auszeichnen, worn beispielswisse das Inne werden der Erregung oder das "Gedächtniss", die Reproduction einmal gehabter Eindrücke gebürt, die auf einem gleichen Mechanismus wie die Geläufigkeit zewähnt zewordener Eindrücke berüht.

Wenn demnach diese Eigenschaft des Nerven offenbar mit der als Leiter der Erregungszustände im Zusammenhange steht, welche besonders durch Uebung erworben und ausgebildet wird; so mag es dahin gestellt bleben, ob man dieselbe auch den Muskeln, wegen gleicher oder schalicher Befähigung vindieren kann. Eben so wenig kann es hier erörtert werden, da das Nervensystem und die weisse Hirmasse die Erregung leitet, um sie auf die graue Substanz zu übertragen, in wie wei es dadurch wahrscheinlich wird, dass die weisse Hirmasse die durch die Erregung gesetzten Eindrücke bewahrt, um sie bei geeigneten Anläsen zu reproductren und als neue Heize, als Vorstellungen auf die

The Gorge

Ganglienzellen einzwirken und die dadurch für angefachte Erregung und Spannung entweder dareh eine Maskelaktion als Handlang oder durch die grane peripherische Substanz als einen Deukakt zu entladen und sich auszugleichen. Mindestens hat Schröder v. d. Kolk einzelne Nervenfläden nachgewiesen, die, indem sie mit einer Zellengruppe grauer Substanz in Verhindung treten, deren specifische Fanetion willkührlich kewasst?) anzegen. Achnikebe Entladungen sehen wir durch die Zellen der electrischen Lappen, z. B. des Zitterrochens heim Berühren desselben, mittin durch die Empfindung, oder ands sehon aus Furcht vor der nur ins Wasser, worin sich das Thier befindet, gesteckten Hand, also darch gemüthliche Erregung und Vorstellung entstehen.

Das Nervensystem hat also die Eigenschaft einmal gehabte Eindrücke (Affektion) zu behalten und unter Umständen zu reproduciren: wie wir dasselbe auch schon ähnlich beim Seh- nnd Hörnerven wahrnehmen (S. 1 Anmerk.). Dasselbe zeigt sich auch im pathologischen Zustande, bei Krampfleiden, und man hat diese Eigenschaft der Dauerhaftigkeit und Wiedererzengung allen Erregungszuständen, nicht allein des Nervensystems und den motorischen Nerven nicht ansgeschlossen, sondern allen Gebilden, welche erregungsfähig sind, verleihen zn müssen geglanbt, was erklärlich wird im Anbetracht der, diesen Nerven vorhin vindicirten, mit den sensiblen Nerven gleichen, Eigenthümlichkeiten and Bildningsfähigkeit. Diese Eigenschaft erscheint indess hei richtiger naturwissenschaftlicher Auffassung allgemein in der Natur verhreitet and Analoga finden sich selbst im sogenannten anorganischen Reich. z. B. im Magneteisen, das nnr den ungleichnamigen Pol anzieht nnd Eisen von Holz stets unterscheidet; der Pflanzentrieb unterscheidet Helligkeit von Dankelheit and neigt sich nar iener zu. Eben so vergisst die Pflanze nicht, in hestimmter Reihenfolge Stengel, Blätter, Knospe, Blume zu treiben. Auch treffen wir in der sogen, anorganischen Natur ähnliche Erscheinungen der Latenz. - Wir sagen aber von einer Kraft, sie sei latent, wenn sie vorhanden ist, ohne sich zu äussern und durch Anregung hervorgernfen werden kann, oder die Melekeln hleihen so lange im Gleichgewicht, his sie durch Reize aufgehoben wird. Selhst das Einhlasen und Einspielen von Instrumenten kann hierzu gerechnet werden; ist eine Flöte falsch eingeblasen, eine Violine schlecht eingespielt, so ist es namöglich, ganz reine Tone auf denselben hervor zu Die Atome des Holzes reproduciren die gewohnten Schwingungen, and was das Holz vermag, das vermögen die Nerven nur in viel höherm Grade.

Schon dass ohne Gedächtniss keine Aushildung dnrch Uebung zu

ermöglichen wäre, verschafft der Annahme, dass allen erregbaren Gebilden dasselbe eigenthümlich ist, Znstimmung.

Ueberall nad immer bedarf es aber eines Anlasses, eines Reizes, und den, durch de primäre Erregung (Empfindung) hinterlassenes, Eindruck als Vorstellung zu reprodueiren, worans aber anch allein schon die irrige Annahme von einem willkährlichen Wiederhervorrufen der gehabten Eindrücke hervorgeht. Denn nur durch irgend ein Interesse oder durch sonst eine Auregung, die wieder durch eine andere u. s. f. herbeigeführt sein kann, wird das Gedächtniss angefacht, die Erinnerung verursacht, wiewohl wir anch hierbei meistentheils des nrsächlichen Moments nus kann bewusst werden.

Fast mit Nothwendigkeit werden wir zu der Annahme geführt, auft anch Dr. Pelman, dass die dem Gedächtnisse unterliegenden Processe des Gehirns physikalischen Gesetzen unterworfen sind. Die Function der Nerven hat man sehon lange anf Schwingungsbewegungen ihrer Melckule znrickführt, welche, den Schwingungen der Medien an Zahl und Amplitude analog, die Fortleitung der Empfindung zum Gehör übernehmen.

Gewisse Erscheinungen lassen nnn daranf schliessen, dass der Empfindnngsznleitende nnd der Empfindnngstragende Vorgang nicht wesentlich verschieden sind.

Compression des Gehirns hebt das Bewasstsein auf, ehen so wie in starker Druck auf einen Nerven die Zuleitung des Empfodungsreizes zum Gehirn anterbricht. In beiden Fällen wird folglich durch denselben mechanischen Vorgang der Weg versperrt oder eine Bediligung gehoben, von welcher der lebendige Gang der psychophysischen Thätigkeit abhängt. Die oscillatorische Bewegung würde also im Gehirn ähnliche Schwingungen auslosen, wie die der Lut oder des Aethers in den Nerven, die zwar darch die verschiedenen Medien, welche sie auf ihrer Base durchfringen masste, mannigfaltig modifiert, im Wesentlichen aber doch den Charakter der änssern Erregung an sich tragen. Dabei haben diese Schwingungen das Eigenthmüllich, dass sie den einmal erregten Molecülen die Fähigkeit verleihen, noch eine kürzere Zeit hindreh, welche im direkten Verhältnisse zur Särke nu Dauer des Eindrucks steht, auf analoge Aenssernagen dieselben Phasen der Bewegung wie die früheren durchzumachen.

Ans diesen Anfangs einfachen, longithskalen S-hwingangsbewengen setzen sich dann allmhlig durch Combination ganze Systeme zusammen, die sich nuter einander so verbinden, dass man von jedem Pankte derselben ans das ganze System in Bewegung setzen kann, ohne dass die einzelnen Componenten ihre charakteristischen Unterschiede

aufgäben. Es sind dies die Erscheinungen der Ideenassociation, welchen bei den Vorgängen des Gedächtnisses und der Erinnerung eine so grosse Rolle znkommt. Die Annahme oscillatorischer Bewegungen des Gehirns, als Grundlage des Gedächtnisses, findet eine Analogie in manchen Erscheinungen an leblosen Gegenständen, die man hier ebenfalls als "Gedächtniss" bezeichnet hat, insofern gemachte Eindrücke in ihnen haften und bleibende Sonren zurücklassen.

Anch dass die Empfindungen im jüngern, weichern Gehirn ihre Spuren fester einverleiben, spricht für den mechanischen Hergang dieser Fähigkeit: denn im jugendlichen, bildnngsfähigen Zustande, worin das Gehirn noch leichter die Eindrücke aufzunehmen befähigt ist, haften diese anch länger, oft für das ganze Leben; während iene im vorgerückten Alter nur von kurzer Dauer zu sein pflegen: ja, wir erinnern uns oft noch jene, während wir diese bereits längst vergessen haben.

Ans diesem Hergange erklärt sich nun der bekannte Umstand, dass die Zeit im vorgerückten Alter so schnell zu entschwinden pflegt: weil nämlich im Alter die Eindrücke eben nicht mehr mit der frühern Zähigkeit haften, entschwinden anch die zunächst erlebten Ereignisse schneller, and da die Zeit gleichsam nur den Rahmen zu diesen bildet, dieselbe natürlich mit ienen.

Wenn wir demnach dem Hirn-, Nerven- und Mnskelsystem die Eigenthümlichkeit, einmal gehabte Empfindungen (Eindrücke) zu bewahren, gleichsam als Erregungsreservoir zu betrachten, und gelegentlich zu reproduciren zuerkennen müssen, so erscheint es schon desshalb abgeschmackt, demselben "eingeborene Ideen" vindiciren zu wollen. Nur in der Reproduction gehabter Empfindungen besteht die Vorstellung; sowie durch Vergleichen derselben, Schlüsse entstehen, so durch mannigfache Combinationen "Ideen", die zu schaffen wir der Phantasie zuschreiben.

Indess sind die Bedingungen, woran die Eigenschaft des Bewahrens und der Wiedererzengungsfähigkeit gehabter Eindrücke gebanden ist, noch wenig aufgehellt; indem dieselben für einzelne Erregungsznstände, zuweilen für ganze Categorien z. B. für Namen etc. verloren gehen kann, während diese noch auf Anlass gegenwärtig einwirkender Reize, auch hier besonders durch den Gesichtssinn hervorgerufen werden können. Dieser Umstand aber scheint jene Fähigkeit, beilänfig gesagt, ebenfalls nnr als eine Eigenschaft zu charakterisiren. Dass das Gedächtniss nämlich so hänfig mit dem Alter, wo die Structur des Hirns fester zu werden pflegt, ganz oder theilweise verloren geht, während die, in den frühern Lebensperioden gehabten, Eindrücke sich zn erhalten pflegen und jene Eigenschaft noch behalten, spricht ebenfalls dafür.

Nachdem die Affektion der sensiblen Nerven etc. zur Wahrnehmung

gelangt und der Akt der Ausgleichung vollzogen ist, bleibt nach deren Amforen im Nervensystem die Spur als Erinnerung davon zurück, welche, wie erwähnt, als Vorstellung reproducirt werden kann. Wir lusben daher Empfindungs-, Bewegungs- und auch Vorstellungs- Norstellungen, aus deren manuigfachen Combinationen sich die seellischen Akte als Geistes- und sogen. Gemüthsthätigkeit allgemach zu einer bestimmten Beschaffenheit heranbilden.

Sobald die Beize der Aussenwelt unser Interesse minder lebhaft erregen, und die Wahrnehmung nuf Aufmerksamkeit nicht mehr oder nicht sattsam in Anspruch nehmen, so dass im wachenden Zustande eine gewisse Abgeschlossenheit unserer Sinneseupfindungen eintritt, so treten die friherne Erregungen in den Vordergrund, und es kommen Vorstellungen, undurchwebt von neuen Empfindungen zum Abbauf, welche sich jedoch durch die zugleich erregte Spannung gegenseitig im Gleichgewicht erhalten, wodurch nun aber auch jene Regelmässigkeit in der Zeitfolge (Dauer), in der Reihenfolge (Association), und der Ordnung des Inhalts (Louis) hervorgebracht wird.

Jede Vorstellung verliert daher bei einiger Andauer an Klarheit und macht dann einer nenen Platz, und es bildet sieh allunklig bei jedem einzelnen Menschen eine mittlere, normale Dauer, worin die Vorstellungen zum Ablauf zu kommen pflegen, und welche ebenfalls die eigenthämliche individuelle Beschaffenbeit charakterisirt. In dieser bestimmten Norm für den Wechsel der Vorstellungen, in welcher diese mit der nöthigen Rube und unbehindert uit den bereits vorhandenen Vorstellungsweisen, Seelenkräften in klare Wechselwirkung treten und zum Handeln, Schliessen und Urtheilen verwendet werden, nennen wir das Individuum, besonnen; und, unbesonnen' oder "nunberget;" wenn

dieser Wechsel zu schnell, übereilt geschieht, nnd die erforderliche Zeit, die nöthige Ruhe zum gehörigen Ueberlegeu, zum Besinnen nicht verwendet wird.

Wenn man die neuern Autoren über das Verhalten der Vorstellungen vergleicht, so kommen fast alle darin überein, dass die Vorstellungsthätigkeit abhängig ist von der organischen Beschaffenheit des Nervensystems, welche die Form des Wechsels beherrscht und dass es in dieser Beziehung auch eine bestimmte Gesetzmässigkeit des Zustandekommens gieht, welche die Psychologie schon lange zn den Begriffen von der Gegeuwirkung der Vorstellungen unter einander, von einem Verhältniss ihrer gegenseitigen Stärke, von ihren Gegensätzen, ihrer Hemmung. Verschmelzung und Bewegung geführt hat, also zu Begriffen, die, wenn sie als bestimmte quantitative Werthe aufgefasst werden, zu den Versuchen einer mathematischen Psychologie berechtigen und anffordern müssen; sowie bereits Herbart (Psychologie als Wissenschaft, II. Theil S. 118) und später Drobisch (Questionem mathematico - psychol. fasc. I) einen derartigen physical. Weg einzuschlagen versucht haben. Die speciellern Erfahrungen über diese Beziehungen der Vorstellungen unter einander, sowie die Bildungsgeschichte der seelischen Thätigkeiten weiter zu entwickeln, schien mir hier, wo ich nur Andeutungen geben wollte, von keinem besonderen Interesse, wesshalb ich auf die bekannten Lehrhücher der Psychologie verweisen muss.

Erwähnen will ich noch, dass nur mittelst unserer geühten Denkthitigkeit ans concreten Vorstellungen (Gesenstandsvorstellungen) abstracte Vorstellungen (Vorstellungen von Verhältuissen) werden. Eine abstracte Vorstellungen intellen einer Vorstellungen zusammensenstellt werden nod das aus einer Vorstellungesgruppe Gemeinsame sich zu einer neuen Vorstellung gestaltet. Die abstracten Vorstellungen können immer wieder zu Objecten der Denkthätigkeit werden und aus diesem ins Unendliche fortlaufenden Wechsel zwischen Vorstellungen die gedacht und Denkwirkungen, die zu Vorstellungen und Begehrungsvernögen (Wille) sich selbst Object — er wird, wie vorhin gezeigt, selbstbewnast; sowie durch die — wahrgenommenen — Empfindungen zum Gefühlszeenstande als Gemäth im Selbstzeffahl.

Mag eine Vorstellung noch so abstract sein, sie wurzelt immer in sinnlichen Wahraehmungen (Kaut). So ist z. B. Baum eine abstract Vorstellung, welche allen Measchen gelänig ist, allein sie gestaltet sich verschiedenartig bei verschiedenen Menschen, je nach deu concreten Vorstellungen, ams welchen sie entsprossen ist. Anders bei einem Bewohner der nordischen Eichenwälder, anders bei einem Bewohner der tropischen

Palmenhaine. Jede abstracte Vorstellung erscheint dem Geiste immer als ein Object im Raume (d. h. als eine Gestaltung) oder Gruppe von Gestaltunge), oder als ein Ubject in der Zeit (d. h. als eine Begobenheit). Wer sich einbildet, dass er eine abstracte Vorstellung, von alleu sinnlichen Vorstellungen entkleidet, deuken kann, der denkt gewiss mit eleres Wort, d. h. eine Klangverbindung ohne geistigen lahalt.

Die reaktive Thätigkeit der Gehirnzellen gegen die Sinnesreize äussert sich also als Wahruehmung oder Bewusstsein, während das Gedächtniss jedem Organ einverleibt und zur Ausfibung seiner Verrichtung, namentlich aber zur Ausbildung derselben nothweudig ist, und in so weit gehen auch die zur Erhaltung des Organismus oder des Lebens nothweudigen Verrichtungen bewusstlos zwar, dennoch aber durch diese Eigenschaft nicht ohne fortschreiteude Ausbildung von Statten: denn das Gedächtniss vermag zwar immer nur den Eindruck, wie er zur Zeit der Erregung beschaffen war, zu reproduciren, verhilft aber dnrch die Uebung zur Fertigkeit, und in dieser Beziehung müssen wir auch eine unbewusste Erinnerung für alle bewusstlosen Akte, d. h. für alle die vollzogenen Thätigkeiten, woran das Gehirn uicht unmittelbaren Antheil uimmt, ebenfalls statuiren; sobald aber hierin, wie gesagt, irgend eine Abweichung eintritt, wodurch das Leben des Organs beeinträchtigt oder gar den ganzen Organismus gefährden könnte, wird durch die uunmehr herbeigeführte stärkere Erregung die Affection zum Gefühl, oder es wird dadurch auch das Gehirn zur Aeusserung angefacht uud es tritt dadurch nun Wahruehmung des Reizes oder Bewusstsein ein. Mithiu wird Bewusstsein durch die Thätigkeitseigenschaft der Gehirnzellen herbeigeführt und repräsentirt daher auch, wie gezeigt, das zur Affektion hinzutretende zweite Moment iu der (nun gefühlten) Empfindung.

Hierdurch dürfte auch die vielfach angeregte Controverse: "ob Empfindung und Bewusstsein identisch sei?", in sich zerfallen. Beide, Affektion (Reizung) und Reaktion, sind zwar in einem und demselben Akt verschmolzen, dennoch aber ist jedes der beiden Momeute un sich wiederum so verschieden, wie se die besonderen Verrichtungen des peripherischen und centralen Nervensystems sind.

Die mes-bare Zeit also zwischen dem Eindruck des Reizes und der Wahruchmung; die Abnahme der Reaktion in deren Thätigkeit und die Verstürkung des Reizes bei dessen Andauer, der Verbrauch der Kraft und die nötlige Zufahr von Stoff und Rube als Ersatz, endlich der Irrthum von einem primären oder freiete Willen und eben so der Einfluss der Seele auf den Körper etc. ist ganz geeignet die Ansicht Spinoza's in helles Lieht zu stellen. oder von einer Seele aus sich zu abstrahiren.

Law plans

Indess ist es auch wiederum ans dem gedachten Zustandekommen der Empfindungen und deren Reproduciren in Vorstellungen erklärlich, wodurch einerseits das Bewusstsein mit jenen identificirt, andererseits wieder das sinnliebe Moment im Bewnestsein gelengente werden konnte; hält man aber nur jene Grundelemente unseres psychischen Geschehens fest, so mag es Jedem überlassen bleiben, die Thatsache, das Bewnsstsein an sich beliebig und nach eigenem Bedürfniss zu denben, da uns die Erklärung über das Wesen der Seelenthätigkeit hier ferner liegt, wo wir nur die Thatsachen des Bewusstseins und deren Verhältnisse zu einander wiedergeben wollten, wesshalb sich unsere Betrachtung auch unr auf den Modns, wie das Bewusstsein abei verfarkt, erstrecken konnte, worin aber ameb die Achnilebkeit mit der Thätägkeit der Sinne, namentlich des Gesichts und och mehr des Tastsinnes eindenhet mass.

Wie oben erwähnt, entsteht die Weebselwirkung zwischen Empfindung und Bewusstsein, dass jene mittelst der Sinne die Stoffe liefert, dieses durch eigene Thätigkeit die Dinge gestaltend beherrscht, indem es sich der Organe der leiblichen Bewegung bedient, um jene zu sondern und zn gestalten. Die Grundlage dieses ganzen Gestaltungsprocesses bildet, nach George's richtiger Bemerknng, das örtliche Nebeneinander. Wie die Mögliebkeit des Selbstbewusstseins darauf beruht, dass das bewusste Ieh ein wandelnder Punkt ist, der sein Verhältniss zur Objectivität in jedem Moment ändern kann, so ist das ganze Bewusstwerden der Gegenstände gleichsam ein Feststellen ihres Orts und ihrer Gestalt in ihrem Verhältniss zu dem denkenden Subject und zu den Objecten untereinander, und die ganze Thätigkeit des Bewusstseins gegenüber der Empfindung - im Gegensatze zur Vorstellung - reducirt sich zuletzt darauf, die Eindrücke auf Gegenstände zu beziehen, sie ans sich heraus auf einen bestimmten Ort zu versetzen, sie dort zu verknüpfen, and ihre Entstehung an demselben begreiflich zu machen. Die Empfindung ist gebanden an den zeitlichen Moment, das empfindende Individuum empfängt an seinem bestimmten Orte die gesammten Eindrücke dieses Moments, als ein Dnrcheinander, ohne alle Kenntniss des Orts, von dem sie ausgehen; denn der empfindende Nerv unterscheidet die Reize, wie gesagt, nicht einmal an dem eigenen Körper als locale, nnd daher wissen wir auch durch die Empfindung nur, dass wir in diesem bestimmten Augenblick der Zeit diese bestimmte Empfindung haben, aber erst das Bewusstsein bringt die örtliche Beziebung hinein, und unterscheidet erst die Theile des Körpers, welche von den Reizen getroffen werden, es versetzt nun die Eindrücke nach aussen, und fasst die Quelle ihrer Entstehung auf, indem es die Orte anssondert, von welehen sie ausgegangen sind. Bewusstwerden und Localisiren ist daher im Grunde ein und dasselbe; aber erst dadurch wird das Bewusstsein insowcit indifferent gegen die Zeit. Es kann den Gegenstand zu allen Zeiten reproduciren, wie es ihn ursprünglich aus den äussern Eindrücken gestaltet hat, es kann ihn zu jeder Zeit sich vorstellen auch wenn er nicht mehr zeitliche gegenwärtig ist. Die Empfindung kennt den Inhalt des zeitlichen Moments, aber sie vermag ihn nicht röttlich auseinander zu legen und zu Gegenständen zu gestalten, das Bewnststein vollzieht diese örtliche Anordnung, aber es weiss nicht, ob der vorgestellte Gegenstand in dem zeitlichen Moment vorhanden ist oder nicht. Die Eindrücke zu denten, was sie sind und woher sie stammen, ist Sache des denkenden Bewusstellen, aurzugeben, ob ein Gegenstand zeitlich in der Aussenwelt vorhanden ist, ist bloss Sache der Emnofindung.

Schon hieraus ergielt sich klar nud deutlich die Zusammengehörigsich beider Thätigkeiten. Die Welt hat dens so gut hir zeitliches Nachcinander, wie ihr örtliches Nebeneinander und da diese in einer bestimmten Weebselwirkung unter sich stehen, so wird auch dasselbe
Verhältniss für die Empfindung und das Bewusstsein erforderlich sein,
und es ist deehalb ebenso einseitig nnser ganzes Wissen von den sinnlichen Eindrücken, als von dem reinen Denken ableiten oder anch nur
dem einen oder dem andern die Priorität dabei einräumen zu wollen.
Wir nehmen schlechterdings nichts wahr, ohne die sondernde Thöligkeit
des Bewusstseins, aber wir denken auch nichts, ohne durch die sinliche Empfindung mit der Aussenwelt verbunden zu sein und durch sie
den Gegenstand für die gestellende Thätigkeit des Bewusstseins zu erlangen; denn sehon der erste Akt des Selbstbewussteins, zu wehchen
das Ich sich von der Aussenwelt unterscheidet, setzt voraus, dass ihm
diese durch die Empfindung nahe gebracht is e

Hierdurch sowohl, als weil der durch die Empfindung erlangte Eindruck stets den mittelst einer blossen Vorstellung erzeutgen an Stärke
überragt, erklärt sich, dass wir auch in der Erinnerang ein empfundenes
Object von einem bloss vorgestellten zu untersebeiden vermögen. Die
Rolle aber, die bei diesem Akt das Gedächtniss übernimmt, überzeutgt
uns, wie wenig wir bei der Seelenthätigkeit von besonderen Vermögen
sprechen können.

Wenn man nun aber bei Andern, z. B. Fortlage (System der Physiologie I, S. 68—108) umfassende Erläuterungen über die Verschiedenheit beider Momente der Seelenthätigkeit und unter andern als den wichtigsten Grund dafür den findet: "Wenn Gefühle nichts weiter sind als Unterschiede des Bewusstseins oder des wahrnehmenden Zustandes, so sind Verstärungen des Gefühls nur immer Zeichen von einer Verschungen des Gefühls nur immer Zeichen von einer Ver-

h Ak-Coo

stärkung des Bewassteins; wogegen sich aber die tägliche Erfahrung stränbt, welche lehrt, dass Gefühle, sohald sie einen gewissen Grad überschritten, nus am bellen Wahrnehmen nnserse eigenen Zustandes nach der Dinge um nus her verhindern, nud also nuser Bewasstein schwächen; so ist dieser Umstand an sich zwar richtig, aber die excessiven Gefühle schaffen gewissermassen auch einen abnormen Zustand, was sich auch dadurch am besten zujet, dass sie nicht allein das Wahrnehmungsvermögen verdunkeln, sondern selbst die Gemüthstätigkeit beschräuken und fast immer jede Rührungsäussernag zu verhindern pflegen. Es macht sich hier nur der vorhinerwähnte Gegensstz des einen Faktors der Empfindung getlend.

Wir haben uns bei der Empfindung deshalb länger anfgehalten, weil die Sensation als das eine Moment, gleichsam die Vorstufe der sensoriellen Thätigkeit bildet, hieran ankupft und sobald sie das Centrum, das Gehirn, erreicht, dies zur Wahrnehmung dieser Affection an-

regt, das Bewusstsein hervorgernfen wird.

Hierdarch sowohl, als weil der darch die Empfialang erlangte Eindruck stets den mittelst einer blossen Vorstellung erzengten an Stärke
überragt, erklärt sich, dass wir auch in der Erinnerung ein empfundenes Object von dem blos vorgestellten zu unterscheiden vermögen. Die
Rolle aber, die bei diesem Akt das Gedächtniss übernimmt, überzeugt
uns, wie wenig man bei der Seelenthätigkeit von besondern Vermögen
sprechen kann.

Die weitere Ansbildung des Ich führt auch zur Einsicht über die Verschiedenheit der einzelnen Menschen bei der allgemeinen Uebereinstimming. Denn so vielfach sich auch mit der Entwickelung des Seelenlebens durch die stets vor sich gehenden nenen Verbindungen von Vorstellungen immer mehr zusammenhängende Vorstellungsmassen ausbilden mögen, müssen diese doch alle durch das obenbezeichnete Verhalten bei jedem Menschen etwas Eigenthümliches, Individuelles, ihnen allen aber Gemeinsames an sich tragen; da nicht blos der Inhalt der einzelnen Vorstellungen, wie er durch zufällige Sinneserregungen oder äussere Erlebnisse bedingt ist, sich bestimmt, sondern auch die eigenthümlichen Verhältnisse mitbestimmend auf sie wirken, die wiederum bekanntlich von vielen änsseren Einflüssen abhängig sind. Diese inneren Organisationsverhältnisse ändern sich nun allerdings wahrscheinlich mit dem Alter, aber bei normaler Entwickelung geschieht doch diese Aenderung so langsam und allmählig, dass anch mit allen Vorstellungen ohne Ausnahme diesselbe Gleiche mit ins Bewusstsein eingehen mass. So erhält die Vorstellungsthätigkeit jedes Einzelnen ein eigenthümliches Gepräge, den getrenen Abdruck seiner körperlichen Beschaffenheit, und das Kind gelangt hald dahin, aus den Vorstellungsmassen einen gleichbleibenden, sich stets wiederholenden Gesammteindruck zu erhalten, der ihm die Abstraction des Ich und die Unterscheidung zwischen dem Ich und der Anssenwelt aufdrängt. Es entsteht im Verlaufe des Lebens ein Complex ganz assimilirter Vorstellungen, gleichsam ein Vorstellungsorganismus, dessen Kern die Selhstempfinding ist, dessen Elemente in andern Beziehungen zu einander diesen, als neu hinzngekommene Vorstellungen, die noch nicht Bestandtheile desselben geworden sind, erkennen. Dies besondere Verhältniss lässt jene als Snhject erscheinen, als wenn diesen, jenen gegenüber, ein besonderes Wahrnehmungsvermögen zukäme, ein höheres selhstständiges Bewusstsein.

Hiernach lässt sich schon ermessen - da alle Vorstellungen mit körperlichen Aktionen stets Hand in Hand gehen, und an deren Ausbildung haften - mag das Verhältniss beider auch sein, wie es wolle - dass naser Ich zu verschiedenen Zeiten ein sehr verschiedenes sein kann und muss; sowohl nach dem Alter, allgemeinen Ernährungsverhältnissen, Klima, Bodenbeschaffenheit, als anch Erziehung, Umgang, verschiedene Lebensstellungen, momentane Erregungen diese oder jene Vorstellungsweisen entwickelt haben.

Wenn neue Vorstellungen das consolidirte Ich erschüttern, so entsteht eine Aufregung, es scheint sich bei starken Einwirkungen gleichsam zu verlieren, das Bewnsstsein sich zu verdunkeln, vermag sich aher in der Regel bald wieder zu erholen, dieses sich aufznhellen. Die Geschichte dieses alle psychischen Processe appercipirenden, erst mit der Entwickelung des Körpers wie der Seele sich hildenden Ich wird uns klarer durch die Erläuterung der Gefühle, als die eigentlichen Elemente des Seelenlebens.

Bei der Betrachtung der allgemeinen Entstehnngsweise der Gefühle haben wir ausgeführt, dass wir unter Erregung und deren Ausgleichung in den centralen Nervenelementen die Form der psychischen Thätigkeit, als deren Inhalt wir nur Vorstellungen kennen, verstehen, und dass zwischen Spannung (Erregung) und Ausgleichung (Aktion) ein steter Wechsel stattfindet, der hei den Einzelnen ceteris parihus immer in gleicher Weise vor sich geht. Im Zustande der Rnhe und Besonnenheit kommt jedem Ich eine hestimmte Weise dieses Wechsels zu.

Diese Form, nuter der die psychischen Elemente ablaufen, ist für die Entwickelung des Menschen von der grössten Bedeutung, da anch er sich bewusst wird, und zwar in dem Selhstgefühl seinen Ausdruck findet. Erst dadurch wird die feste Aushildung eines Ich. als Subject der psychischen Processe gesichert. Noch sicherer, als durch die alles psychische Geschehen begleitende Selbstempfindung wird durch die sich

im Ganzen und Grossen gleichbleibende Form, in der die einzelnen Akte zu Stande kommen, das Vorstellen jedes Menschen etwas Eigenthümliches und Individuelles, allem Wechsel der Vorstellungen Gemeinsames an sich tragen, da wir wissen und es sich hier deutlicher zeigt, dass auf die Form die individuellen Verhältnisse der Organisation wie überall mitbestimmend einwirken. Besonders durch sie erhält somit die Vorstellungsthätigkeit jedes Einzelnen vollends das eigenthümliche Gepräge, welches zu der Abstraction des Ich aus dem sich stets als Selbstgefühl wiederholenden Gesummtausdruck führt.

Wenn nnn jene mittlere, sehr bald gewohnt gewordene Form des Geschehens im Selbstgefühl ganz in die Vorstellung aufgenommen ist, oder wenn dieses durch seine stete Uebnng und Ansbildung ein bestimmtes Ich befestigt hat, so muss jede irgendwie bedingte Ahweichung von derselben, der Energie als Veränderung dieses Ich erscheinen. Dies geschieht dadurch, dass anch die Form, in der ieder einzelne Akt zu Stande kommt, nns bewusst wird, und zwar als Veränderung unseres lch gefühlt, oder unter der Qualität eines Gefühls, das desshalb alle Vorstellungsthätigkeit begleitet, wahrgenommen wird.

Die hier wiederholt erörterte Art der Theilnahme des Bewusstseins

wird uns auch den bei der Empfindung bereits statuirten Vorgang in den beiden Momenten, als Affektion (Erregung) and Wahrnehmung oder Empfindung und Bewusstsein besser zur Anschaunng bringen, dass das lch nämlich durch die Einwirkung des Reizes, sowohl diesen als äusseren Gegenstand wahrnimmt, als die dadurch erregte reagirende Thätigkeit der Hirnzellen, den eigenen Energie zustand fühlt.

Die einzelnen Gefühle werden dem Gemüthe zugeschrieben, ihre Gesammtsumme für eine grössere Reihe psychischen Geschehens als Gemüthslage, Beschaffenheit oder Verfassung des Gemüths, und beträchtliche Veränderungen derselben als Gemüthsbewegungen, Gemüthserschüt-

terungen von Vielen bezeichnet.

Demnach ist es die Form der psychischen Thätigkeit, die Art des Wechsels zwischen Spannung und Lösung im psychischen Gebiete in jedem einzelnen Fall, welche sich als Gefühl im sogenannten Gemüth kand that, in dieser Weise zum Bewusstsein gelangt. Es wiederholt sich hier nur derselbe Process, wie wir desselben oben erwähnten im peripherischen Nervenleben, wo die Form des Geschehens innerhalb desselben, die Art der Erregnng und ihrer Ansgleichung ebenfalls als Lust oder Unlust empfunden wird.

Dieser Vergleich ist auch der beste Führer, wenn es sich darnm handelt, die Verhältnisse aufzufinden, welche auf die Form des psychischen Geschehens von Einfluss sein müssen. Wir wissen schon ans der

Nervenphysiologie, dass sie complicirt und schwer im Einzelnen zn beurtheilen sind; die Form der Erregung hängt nämlich nicht allein von quantitativen Schwankungen des Reizes ab. So wenig es gelingt Lust und Schmerz - unter welcher Qualität doch die Erregung sensibler Nerven empfunden wird - auf blos graduelle Verschiedenheit des Rejzes zurückznführen, sondern vielmehr die Art der Erregung, die Qualität des Reizes, die Umstände, unter denen die Erregung geschieht. wie den Zustand der Erregbarkeit der Nerven gleichzeitig in Betracht kommen, so ist es genan anch bei den Spannungen im psychischen Leben der Fall. Anch hier handelt es sich nicht allein um die Grösse des Reizes, der Lebhaftigkeit, der Intensität des die Vorstellung erzeugenden Vorganges und die Dentlichkeit der Vorstellung, sondern ausserdem kommt auch die Qualität des Reizes, d. h. der Inhalt der Vorstellung, ferner die Umstände, unter denen die Erregnng geschieht, also der augenblickliche und frühere Inhalt des Bewnsstseins, anch das spannende Interesse, und endlich noch die Erregbarkeit überhanpt in Betracht, d. h. die Beschaffenheit des Apparats, des psychischen Organs - seine angeborene und anerzogene Beschaffenheit, seine angenblickliche Ernährungsverhältnisse etc. - Alle diese Umstände müssen auf die Form des psychischen Geschehens von wesentlichem Einflusse sein, müssen Veränderungen des Bewusstseins zn Wege bringen, die uns nnn als Gefühle bewusst werden.

Was wir "Gemüth" nennen, ist also nicht ein besonderes Vermögen des Menschen, sondern der Ansdruck für das Bewusstweden der
formellen psychischen Thätigkeit. Die Form des Geschehens wird
im Gefähl der Lust oder Uninst bewusst, das, wenn wir nas
genau beobachten, alle Vorstellungsthätigkeit so gut, wie die Empfindung der Lust oder des Schmerzes die Erregung peripherischer Nerven
begleitet, und nur bei den höhern psychischen Processen, im Znstande
der Gemüthsruhe, d. h. wenn die psychischen Processe in der mittlern, gewohnt gewordenen Weise ablanfen und wechseln, incit von dem gewöhnichen Selbstgefühl, als besondere Affection des Ich ausgeschieden werden.

Auch das Gemüth bildet sich im Verlauf des Seelenlebens erst allmåhlig aus den einfachen Empfindungen der peripheren ensiblen Nerven zu bestimmten Gefühlswahrnehmungen aus; anch das Gemüth mas ausgebildet, erzogen werden; es kann gekräftigt und abgestumpft werden, auch kann dasselbe nnr in und durch die 'stele Bezielnung zum peripheren Nervensystem functioniren. Diese Bezielnung zeigt sich auch besonders dentlicht, das en nicht blos seine Geühle auf ganz bestimmte sensible Nervenbezirke und selbst in der Reproduction ganz bestimmte Empfindungen in einzelnen Organen nach Aussen projicirt, sondern auch motorische und trophische Nerven erfahren seinen Einfluss (Wachsmuth) und bedingen sich also gegenseitig.

Nach vorstehender Auseinandersetzung — wovon wir hier vorfausig Akt uehmen wollen — dürfte es nicht mehr zweifelluft sien, dass geistige wie körperliche Handlungen stetts auf dieselbe Weise, durch Bewegung in Folge eines einwirkenden Heises zu Stande kommen, dass mithin auch in dieser Bedelaung zwischen physischen und psychiachen Geffühlen ebensowenig ein Unterschied zu machen ist, als zwischen peripherischer (Musket-) und 'entral-(Gehirn-Thatigkeit: wei beide Akte durch Uebertragung der Erregung auf motorische Gebilde sich eutladen, und sich hier ein Handlung, ein Körperakt, dort ein Gehirn. Denkakt, Vorstellung etc., in beiden Fällen also ebensowohl ein leiblicher als geistiger Akt vollzieht.

Nicht anders manifestirt sich in beiden Zuständen, wie erklärlich das Streben nach Ausgleichung des durch die Erregung in Spannung gesetzten Nervensystems, welche im peripherischen Nervensystem den Trieb, in den Centren das bewusste) Begehren (den Willen-impuls, das Motiv des Aktes) bediugt, und mithin in beiden Fällen durch einen Wunnsch, der das, auf den Zweck des Aktes gerichtete spannende luterseen enthätt, sich entladet. Desshalb muss auch die bisherige in dieser Hinsicht statuirte Eintbeilung nach Ursprung und Unterschied des affeiteren Gebüldes aufgegeben werden.

Da uun, wie bemerkt, die Unterscheidung der Gefühle in körperliche und geistige im Wesentlichen unstatthaft ist, weil beide in einer durch Reize gesetzten Erregung gewisser Nervenzellen bestehen, und der Unterschied nur pach dem afficirten Gebilde bedingt wird, so kaun auch ebensowenig ein durchgreifender Unterschied zwischen physischem und moralischem Gefühl zugelassen werden. Jedes Gefühl wird durch Erregung des Nervensystems vermittelt, nur hier gleichzeitig central. dort mehr peripherisch, und die Affektion ist stets augenehm oder unangenehm, erregt mithiu in beiden Fällen unser Interesse, das Begehren oder Verabscheuen, mag sie durch Einwirkung einer mechanischen oder ästhetischen oder ethischen Ursache eutstanden sein. Ein interesseloses Gefühl, wie es Fichte und Hegel in der Ethik aufstellen, ist nur dem Grade nach zuzugeben. Unser Gemüthszustand, unser Selbstgefühl muss bei jedem Gefühl (Erregung) in irgend einer Art afficirt werden und so das Begehren oder Verabscheuen erregen; daher auch der Egoismus in keinem Gefühl fehlen kann.')

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine Empfindung, welche Gegenstand der Wahrnehmung ist, wird zum Gefühl. Anders definirt H. Neumann (Lehrbuch der Psychiatrie etc. 8, 12) das Gefühl.

Weil nun das Leben eine ununterbrochene Thätigkeit ist, mithin sowohl die physischen, als psychischen Thätigkeiten des Organismus niemals zur Ruhe und, wie gesagt, mehr oder weniger zu unserem Be-

"Es ist bereits angedeutet, heisst es daselhst, dass das Hinzutreten des Bewusstseins zu gewissen Nervenverrichtungen das Entstehen von Empfindungen veranlasst. Insofern diese Empfindungen Vorstellungen erzeugen, findet auf sie alles dasienige Anwendung, was bereits erörtert worden ist. Diese Empfindungen wirken aber auch im Momente des Entstehens auf den ganzen Menschen zurück, und es entsteht daraus ein Vorgang, den wir von der Empfindung zu scheiden haben, wir wollen ihn "Gefühl" nennen, und als empirische Thatsache hinstellen, dass es zwei Arten gieht, angenehme und unangenehme. Ich lege einigen Werth auf diese Auffassungsweise des Gefühls im Gegensatze zur Empfindung. Die Empfindung des Gelben bleiht stets dieselhe; doch kann diese Farbe einmal angenehm, ein anderes Mal unangenehm sein. Ein Accord wirkt angenehm oder unangenehm, je nachdem er in Bezug auf einen vorangegangenen passend oder unpassend ist u. s. w. Der gewiss von Nicmanden angegriffene Satz, dass ein und dieselbe Empfindung angenehm oder unangeuchm wird, je nach der Stimmung des Menschen, heisst doch nichts anderes, als dass die Verschiedenheit der Gefühle abhängig sei von dem Ganzen, auf welches die Empfindung wirkte. Ilieraus scheint die Richtigkeit (?) der Ansieht zu folgen, nach welcher das Gefühl nicht blos ein Modus der Empfindung, sondern ein Vorgang sui generis, die Reaktion des Ganzen auf das Einzelne sei. Der Modus, den die Empfindung in der Umwandlung zum Gefühl erfährt, hesteht aber darin, dass sie zum deutlichen Bewusstwerden gelangt, und insofern nun kein Akt des Bewusstseins ohne Rückwirkung auf das Gemüth zu bleiben vermag, dessen Stimmung aber verschieden reagirt; so fällt diese Definition mit der ohigen genau zusammen, ohne dass wir hierauf gerade ein besonderes Gewicht legen möchten.

Wachsmuth bezeichnet (Allgem, psychiatr. Zeitschr., Bd. XVI., 11cft 4; auch Allg. Pathol. der Seele S. 33) wie Weber, Dites, J. Müller u. m. A. das Gefühl als das Bewusstwerden des Verhältnisses zwischen dem zegenwärtisen und dem durch die

neue Erregung zu Stande gekommenen Inhalt des Bewusstseins.

Von den Gefülhen, sagt Lotze (Mikrokosmus etc. I. S. 260); war es eine ursprüngliche Eigenhalmichteht des Geiste, Verladvernen nicht urz ar erhären, sondern sie vorstellend wahramehmen; so ist es ein ebenso ursprünglicher Zug derselben, sie in Lust und Unlast, unde die Werthes inne un werben, den sie für ihn laben, indem sie hald in dem Stane seiner eigenen Satur hin aurzegen, badd ihm haben, indem sie hald in dem Stane seiner eigenen Satur hin aurzegen, badd ihm Formun and Verhanfplongen der Zostanle zumuthen, die dem antirieben Abharf seiglich zum allgemein jeden Erreyungsprosess begleiten. Aber auch der abstractess Gefünkenfund ist von Gefüllebe beständig durchospen. Nicht einmal den trockenen Satz der Identität ober den rein logischen Begriff der Verschiedenheit oder des Widerspruchs sind vir zu derbein in Stande, dane jemen mit einem welchtlich der Gefülle der Einheit zu begleiten, in diesen dagegen eine Spur von der Bitterkeit des Hasses und der Widerstreben zusver Elemente hinnig zu vyriegen.

Das Wesen dieses Wechselverhältnisses versucht Prof. Lazarus dadurch zu bezeichnen, dass er (das Leben der Seele I, S. 320) anführt; Jedes Gefühl bezieht sich auf irgend eine oder eine Reihe von Vorstellungen, ist mit denselben innig verbunıbn und davon abhängig; es giebt keine blossen Gefühle, die für sich altein in der

anest Coogl

Seele wären, und wiederum ist jede Verstellung von einem Gröfill begleitet. Ihrem Wesen nach sind ist aber beide von einander verschieden, und zwar zo's Vorstellen (und Denken) ist die Thütigkeit der Seele, Gröfill der Zustand derselben, während inderer Thütigkeit und durch sie, beide sind der Zeit und den Gestelben nach durchaus ungetreunt, aber ihrer Art nach voll zu unterscheiden. Strecken wir z. B. den
Arn aus, un mach dews zu erfeine, so folgt damit eine Thütigkeit, nageleht aber
ändert sich der Zustand des Arns, wetchen wir je nach der Stärke wohlbusend ober
ändert sich der Zustand des Arns, wetchen wir je nach der Stärke wohlbusend ober
ändert sich der Zustand des Arns, wetchen wir je nach der Stärke wohlbusend ober
ändert sich der Zustand des Arns, wetchen wir je nach der Stärke wohlbusend ober
änder in der Stärke werden der Stärke vollstungen der
ände der Stärke vollstungen der Stärke vollstungen der
ände den vollstungen der Stärke vollstungen der
ände den vollstungen der Stärke vollstungen der
ände vollstungen der verbeidenen. – In wie weit dieses versinnlichende Bild zurtigl, wird nam jeleich beurtheilen.

Zwar ist Dr. Lazarus (Zeitschr. für Völkerpsychologie S. 466) der Meinung, dass Kant mit Recht gegen die Ausbreitung der französischen Glückseligkeitstheoric mit allem Nachdruck aufgetreten ist, and das einfache sittliche Bewusstsein wird trotz aller Verflachung edler Handlungen mit freudigen Gefühlen an dem Gedanken festhalten, dass alle wahrhafte Moralität erst da anfängt, wo nicht mehr blosse Lust oder Unlust das Handeln bestimmen: auch das positive Gefühl für Wahrhaftigkeit möchte schwerlich als ein blosses Lustgefühl zu bezeichnen sein etc. Indess ist hierauf zu erwidern, dass jede Handlung durch irgend ein vorherrschendes Interesse -Gefühl oder Vorstellung - bedingt sein muss, der dadurch erzeugte Entschluss ja immer auf eine Beistimmung, mithin ein angenehmes (Lust) Gefühl, dass sich in der Unterlassung nur umgekehrt (Unlust gleich Verabscheuen) negativ ausdrückt, enthalten muss. Ob dies Interesse nun durch Sitte, Gesetz, Schönheit etc. oder durch den Trieb sinnlicher Lust entsteht, ist für die Sache zunächst völlig gleichgiltig, genug es steht fest, dass jeder Aktion ein Interesse das den stachelnden positiven oder negativen Reiz, wie bei der Scham enthält, zu Grunde liegt. Dass dies Interesse nur durch Art und Beschaffenheit des Gemnths, wie durch die jeweilige Stimmung desselben hervorgerufen und modificirt wird, ist bereits gesagt, und so tritt z. B. bei der Schamhaftigkeit, der Ueberraschung etc. die gefühlte Unannehmlichkeit klar zu Tage, wie umgekehrt das Gefühl für Wahrhaftigkeit sich stets der innern Beistimmung erfrent und das Gefühl der Befriedigung gewährt.

Wir branchen mithin gar nicht auf das Mitleif zu recurrien, um unser I natersee, unserr hielinahm bei Ansihrung sittlicher Handlungen, abso unser dabei satatfiniendes Lustgefühl zu erklären, und eben so wenig aller dieser Argumente und de Affektion des subjection Gemülksunstandes bei jeder Erregung nachmunten bei der Bergung nachmunten bei der Bergung nachmunten bei der Bergung andere weisen. Dass die Scham etc. aber durch einen Affekt betingt wird, dürfte nach der obligen Erklärtunge der Empfahung wehl kaum mehr zweifeltahl sein. druck gelangt, und so denselben durch üftere Wiederkehr einen Ahdruck verleiht, woranf die Physiognomie, als Spiegel unserer Erregungen und in grösseren Umrissen der Habitus beruht, der nun wieder die Gesten bedingt, wodurch sich fast jeder besondere Stand und Handwerker besonders im Aenseern zu charakterisiren fleder.

Aus eben dem Grunde ist auch der dem Spinoza gemachte Vorwnrf ungerechtfertigt, dass er den Körper als das maassbestimmende Glied zur Betrachtung der Seeleneigenschaften gewählt, während er doch eben so gut die Seele hätte hervorheben können, um daran den Körper zn hemessen. Allein so lange es dem Meuschen nicht vergönnt ist, sich eine dentliche Vorstellung von einem freien Geiste zu machen, so lange wird sich naser Bewusstsein darauf beschränken müssen, den Maassstab an den Körper zu legen, und dies springt noch mehr ins Auge bei Betrachtung der verschiedenen Pflanzen und Thiere. Anch anssert sich Spinoza selbst im 58. Briefe hierüber: "Ans dem Grunde, dass Sie annehmen, da ein Körner ohne Seele bestehen könne, müsse auch eine Seele ohne Körper bestehen können, halte ich für eben so widersinnig, als ob man sagte, dass es Gedächtniss, Gehör, Gesicht u. s. w. ohne Körper gabe, weil wir Körper ohne Gedachtniss, Gehör, Gesicht etc. antreffen. Giebt es denn eine Kugel ohne Kreis, weil es einen Kreis ohne Kugel giebt?"

Fassen wir das bisher Gesagte zusammen - eine weitere Auseinandersetzung gestattet hier der Ranm nicht - so kann es wohl kein Bedenken erregen, dass wir den, bei der Verrichtung des Nervensystems gefundenen, Vorgang der Erregung und Entladung auch auf die sensoriellen Thätigkeiten übertragen, da wir keinen passenderen Ansdruck dafür finden, anch die gleiche Structur beider Organe einerseits, sowie die Analogie andererseits für die Gleichartigkeit beider entscheidet. Denn wenn wir nns die Einwirkung der Anssenwelt als Reize für unsere Sinne, nnr durch eine homogene Art in der Beschaffenheit der Thätigkeit unseres Nervensystems mit jenen Agentien vorstellen können, nnd als solchen auch desshalb erkannten, so ist es auch wiederum eine nothwendige Folge, dass wir das peripherische Nervenleben mit dem centralen unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt zu bringen trachten: da die Bedingungen dazu bei beiden dieselben sind, und eine solche Homogenität in den Thätigkeiten glauben wir auch durch vorstehende Betrachtnng ebenso plansibel gemacht zu haben, als die hierüber obenangeführte Ansicht Spinoza's über die identische Thätigkeit beider Attribute: denn wiewohl wir hier eigentlich nur den physiologischen Hergang andeuten konnten, so ist er dennoch wegen seiner Identität mit dem psychologischen sattsam bezeichnet.

Anschaulicher noch gewahren wir diese Homogenität in der sonst unden Vorstellungen über deren Thätigkeit. So erregen z. B. die Speicheldrüsen, das Gefässnetz anf den Wangen, sowie die Geschlechtsthelle etc. bebatte, anf ihre Verrichtungen bezägliche, Vorstellangen, Affekte and Leidenschaften; während amgekehrt analoge Vorstellangen, wieder auf die betreffenden Organe selbst zurück zu wirken pflegen. Auch wird die psychische Erregung, der Affekt dadurch so lange festgehalten, als die Organe noch turgesciren, was z. B. bei dem Schaam- und Wollustgefühl sie ich bar ist, and bei letzteren selbst den Trieb nach Entladung zur Anschaunng bringt, wie wir dies unten bei den Affekten weiter berühren werden.

Wie wäre es überhanpt aber anch anders denkbar; wenn nnsere (Sinnes-) Organe, wie nachgewiesen, bis in die kleinsten Details nach physikalischen Gesetzen construirt sind, nm mit diesen ihre Verrichtnngen - wie ausserhalb des Organismns geschieht - zu bewirken. mit denen nnn völlig übereinstimmend die Seelenthätigkeit zum Ansdruck gelangt, so kann auch die Art und Weise ihrer Thätigkeit nicht abweichend von jener gedacht, oder in der Ansübung irgend ein Unterschied bedingt werden: es müssen daher, wie Spinoza lehrt, die körperlichen and geistigen Verrichtungen immer zugleich und anch stets dieselben Akte, weil sie identisch sind, zur Erscheinung gelangen. Da aber beide Faktoren der Empfindung, die Affektion und Wahrnehmung oder Empfindung and Bewasstsein in einem and demselben Erregungszustand aufgehen, wir im Gefühl uns bewusst werden und in diesem Bewusstsein nns (oder die sensorielle Thätigkeit) fühlen, so dürfte anch dieses zu dem Schlasse berechtigen, dass unsere vorhin über das Wesen beider Momente gegebene Erklärung die richtige sei, und desshalb anch, dass dieselben weniger dem Wesen nach verschieden, als vielmehr nnr zwei dnrch die Erregung verschiedener Snbstrate bedingte Ausdrucksweisen der Empfindung - subjective and objective Empfindnng - sein können, wovon die eine in den peripherischen Nerven, die andere in den Centren zum Ausdruck gelangt. Eben so bildet sich auch ans diesen beiden elementaren Formen der Erregung und Wahrnehmung and deren Reproduction in bewasste und anbewasste Vorstellungen, sowie ans der Verschmelzung und Wechselwirkung derselben mit den bereits vorhandenen allmählig dnrch andanernde Uebnng (die Ausbildung) das alsdann so vielfach verschlungene und desshalb so übel verstandene Gemüths- und Bewusstseinsleben aus, wovon im Fötus - was in Bezug auf die spätere Entwickelung wohl zu beachten wäre - dnrchaus keine Kundgebung vorhanden ist.

"In der (primiti") Empfindung zeigt sich nun recht dentlich, dass 
Körper und Geist eine Einheit bilden, und in dieser Einheit tritt der 
Mensch der Aussenwelt gegenüber, deren Einflüsse als Reize seine Sinne 
auregend erschüttern, die er somit als Veründerungen an sich fühlt, 
nnd zwar, wie erwähnt, an der Reaction crkennt, die der Organismus 
zn seiner Selbsterhaltung dagegen auswendet und auwenden muss. Da 
nn die dassere Einwirkung and die Gegenwirkung setes gleich ist, 
nnd sich anszugleichen strebt, wo sie es nicht ist; so ist demzufolge 
auch die Empfindung gleich den Veränderungen, welche in der Aussenwelt selbst vorgeben, wodurch es einsichtlich wird, wie die Empfindung 
eleichzeitig jene beiden Momente umfasst, nnd swohd die Veränderungen 
der Anssenwelt zur Wahrzehmung, zum Bewusstesin bringt, als die 
Veränderungen des lebenden Organismus, des subjectiven Zustandes 
selbst empfindet, insofern derselbe gegen die änssern Eindrücke reagirt 
nnd daahrch affeitri oder errett wird."

Soweit also sind wir im Stande die Erregnng (Affection, Spannung) und deren Lösung dnrch die in Form von vibrirender Bewegung sich äussernden Thätigkeit zu verfolgen und wir brauchen wohl nicht zu wiederholen, dass es uns nicht entfernt einfallen konnte, hiermit anch das Wesen der Empfindung oder das geistige Moment derselben zu erörtern oder darstellen zn wollen. Dies ist eigentlich (nach Note S. 120) von selbst einlenchtend und wir führen dies nur an, weil von vielen Psychologen mit einem Aufwand von Scharfsinn noch heute das Gerentheil dieser Identität zu beweisen nicht verschmäht wird. Dasselbe Verhältniss spiegelt sich aber auch in dem erhobenen Einwande, dass die Seelenkräfte deshalb von den sonstigen physikalischen oder Natnrkräften verschieden sind, weil sich jene sonst nirgends in der Natur vorfinden. Die Erledigung dieses Einwandes haben wir bereits (S. 195 cf.) versneht, aber es finden sich auch sonst in der Natur ausser dem thierischen Organismus nirgends Nerven, Blut und Fleisch vor, nm solche Thätigkeiten zu vollführen. Andererseits hat man auch wieder die Realität der Sinnesempfindnngen in Abrede zu stellen gesucht: Die Ansicht, dass die concreten Sinnesempfindungen, ia selbst nusere Grundvorstellnagen über die Körperwelt nichts als Tänschnagen und Trugbilder seien, hat von ieher, namentlich bei den Idealisten, Vertheidiger gehabt. Sie konnte eine scheinbare Berechtigung darin suchen, dass die Empfindungen zunächst nichts als Wahrnehmungen veränderter Znstände der Sinnesnerven selbst seien. Gleichwohl aber sind die Empfindungen wahr.

Was die Specialsinne betrifft, so vernrsacht dieser Zustand des sogen Lichtäthers in uns die Empfindung einer bestimmten Farbe, diese Schwingungszahl eines tönenden Körpers der Luft die Empfindung eines bestimmteu Tones, d. h. also Sinnesreize und Empfindungsqualitäten sind, wie oben bemerkt, uicht mit einander vergleichbar, noch können sie bei diesen specifischen Sinnen, zumal bei der gangbaren dualistischen Anschanung, mit einander vergleichbar sein. Aber die Empfindungsqualitäten an sich sind zu jenem Nachweise vollkommen gleichgiltig, da es hier nur darauf ankommen kann, dass den einzelnen Sinnesreizen regelmässig wiederkehrende Formen der Empfindungen entsprechen, und diese belägen uns nicht; denn sie haben für ihre Wahrheit die Constanz wie die Controlle durch Andere für sich.

Anders verhült es sich mit den Empfindungen der General sinne. Mit wechselnden Werthen des concreten Ränmlichen und des wahrgenommenen Zeitlichen erhalten wir nicht etwa neue Empfindungsqunlitäten, sondern wirkliche Multipla der Empfindungen, entsprechend den grössern Werthen des betrachten Räumlichen und des wahrgenommenen Zeitlichen. Was aber das Wesentlichste ist, so fallen hier die specifischen Empfindungsformen weg und verschiedene Sinne führen zu denselben Grundanschauungen der Körperwelt. Wir habeu nicht die mindeste Ursache in Abrede zu stellen, dass Gegenständliches und Empfindungen hier mit einander vergleichber sind! V (Feroris sind! V) (Feroris sind! V)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Abhfangigkeitserchilltniss der Empfindung vom Rein ist zuerst, wie oben angedestet, von E. It Weber und Fechuer ausgesprochen worden: diesem gemisswird z. B. ein Zuwaels von I zu einem Reitz, dessen objectiver Worth durch 100 ausgerfricht ist, den so start empfanden, als Zuwäches von 2 doef z zu Reizen von der Stärke 200 und 300. Der Empfindungsamterschied bleibt stöch also gleich wenn der reinter Unterschied sich gleich helbe. Für das Weber'sche Genest gilt dasselbe, was für Zawüches von Zahl und Lögarithmus gilt, d. b. die Empfindung wichst ein wir den schafte Greise der Keirer, sondern aumährend wie der Lögarithmus eint wir den schwied Greise der Keirer, sondern aumährend zie der Lögarithmus die zugehörigen Zahlen ungleich viel wacheen, sondern wenn dieselben um eines geleichen Verhältnisstehiel weben.

Wieweld die gegenständlichen Empfindungen Merkreichen für die faussern Objectend, os kan um end arburch den heit über den quantitativen Gehalt, die psychische Massagröses der Empfindung Aufschluss erlangen. Indess muss man hierbei sowoll die Vergleichung der Empfindung in Auge fassen; wir eunpfinden bloos die vermehrte Grisse-, sind aber nicht im Stande die Quantität dem bestimmten Grade nach, die Multipà der Zuanhan er un uterschelden. Nam wissen wir nach Fechner – da Reiz und Empfindung ganz verschiedenartiger Natur ist – die Empfindungsstärken durch Emberten ihrer Art zu messen. Eine Andentung desem, vorunf er saudicht ankommt, gribt Marits Auseinandersetung. Ein beir klainer diest vernahasse die einer kommt gehör Marits Auseinandersetung. Ein beir klainer dies vernahasse die einer Legen Empfindung einen derartiger Zuwachs er zu gehen, dass E + e von dem fühlten St. etc. wer den kann. Folglich wird E+ e 2e (annaherend) denseulen Verstättliss zu E+ e, etchen, wie letztere zu E- a. w. den Zweitchen zu

Eine andere Seite der Ausbildung organischer Zweckmässigkeit. sagt Helmholtz, ist die, welche im Laufe des individuellen Lebens stattfindet und deren Wunderbarkeit und feinste Verhältnisse in der Theorie der Sinnesorgane zur Sprache kommt. Wer hat nicht das Auge bewandert, die feine Uebereinstimmung seiner Bilder mit den entsprechenden Verhältnissen der Wirklichkeit, eine Uebereinstimmung, die wir mit iedem Schritte, Sprunge unseres Körpers prüfen. Jede Täuschnng ist hier sogleich am Erfolge des Versnehes bemerkbar. Hier scheinen in der That, wenn wir diese Uebereinstimmung als ein vorbereitetes Product der organischen Schöpfungskraft betrachten, die Zweckmässigkeit den Gipfel ihrer Vollendung erreicht zu haben. Die Wissenschaft hat dnrch Untersuchung dieser Verhältnisse die unerwartetsten Resultate geliefert. Aus der Untersuchung über die Qualität der Sinnesempfindungen und ihrer Vergleichung mit den obiectiven Verhältnissen hat sich ergeben, dass zwischen dieser Qualität der Sinnesempfindungen - der Farbenempfindung des Auges, der Tonempfindung des Ohres - und den äusseren physikalischen Beziehungen des Auges, Ohres zu den gesehenen Körpern, wahrgenommenen Tönen nicht der leiseste Zusammenhang besteht, ans welchen Verhältnissen sich die ganze Göthe'sche Farhenlehre erklären lasse.

J. Müller hat endlich nachgewiesen, dass der in welcher Weise immer gereite Sinnesnerv autworte, wie ihn seine Natur zwingt: der Schnerv immer Lichtempfindung giebt, der Tastnerv immer Temperaturoder Tastempfindungen; dass unsere Sinnesempfindungen der Qualität nach nur Zeichen und Wirkungen seien — willkührliche und von ganz eigenthümlicher Art, wie es scheint — für die empfundenen Objecte. Möglicherweise, darüber sehwebt noch der Streit, verhält es sich mit

der Reize verhalten sich also die Zuwüchse c der Empfindungen merklich proportional, vorausgesetzt, dass die Zuwüchse immer sehr klein sind.

Bekantlich gilt allgemein, dass Aenderungen zweier von einander abhöngigen und continuirlichen Grössen von einem bestimmenden Ausgangswerth verfolgt, einander merklich proportional geben, so lange sis sehr klein Meiben, weiches auch das specielle Abhängigkeitsverhältniss beider Grössen sein mag und wir sehr dieselben bei starken Wachsthümern von der Proportionalität abweichen mögen.

Durch Summirung sämmtlicher Reitzuwüchse erhält man die Reitgrüsse R. serkeler gegenüber der Schweilenwerft R der Beises als sehr kleis verschwindet. Setzt man ferner als Euspfindungszuwichse den Empfindungszuwachs e, so giebt die Sammirung aller Euspfindungszuwichse eine, der Reitgrüsse R orrespondirende Enpfindungsgrüsse E, welcher gegenüber wiederum das ursprüngliche Serechwindet. Demanch entspricht der Reitgrüsse ne die Empfindungsgrüsse ne. Man kann sauf diese Weiss Tabellen anlegen, welche die zu bestimmenden Reitgrüsse gelörenden Empfindungsstärken in benanntes Zahlen angeben. Was ebenfulls für die Identitäts-lehre Spinnus's sprechen dürfte.

den dnrch die Sinnesnerven gewonnenen Raumanschaunngen ähnlich. Da sei keine Spur zu entdecken von vorausgesetzter, wunderbarer Uebereinstimming zwischen den Empfindungen und den aussern Obiecten. welche empfanden werden. Betrachten wir die Empfindungen als Bilder der Aussenwelt, so sei zu bedenken, dass ein Bild, sofern es Bild ist, gleichartig sein müsse dem Abgebildeten: eine Statue sei ein Körper mit einer körperlichen Form eines Menschen; ein Zeichen hingegen habe gar keinen nothwendigen Zusammenhang der Achnlichkeit oder Unähnlichkeit mit dem Gegenstande, den wir bezeichnen. Nun stellt sich beraus, dass die Qualität unserer Sinnesempfindung im letzteren Falle sei, dass sie eben so wenig Aehnlichkeit habe mit dem Empfundenen als das Wort oder das Schriftzeichen Tisch mit dem wirklichen Tische. Da bleibe nun keine andere Erklärung über, als dass die Uebereinstimmung des Empfundenen und Wirklichen nur eine er worbene sei, und der Streit beschränke sich nur darauf, in wie weit in dem Menschengeschlecht natürlich angeborene Elemente mitspielen, während kein Zweifel sei, dass die feinere Ausbildnng der Sinnesempfindnngen und der grösste Theil der Anpassnng an die Anssenwelt auf erworbener Uebereinstimmung beruhe, die Uebereinstimmung also nicht von der Natur gegeben sei, sondern ein Resnltat psychischer Processe!

So schliesse sich der Ring unserer Betrachtung wieder zusammen: wir sehen, dass das, was wir in letzter Instanz zu suchen haben, die Erklärung der Gesetze der Bewegung seien. Unsere Sinnesempfindungen können kein directes Abbild sein der Qualitäten der Welt, wohl aber der Zeitverhältnisse und der Gesetzmässigkeit der Zeitfolge der Erscheinungen in der Welt; denn unser Vorstellungsprocess geschehe selbst in der Zeit, gesetzlich und in gesetzlicher Folge, wie die Aussendinge. Daher könne die Zeitfolge und ihre Gesetzlichkeit direct und in wirklicher Uebereinstimmung dnrch nnsere Vorstellung abgebildet werden und das sei das Wesentliche, was wir practisch brauchen, um in der Welt uns zu helfen. Die Frage über das Wesen der Materie liege den populären Bedürfnissen nicht nahe. Die Aufgabe, die wir zu lösen haben und mit Hülfe unserer Sinnesorgane lösen, sei die, dass wir wissen, welche Empfindnngen wir haben werden, wenn wir diese nnd jene Bewegung machen, und dieser practische Zweck werde erreicht." S. Spinoza Ethic. Axiom 1: "An den Körpern erkennt man nur Bewegung and Rahe."

Die Telegraphie scheint jenen Hergang zu erläutern: sie bringt die ihr zngehenden Zeichen, in die durch Uebereinkommen gebildete Schriftsprache übertragend, durch Uebung zum Verständniss.

So wenig man nnn das Gedächtniss als besonderes Seelenver-

mögen noch ferner beizabehalten vermochte, dasselbe vielmehr allen Erregungszuständen zanzschreiben sich genötligt sah, ehen so wenig kann man zur Zeit noch einen Willen als selbstständiges Vermögen festhalten. Es dürfte nnamehr bei einigem Nachdenken von keinem Psychologen wohl bestritten werden, dass der Wille behaffs nur eine überwiegend lebhafte Erregung sein kann, welche bestimmend auf den anbjectiven Zustand einwirkt und durch die Aktion seine Lösung erfährt, mithin, wie es Spinoza hervorhebt, niemals weiter als die Erkenntniss reichen und es daher anch immer nur einzelnes Wollen, aber kein Willensvermögen geben kann.

Der Wille redneirt sich zweifellos auf das Begehren, das Streben oder den Trieb, der immer nnr das Resultat der, zu einer gewissen, aber stets vorwiegenden Lebhaftigkeit gelangten, Erregnng - Empfindung oder Vorstellnng - sein kann, die in jedem Falle als stachelnder Reiz (Motiv. causa facinoris) wirkt. Es vermag mithin das Gefühl sowohl als die Vorstellung das Begehren anzufachen, und der sogenannte Wille gehört daher beiden Erregungsznständen an, weil beide Arten von Willenserregnngen, Willensimpnlsen im Stande sind anf die motorische Nervenkraft Einfluss zu üben, welche die Reizbarkeit der Muskelfaser oder die Hirnverrichtung zur Erreichung eines vorgesetzten Zweckes in Thätigkeit versetzt, um die durch die Erregung entstandene Spannung zu lösen. Desshalb bedienen wir uns der geläufigen Redeweise wegen zwar noch des Ansdrucks "freier Wille", ohne indess darauf nur irgend einen Wertlı zu legen. Denn es muss uns in Folge gedachter Anffassnng sofort klar werden, dass ein Wille an sich als Vermögen nicht vorhanden, ein "freier" Wille aber ein Unding ist, weil derselbe immer, selbst in der Seelenstörung, von nuserer Empfindnng oder Erkenntniss. als dessen Erreger - die nun aber selbst wieder von einem andern Reiz. dem Begehren angestachelt sind - abhängig bleiben mnss, nnd desshalb anch keine Geltnng ferner haben kann, somit der philosophischen Nekropole zu überlassen ist. Wir müssen dies aber nm so mehr betonen. als wir ja wissen, dass jeder Empfindung oder Wahrnehmung stets die Erregung voraufgeht, dieser Akt also anch immer nur als die Folge eines Reizes eintreten kann, mithin ist ja anch dadurch schon jede Spontanaität des Bewysstseins oder der Vorstellung, mithin auch jeder freier Wille ausgeschlossen.

Aber selbst wenn der Mensch seinen Neigungen nnd Trieben entgegen handelt, geschieht dies nicht etwa ans einem freien Entschluss, sondern ans irgend einem, gleichviel welchem Motiv, mmg dasselbe in einem nun abgeänderten Gefühl oder Vorstellung, mithin ans einer andern, nanmehr vorwiegenden und daher bestimmenden, Erregung, die den Impuls zu dieser abgeänderten Handlung oder Unterlassung der früher beschlossenen hergab, hervorgegangen sein. Mau sieht also auch hieraus, dass der sogen, "freie Wille" nur als ein luxuriöses Vermögen iu dem ökonomischen Haushalt unseres Organismus, in welchem wir doch sonst uirgeuds eineu Ueberfluss eutdecken, noch Geltung finden uud desshalb fortan um so weniger geduldet werden kann, als derselbe. unrichtig aufgefasst, uns nur Verlegenheiten bereitet, dessen Abstammung wir uns überdies gar nicht zu erklären wüssten, was um so mehr zu betonen wäre, als wir wissen, dass dem Bewusstsein stets die Empfindung, oder der Wahrnehmung immer die Erregung voraufgeht, dieser Akt also auch immer nur als die Folge eines Reizes, wie bei allen uusern Thätigkeiten, eiutreten kann, mithiu ist ja auch dadurch schon jede Spontanajtät des Bewusstseins ausgeschlossen; weil dasselbe immer uur, wie gesagt, auf den stachelnden Reiz erfolgen könnte, von dem er also anch abhängig bleibt; also wie Spinoza richtig sagt; "es geht jeder Aktion ein Begehren vorauf, welches jene bestimmt;" und es bleibt nur zu verwundern, wie man diese Wahrheit so lange verkauut hat.

Durch die Auuahme eines selbstständigen oder freien Willens er eine so gewaltige Verwirrung in unsere ganze Seelenthäligkeit gebracht worden — wodurch man diese leider auch über die Natur erheben und sie gänzlich aus derselben emancipiren zu müssen vermeinte — dass wir uus von demselben uicht frihl genug wieder losmachen Kounen, um das Seelenleben endlich auf natürlichen Wegez ur erforschen,

Es bedarf wohl keiner besondern Ausführung, dass es sich mit der sogenannten "Aufmerksamkeit" eben so verhält; denn auch sie ist nur das spannende Interesse bei der Empfindung oder Vorstellung, wodurch bald das eiue, bald das andere Moment derselben oder die eine oder andere Empfindungsweise gesteigert und selbst auseinander gehalten wird, wie Jeder leicht wahrnehmen kann, der sich dem Klange und dem Rhythmus eines Musikstückes überlässt, und dabei die Töne und deren Fügung zu beurtheilen unternimmt, wobei die durch den stärkern Reiz bedingte lebhaftere Wahrnehmung für Wirkung und Gegenwirkung auseinandergehalten, für Ton und Fall zu Tage tritt. Deutlicher zeigt sich dies bei der Ermüdung, wo mit der verminderten Reizempfänglichkeit auch die Aufmerksamkeit schwindet, ebenso wenn derselbe Reiz lange auf uus eingewirkt - oder der Gegenstand gar nicht im Staude ist, unser luteresse in Anspruch zu nehmen - und dadurch mit der Empfänglichkeit für denselben auch die Aufmerksankeit abgeschwächt wird. Hieraus erklärt sich auch die andauerndere Erinnerung an Dinge, die uns lebhafter juteressirten, und in stärkere Erregung versetzten: Durch einen interessanten Vortrag wird die Aufmerksamkeit der Hörer gefesselt.

Wenn man nun aber der Meinung ist, dass ohne willkührliche Aufmerksamkeit oder absichtliche Lenkung der Vorstellungen das Denken überhaupt unausführbar sei; so ist dieser Irrthum allein aus der Diseiplin der Vorstellungen hervorgegangen, die stets durch das fesselnde Band der Association (Logik) beschränkt, in ihrem Gange erhalten werden, und ist das, was man gemeinhin mit dem Ausdruck "regelrechtes Denken", eine vorgesehriebene Bahn also, in der dasselbe sieh bewegt, bezeichnet; mag dies an sich bei Vielen unregelmässig genug sein. Was aber auch hierbei Uebung und Disciplin (Gewohnheit) zu bewirken vermag, gewahren wir am besten bei der Ausbildung unseres Muskelgefühls beim Gehen. Wir überzeugen uns also bald, welcher Unterschied zwischen fertiger Ausbildung eines Organs oder einer Thätigkeit und dem Entstehen derselben stattfindet, dass beide völlig incommensurable Grössen sind; wohl aber sind Aufmerksamkeit und Wille auch darin ganz gleich, dass auch bei ersterer, wie Spinoza sagt, die Mensehen sich ihres Begehrens, nicht aber der bestimmenden Ursuche, das voraufgehende Denken oder Verlangen, bewusst sind. Wir wissen wohl, was wir wollen, was wir begehren; aber nicht, was uns verlangen macht; wegen dieser Unwissenheit glauben wir unser Wollen oder Verlangen sei durch den Willen hervorgebracht.

Mit einiger Beschränkung tritt auch Virchow dieser Exposition bei: "Wir

Anmerk. Viele Autoren, z. B. Virchow, Volkmann, Neumann, Drobisch, Spiess u. m. A., sind bei ihren scharfsinnigen Untersuchungen zu dem Nachweis gelangt. dass der Wille entweder gar nicht vorhanden oder doch mindestens nicht frei sei, und wollen ihn mehrere auf eine "willkührliche" Aufmerksamkeit beschränken. So sagt z. B. Spiess; "Unsere Handlungen sind nur die bestimmten und mit Nothwendigkeit erfolgenden Wirkungen vorhergegangener Vorstellungen. Eine eigentliche Freiheit des Handelns kann es mithin nicht geben; hier ist kein Raum für freie Selbstbestimmung. Aber auch die Vorstellungen - und Begehrungen sind selbst nur zusammengesetzte Vorstellungen - entstehen nicht nur ursprünglich aus Sinnes-Eindrücken, die unserer Willkühr entzogen sind, sondern auch ihre Reproduction erfolgt ohne unser Zuthun nach bestimmten Gesetzen der Association und mit Nothwendigkeit. Nur eine scheinbar sehr geringe, in ihren weiteren Wirkungen aber unendlich wichtige Thätigkeit lernen wir kennen, die wir als unser Eigenthum, als freie Aeusserung unseres innersten Wesens betrachten dürfen, die "willkührliche Aufmerksamkeit" nämlich, vermöge deren wir unter den in uns entstehenden und reproducirten Vorstellungen einzelne im Bewusstsein festzuhalten vermögen, um ihnen Gelegenheit zu geben, sich mit andern vielfaeher und inniger zu verbinden. Giebt es also eine moralische Freiheit, eine freie Selbstbestimmnng, wie nicht zu zweiseln ist (?), so kann nur hier, in dieser Ausmerksamkeit, ihre Quelle und ihr Ursprung sein!"

Recapituliren wir nun diese Exposition über die verschiedenen Seelenthätigkeiten, so haben wir gefunden, dass sie sümmtlich in den

können unnere Anfmerksaunkeit, sagt derselbe, mit mehr oder weniger Willkähr, auf destimmte Punkte sammeln, und van andern ablieben. Aber diese Freibeit ist, eine fern davon, absolut und im eigeutlichen Sinne des Worts willkährlich zu sein; sonst minste ja das Deukeu der Sinne enkelberne könun, oder es misste ist in lauter Elifafülle auflören. Das wirklich freis sich seltst bestimmende Deuken ist vielmehr gegrade daşsiega, webeles am meisten fol erichtig henrechtriett und den durch eine innere "treibende" Nothwendigkeit vorgeschriebenen Gang am regelrechtesten innehalt."

Wir haben bereits bemerkt, dass wir der Aufmerksamkeit keine höhere Dignität als dem Willen viudiciren kounen, folglich kanu auch die durch beide combinirte Spannung höchstens nur der Quantität, nicht aber der Qualität na h einen Unterschied bedingen, und dies ist auch von anderer Seite, wenn auch mit einem die Auslassung verderhenden Zusatz bereichert, ausgesprochen. "Das Wollen, sagt z. B. Wachsmuth, ist nicht nur der eine äussere Bewegung vermittelnde Akt, sondern es hat einen viel weitern Wirkungskreis; deun das Wollen besteht immer nur in der Begehrung einer Veränderung dis eigenen Zustandes, und es ist rein zufällig, wenn diese Veränderung durch eine äussere Bewegung herbeigeführt wird, da die psychische Spannung, welche den Trieb erzeugt, so gut durch Uebertragung auf andere psychische Nervenelemente, als auf äussere motorische Bahnen gelöst werden kann, und nur darum haudelt es sieh beim Wollen. Wir können nicht bloss über unsere Muskeln, sondern auch über unsere Vorstellungen willkührlich (sie!) verfügen." - Auch Drobisch und Volkmann glauben, dass das Denken nicht ohne das Merkmal der absiehtliehen Lenkung aufgefasst werden kann. Das Begehren, hervorgerufen durch das unnngenehme Gefühl einer psychischen (nicht auch physischen?) Spannung ist zunächst blind, begehrt nur die Lösung der Spannung, ist blosser Trieb nach Aufhören derselben, aber der Erfahrene erwartet in seiner Begierde einen und zwar den hestimmten Genuss, und ie bestimmter die Weise des Eintretens dieses Genusses gedacht wird, desto mehr nimmt die Erwartung, die vou einer Reihe an, die an ihrem Ende den Genuss stehen hat, zu welchem die Glieder in fester, unabänderlicher Folge hinführen." - Wir vermögen kaum zu begreifen, wesshalb man den an sieh einfachen natürliehen Hergnug so vielfach zu complieiren sucht, um nm Ende doeh zu demselben Resultat zu gelangen; dass das Wollen ein motivirtes Begehren, ein bewusstes Streben sei! Einfach stellt sieh das Sachverhältniss so: der Wille soll die Fähigkeit sein, zwischen verschiedenen Auregungen zu wählen; diese Willkühr beweist also, dass ich vor der Ausführung überlege, welcher ich als der angeme-sensten folgen soll. Wenn ich nun das Bessere wähle, oder wenn ich die Fübigkeit mich nach (Vernunft) Gründen zu bestimmen "Willensfreiheit" nenne; so bekenne ich, dass ich mich durch eineu, und deu am meisten anregenden Grund bestimmen lasse, mithin ohne Willensfreiheit haudle. Wenn ich nun nber, wie man zu sagen pflegt, "iustinctiv" oder im "Affekt" oder "Leidenschaft", mithin ohne Ueberlegung agire, so handle ich sicher ohne Willensfreiheit, in der, wie man zu sagen pflegt. Hitze oder Uebereilung, Nicht anders ist das Verhalten bei der Unterlassung einer Handlung. Desshalb dürfte sieh in Bezug hierauf der Wunseh rechtfertigen, künftighin statt des Ausdrucks \_freier Wille" stets \_hewusster " Wille zu gebrancheu. Wegen der weiteren Ausführung des Seeleulebens muss ich auf meine obenerwähnte Schrift: Die Identität der Moral und Naturgesetze: Leipzig bei O. Wigsnd, 1863, S. 65 verweisen.

beiden Elementen in der Reizharkeit und Reizung, welche die Empfindung und das Bewusstsein, die Spannung und Ausgleichung veranlassen, enthalten sind, von welcher Thätigkeit, der Eindruck, als Erinnerung, um gelegentlich als Vorstellung reproducirt zu werden, zurückbleiht.

Lässt sich dies nun in der That nachweisen, so müsste schon dadure jede andere Potenz als unnütz und üherfüssig erscheinen und es wäre sodann anch hei der überall nur gerade ansreichenden Einrichtung des Naturhanshalts kein Ranm für überflüssige Vermögeaheiten vorhanden; auch würden sie, da sie nicht zur Verwendung gelangen könnten, sehr bald verkümmern.

Zur Feststellung des gedachten Verhältnisses und um nachzuweisen, dass die als besondere Vermögen heanspruchten Thätigkeiten sümmtlich in der Vorstellung, also in dem voraufgegangenen Erregungs-Eindruck wurzeln, wollen wir sie einzeln prüfen.

So repräsentirt die Vorstellnng zunächst das "Gedächtniss"; denn sie reproducirt die gehabte Empfindung mit ihrem ganzen Inhalt. selhst mit dem früheren Gefühl der Lust oder Unlust als Erinnerung, nur durch die Zeitdauer und erneuerten Eindrücke etwas ahgeblasster. Nicht minder ist der "Begriff" ein Erinnerungshild, dessen Object mit seinen sämmtlichen Eigenthümlichkeiten, Eigenschaften und Verhältnissen in eine Vorstellung zusammengefasst worden ist, wodurch demselben in Bezug auf letztere sogar der Vorzug vor der ursprünglichen Empfindung eingeräumt werden muss. In einer solchen zusammenfassenden Vorstellung ist aber selhstverständlich sowohl die "Combination" als "Abstraction" enthalten, die aber lediglich auf Erfahrung, d. h. auf der öftern Wiederkehr gehahter Vorstellungen heruhen, wodurch auch das "Vergleichen", das "Urtheilen" - in seine Ur-Theile zerlegen - und "Schliessen" von einer Vorstellnng auf die andere entsteht. Werden unsere Vorstellungshilder excentrisch, von der ursprünglichen, natnrgemässen Empfindung ahweichend, so werden sie "phantastisch", d. h. es wird eine Vorstellung von der andern reflectorisch herangezogen und mit der ersteren zu einem nenen Bilde gestaltet, so wird das ursprüngliche Vorstellungsbild mit den Veränderungen, welche das zu Grunde liegende Object eingehen kann, mit allen denkbaren Eigenschaften etc. geschmückt, verbunden. Wird die Empfindung eines Gegenstandes mittelst der verschiedenen Reflexe vergegenwärtigt, vorgestellt, so gelangen wir zur "Anschauung", Begriffe, welche durch die empfundenen Objecte ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit und Verhältnisse entsprechend, oder zerlegt und auch zusammengesetzt vorgestellt werden, hilden das "Verstehen". Somit

nennen wir "Verstand", weau man in der Vorstellung die Begriffe verschiedener Objecte und Verhältnisse vergleicht und verbindet, welche zum richtigen und zweckmässigen Handeln erforderlich sind, wodurch sich nnn auch das Handeln als der Reßex des Vorstellens auf die motorischen Centren darstellt. Dass zu solchem Handeln Uebung also Erfahrung zehört, ist selbstverständlich.

Dass die "Vernunft", in welcher eigenthümlichen Beschaffenheit ein na vorgeführt werden möge, sich immer nur als eine reifere Erfahrung, mithin allein durch gehäuftere Vorstellungen vom Verstand unterscheidet, und nur einer schmeichelhaften phantastischen Vorstellung libren überirdischen Ursprung verdankt; dass wir ferner alle diese scheinhar verschiedenen Thätigkeiten anch eben sowohl unter dem Ausschriek, Bewusstein" zusammedissen, das "Wissen" und "Den kon" von einem Objecte aber immer nur nater der Form von Vorstellung geschehen kann; oder vielmerh mit derseiben identisch ist, bedarf für Denkende keiner besondern Erfäuterung, und ebensoweuig, dass "Gedanke" und Vorstellung Synoymas sind.

Hierdarch dürfte es einleuchten, dass alle diese psychischen Aktionen immer nur als Vorstelluugen gehabeter Empfinduugen zu betrachten sind, and folglich anch nur durch vorausgegangene Eize der Reizung entstehen können, keinesweges aber, wie man lisher angenommen, dass die Empfinduug in ihrer Reproduction als Vorstellung "will kührlich", oder anch dass Hefenson und Aktion durch ein freithätiges Princip "Seele" genannt, ohne äussere Einwirkn ag hervorgebracht wird oder werden kann. Dieser angenehme Irrthum eutstand lediglich durch eine gänzliche Umkehr des Verhaltens der geistigen Thätigkeit, wodurch man anch wahrscheinlich zu dem bequemen Auhalifemittel in Form eines "freieu Willens" oder einer "willkührlichen Anfmerksamkeit", und vom Beherrschen der Seele über die Korperaktioneu gelangte, von deren Fessel sich sehst die geuüstset u Manner nicht loszuringen vermochten, so sehr hat diese Idee sich aller Gemüther hemkchitgt.

Sohald man nun aher zugeheu muss, dass in jenem einfachen Hergange alle unsere Seelenthätigkeit wurzelt und darin aufgeht, so kanu es sich selbstredend auch mit dem Willen und der Aufmerksamkeit nicht anf die bisher angenommene Weise verhalten, und in der That zigt eine vorratheilsfreie Zergicderung des Scheverhalts, dass diese an nnd für sich, als "selhstständige" Vermögen gar nicht existiren, sondern der Wille überhaupt nur schein bar vorhanden ist, die "Aufmerksamkeit" hingegen nur durch den Reiz der Vorstellung oder der Eupfindung von dem Object erregt wird, nnd folglich auch nur ein "erhöhter Erregungszustand" sein kann.

Wenn man nan selbst noch in der nenern Zeit den Willen auf das darch Erfahrung entstandene Vorhersehen der Folgen und Begehren oder Unterlassen der Handlung beschränkte und nur an dessen Stelle, wie wir anderswo ausführten, die sogenanate, willkührliche Anfmerksamkeit\* setzte, so hat man offenbar anch hierbei wiederum etwas Objectives zum Subjectiven umgeschaffen, und so der Seele abermals ein überflüssiges "nud den ganzen Hergang ührer Thätigkeit verwirrendes Vermögen antergeschoben.

Natürlich musste man die Aufmerksamkeit zur Wahrnehmung der Empfandung, des Reizes, wie zur Selbstestimmung bei Begehung oder Unterlassung einer Handlung so lange als nothwendig erachten, als man überall nech für einen freien, den Körper und seine Aktionen bestimmenden, Geist sekwärnte, wir haben aber sehon geweigt, dass die Aufmerksamkeit nur das, durch einen grösseren Reiz angefachte, pannende lutersess des Affekts oder der Vorstellung ist, wodurch die psychischen Centren gefesselt, der Empfindungs- oder Vorstellungslauf gewissermaassen stabil gemacht und auf den Gegenstand besonders gelenkt wird.

Anch der für diesen Zustand sprachlich gebrauchte Ausdruck bezeichnet denselben böchst dentakteristisch; denn gemeinhin sagt man: der Gegenstand erregt unser Interesse, d. h. "wir sind dabei"; eben so bezeichnet aber anch das Wort "Inter-esse" im Lateinischen einen "Unterschied". Denn Dinge and Vorstellungen erregen unser Interesse gerade anch dann besonders, wenn sie von den unsrigen verschieden, nen, eine Abwechselung bieten (varietas delectat), und mit unsern bisberigen Vorstellungen und Ansichten contrastiren.

Dennach verhalt sich der Hergang unserer Sechenthätigkeit, wie ersiehtlich, gerade nmgekehrt und das wahre Verhalten ist vielmehr, dass die Empfindung oder Vorstellung unsere psychischen Centren hervorstecheud erregt, und somit uuser Interesse fesselt, wodurch wir bestimmt werden oder nns bestimmen lassen, den Akt zu vollziehen oder auch, wenn es unseren latersessen widerspricht, zu nuterlassen.

Hiertei gelangt nun allerdings die schon vorhandene subjective Erfahrung zur Verwendung: das Vorhersehen der Folgeu kommt zur Erwägung und auf diese Weise wird, je nach dem vorherrsehenden Interesse, die Ausführung oder Unterlassung bestimmt; woraus nun wieder, je nachdem das subjectiv-individuelle, oder universelle Interesse vorberrscht, das verständige oder vernünftige Handeln bedingt wird.

In diesem Sinne ist auch Spinoza's Ausspruch vollkommen gereeht-

fertigt, wenn er sagt., dass tagendhaftes Handeln eine Nothwendigkeit sei und dass Nothwendigkeit und Freibtig zanz gleich sei. Aber nicht bles das tagendhafte Handeln, sonderu auch das Denken, die Vorstelltung ist eine Nothwendigkeit und moss stets im gesunden Zustande in bestimmter (togischer) Folge auftreten, indem die erste durch unser Interesse veranlasste Vorstellung die folgende und so fort bedingt, wie eider Schritt den folgenden beim Gehen uach einem vorgesetzen Ziele. Das Denken z. B., dassa 3 gleiche Winkel 3 gleiche Schenkel labeln; ist eine Nothwendigkeit: den mau kann es sich unkt anders vorstellen Dies Verhalten aber hat uns zuerst die Erfahrung (Enkenutiss, Vorhersbeu der Folgen), desto mehr "scheinbare" Freiheit, desto mehr Nothwendigkeit; und in diesem Sline ist Freiheit und Nothwendigkeit; den geleich

Die zeitherige Ansicht also, unch welcher die Aufmerksamkeit, wie bisher der Wille der Rellex von "primär subjeitiv erregten Sinnescentreu" auf andere centrale Bezirke, die dem Vorstellen vorstehen und deren subjective (willkürlich reflectirte) Erregung — "Vorstellung" ist etc. oder mit andern Worten, dass der Meusch seine Aufmerksamkeit auf Empfändungen, Vorstellungen oder Gegenstände "willkührlich", d. h. ohu e jedes auregeunde Moment zu richteu im Stande sein soll, birgt den Irrthum in der Eutstehung und hat den Glauben von der Herrschaft einer Seele über den Körper, über unsere geistigen und köprelichen Akte, sowie von einem bestehenden Getreuntsein des geistigen und leiblichen Eaktors u. derel. m. veranlasst.

Wir fühlen aber auch bei der geuauen Abgrenzung der einzelnen Momente des Hergaugs sofort, dass unsere Aufmerksamkeit dabei immer durch irgend eine, wenn auch höchst gerügfleige, Amregung von einem Object ab- und einem andern zugelenkt wird, ja, werden muss, sollen wir nicht dem blossen Phautasiespiel zum Raube werden, wobei wir uns ja ohuehin oft genug ertappen.

Einer solchen "Willikühr", als primäreu Vermögens also, ist der Mensch eben so weitg beithlichtig, als ein anderes Naturwesen und unr die völlige Umkehrung des Verhältnisses vernalnsste den täusehenden Schein von einer menschlichen Freiheit. Dieselbe wäre aber auch in der That ebeu so unbegreißich, als überflüssig. Man möge nur einmal bedenken, welche Verwirrung ein ausser aller Caussilität, mithiu ohne alle aurregende Ursache (Motty) sich selbständig bestimmendes Wesen oder Vermögen bei Begehung von Haudlungen oder beim Halten von Reicha anrichten müsset, um ulett eine soliche Annahme als sögeschmackt fallen zu lassen. Und wenn selbst hochgestellte Männer über deu Willen und dessen Freibeit, oder über die Erziehung des Willens bei der Jugend ganze Bücher füllten, und gelehrte Körperschaften noch Störnngen des Willens ohne Abnormität der Intelligenz für möglich erachteten, so gingen sie dabei von einer irrigen Prämisse aus und haben sich den eigentlichen Complexus bei jeder Aktiou nicht klar gemacht, sowie sich offenbar durch die schnelle Aufeinanderfolge von Ursache und Wirknng täuschen lassen. Denn was ist es eigentlich wohl, was uns antreibt, uns weder Ruhe noch Rast lässt, bis wir das uns interessirende Ding vollbracht habeu? Zwar sagen wir heständig: \_ich will". z. B. nm die und die Stunde aufstehen, ausgehen, die Sache anfertigen. schlafen, verreisen und dergleichen mehr. Ist es denn aber nicht die Sache, das Vorhaben, das uns zur Ausführung etc. reizt, uns dazn anstachelt? Ein Wille ohne Motiv, ohne anfachenden Reiz ist für einen vernünftigen Menschen ein Unding, ein ganz unvollziehbarer Gedanke; nnd selbst im Irrsinn wird der Mensch noch von - wenn auch für Gesunde unmotivirten - Ursachen znm Sprechen, Agiren angeregt, Unsern höchsten wie niedrigsten, grössten wie kleinsten Unternehmungen liegen stets Motive als Anregnngsmomente zum Grunde, and wenn wir von einem Willen als einer souverainen Macht in uns sprechen, so ist uns dies durch die lange Gewohnheit eben so geläufig geworden, als wenn constitutionelle Fürsten noch von einem unbeschränkten Willen sprechen, indem in beiden Fällen vielmehr die bis dahin geübte strenge Disciplin gefügige und prompte Ausführung jeglichen Vorhabens von Seiten der dienenden den Glauben an einen bestehenden absoluten Willen" noch immer angegt und dauernd naterhält.

Wie nachtheilig aber eine solehe Freiheit für den Menschen ist, aw eis chie nes solche Vermessenbeit selbst für diejeingen, die nur in deren Besitz zu sein glauben, unaufhörlich rächt, dies zu beobachten, bietet sich talglich Gelegenheite bei Menschen, die eben schwankend nad charakterlos, d. h. ohne Maxime, ohne feststebende Motive bandeln, die stets und ständig mit sich und ihrem Thun und Lassen murdireden nad nneinig, von Rene und Gewissensbissen nauufhörlich geplagt werden. Dies hat auch der Dichter richtig gefühlt und diese Qual ironisch genug dadurch charakterisit, dass er seinem Mephisto die Worte in den Mund legt; "Dir wird gewiss einmal bei Deiner Gottahnlichkeit hange!" d. h. beim Gebrauch seiner Vernunft, nicht aber des Willens.

Und wer hätte das ganze Sachverhältniss früher und richtiger anggafast und sieh darüber geäussert als der feinfühlende Spinoza? "Dass sieh der Mensch zwar seiner Handlungen, nicht aber der treibenden Ursachen, das Begebren bewusst ist, woher die Meinung von einem freien Willen entstanden wäre."

Ausserdem mochte Lessing schon eine Ahnung des wahren Sach-

verhältuisses haben, indem er sich über die Willensfreiheit (in seinem Nachwort zu Jerusalem's philosophischen Aufsätzen) also änssert: Was verlieren wir, wenn man uns die Freiheit abspricht? Etwas, - wenn es Etwas ist, - was wir nicht brauchen. Zwang und Nothwendigkeit, nach welchen die Vorstellung des Besten wirket, wie viel willkommener sind sie mir, als kahle Vermögenheiten, nnter den nämlichen Umständen bald so, bald anders handeln zu können. Ich danke dem Schöpfer, dass ich muss, das "Beste" muss." - Wir sehen, fügt der geistreiche J. Jacoby (Lessing als Philosoph etc. S. 50) hinzu; auch für Lessing ist die Willensfreiheit des Menschen keine "kahle", iu blosser Willkühr bestehende Selbstbestimmung, sondern das bewasste Wollen und Vollbringen des naturgemäss Nothwendigen, d. h. dessen, was sich aus der Natur des Handelnden, wie des Ganzen mit Nothwendigkeit ergiebt. Einsicht ("Vorstellung des Besten") and "Wollen", Freiheit und Nothwendigkeit, Vorsehung und Schicksal (ἀνάγχη) sind für ihn keine Gegensätze, sondern ein und dasselbe. Lessing's Dank dafür, dass er "das Beste" mnss, ist ganz das nämliche, was Spiuoza das "selbstwillige Vollziehen des Weltbesten", - was Leibnitz die "glückliche heitere Nothwendigkeit" nennt. Und wenn es im Nathan heisst: "Kein Mensch mnss müssen"; so heisst das eben nichts anderes, als der Mensch kann das Nothwendige als das "Gute" erkennen, so dass nicht das Müssen, sondern diese Erkenntniss ihn zum Handeln bestimmt.

Vielleicht anch, dass der Weise das Gebot zu einem Entschluss nurwandelt, macht ihn frei. Lessing sowohl, wie Spinoza und Leibnitz fühlten also übereinstimmend sehr wohl, dass der Wille, als Vermögen etwas ganz überfüssiges sei, indem der Weise stets nach Erkentniss handelt, und in so weit-er Einschtt in das Gute gewinnt, ist es für ihn auch das Nothwendige; dazu bedarf es aber nicht eines "besondern Willens". Die "Anfmerksankeit" hingegen wird eben dann sofort darch das "Gute" gefesselt, und dass der Weise es auch als das "Beste" erkennt und nothwendig vollbringt, unterscheidet ihn von den Thoren.

Zur Unterstützung meiner oben hingestellten Ansicht über den freien Willen, möge ess mir gestattet sein, die Auführungen des geistreichen Spinoza über denselben hier anzureihen: weil derselbe auch sonst über manche Deukweise Außehluss giebt.

"Es giebt im Geiste keinen absolnten oder freien Willen, sagt derselbe, sondern der Geist wird, dies oder jenes zu wollen, von einer Ursache bestimmt. Denn der Geist ist eine gewisse nad bestimmte Dasinsweis des Denkens, nad kann nithin nicht freit Ursache seiner Handlungen sein, oder er kann nicht eine absolute Fähigkeit zu wollen und nicht zu wollen haben, sondern muss hierzu von einer Ursache hestimmt werden; so wenig als es im Geiste eine absolute Fähigkeit zu verstehen, zu begehren, zu liehen u. s. w. giebt. Hieraus folgt, dass diese nud ahnliche Fähigkeiten entweder erdichtete oder allgemeine Seiende (abstracte?) sind, welche wir ans den besondern zu bilden pflagen, dass sich also Verstand nud Wille zu diesem und jenem Wollen ebenso verhalte, wie das Nichtsein zu diesem und jenem Wollen ebenso verhalte, wie das Nichtsein zu diesem und jenem Wein, oder wie der Mensch zu dem Peter and Pan.

Nun giebt es aber im Geiste kein anderes Wollen oder keine Bejalinng und Verneinung als die, welche die Idee (des Dinges), insofern sie ldee ist, in sich schliesst. Wie erwiesen, gieht es keine absolute Fähigkeit zu wollen und nicht zu wollen, sondern nur einzelnes Wollen, nämlich diese und jene Bejahung oder Verneinung. Nehmen wir daher ein einzelnes Wollen, nämlich eine Weise des Denkens, wodnrch der Geist beiaht, dass die drei Winkel eines Dreiecks zwei rechten gleich sind. Diese Bejahung schliesst den Begriff oder die Idee des Dreiecks in sich, d. h. sie kann ohne die Idee des Dreiecks nicht begriffen werden: denn es ist einerlei, oh ich sage, A müsse den Begriff von B in sich schliessen, oder A könne nicht ohne A begriffen werden. Ferner kann diese Bejahung auch nicht ohne die Idee des Dreiecks sein. Somit kann also die Beiahung ohne die Idee des Dreiecks weder sein, noch begriffen werden. Ferner mass diese Idee des Dreiecks eben diese Bejahnng in sich schliessen, dass nämlich drei seiner Winkel zweien rechten gleich sind. Desshalh kann auch umgekehrt diese Idee des Dreiecks ohne diese Bejahung weder sein, noch hegriffen werden, also gehört diese Bejahnng zum Wesen der Idee des Dreiecks, und ist nichts Anderes, als eben diese selhst. Was wir von diesem Wollen gesagt (da es ja willkührlich angenommen ist), gilt anch von jeglichem Wollen, nämlich dass es nichts sei, als die Idee.

Folgesatz. Wille und Verstand sind ein und dasselbe.

Be weis. Wille und Verstand sind nichts als die einzelnen Willensthätigkeiten und die Idee. Das einzelne Wollen aber und die Idee sind (nach dem vorigen S.) ein und dasselbe; also sind Wille und Verstand ein und dasselbe.

Lange, Congle

Anmerkung. Hiermit haben wir die Ursache aufgehoben, die man gewöhnlich ais des Irrthuns aufstellt. Wir haben aber oben gezeigt, dass die Falschheit bloss in dem Mangel besteht, weleinen die verstümmelten und verworrenen Ideen is sich schliessen.

Desshalb schliest die falsche Idee, insofern sie falsch ist, keine Gewissheit in sieh. Wenn wir alse sagen, dass der Mensch sich bei dem Falschen beruhige und keinen Zweifel darüber hege, so sagen wir desshalb nicht, dass er gewiss sei, sondern nur, dass er nicht zweife oder dass er sich bei dem Unrichtigen beruhige, weil keine Ursachen vorhanden sind, welche seine Vortschlung selwankend machen. Nimman also unch an, dass ein Mensch an dem Falschen hingt, so können wir ihn doch nie dessen gewiss nennen; denn unter Gewissheit versichen wir etwas Poeitives, nicht aber den Mangel des Zweifels. Aber unter Mangel der Gewissheit versichen wir Falschheit). Indess ist noch Manches zu erinnern. Zuerst, dass die Leeer zwischen lüte

<sup>\*)</sup> Jede Idee, welche in uns absolut ober adäquat und vollständig ist, ist wahr. Die Falschheit besteht in dem Mangel der Erkenutniss, welchen die uuadaquaten oder verstümmelten und verworrenen Ideen in sieh schliessen. Denn es giebt nichts Positives in den Ideen, welches die Form der Falschheit ausmacht, oder die Falschheit kann nicht in dem absolutem Mangel bestehen (denn nur vom Geiste, nicht vom Körper, sagt man, dass er sieh irre und täusche), noch auch in der absoluten Unwissenheit, denn nicht wissen und irren ist verschieden, deshalb besteht sie in dem Mangel der Erkenntniss der Dinge, oder die unadäquaten und verworrenen Ideen in sieh schliessen. - Um nun die Erklärung, was der Irrthum sei, zu beginnen, bemerke man, dass die Vorstellungen des Geistes, an sieh betrachtet, keinen Irrthum enthalten, oder dass der Geist darum, weil er vorstellt, nicht irre, sondern nur, insofern man ihn als der Idee ermangelnd betrachtet, welche das Dasein jener Dinge, die er sich als gegenwärtig vorstellt, ausschliesst. Denn weun der Geist, indem er nicht dascjeude Diuge als ihm gegenwärtige vorstellt, zugleich wüsste, dass diese Dinge wirklich uicht da wären, so würde er gewiss dieses Vorstellungsvermögen einer hohen Kraft, nicht aber einem Fehler seiner Nutur zusehreihen, zumal wenn dieses Vorstellungsvermögen von seiner Natur allein abhinge, d. h. wenn dasselbe frei wäre. Zur Erläuterung der Sache ein Beispiel: Die Menschen täuschen sich, indem sie glauben, sie seien frei. Diese Meiuung besteht bloss darin, weil sie sieh ihrer Handlungen bewusst sind, ohue die Ursacheu zu kenuen, von welcheu sie bestimmt werden : das ist also die Idee ihrer Freiheit, dass sie die Ursache ihrer Handlungen nicht erkengen, denn dass sie sagen, die meuschlichen Handlungen hängen vom Willen ah, das sind Worte, von denen sie keine Idee hahen. Deun was der Wille ist, und wie er den Körper hewegt, das wissen sie alle nicht. Diejenigen, welche etwas Anderes ausbecken, einen Sitz und Aufenthalt der Seele fingiren, erwecken gewöhnlich Lachen oder Missachtung. So stellen wir uns vor, wenn wir die Sonne ansehen, dass sie etwa 200 Fuss von uns entfernt sei, welcher Irrthum nicht bloss in dieser Vorstellung besteht, sondern dariu, dass wir, während wir sie uns vorstellen, ihre wahre Entfernung und die Ursache dieser Vorstellung nicht kennen; denu wenn wir auch nachher erkennen, dass sie liber 600 Erddurchmesser von uns entfernt sei, werden wir sie uns dennoch nahr vorstellen, denn wir stellen uns die Sonne nicht desshalh nabe vor, weil wir ihre wahre Entfernung nicht kennen, sondern desshalb, weil die Bestimmung unseres Körpers das Wesen der Sonne insofern in sich enthält, wieferu der Körper selbst von ihr affieirt wird.

oder Begriff des Geistes und zwischen Vorstellungen der Dinge genau . unterscheiden, und ebenso zwischen Ideen und den Worten, wodurch wir die Dinge bezeichnen. Denn weil diese drei, nämlich Vorstellungen, Worte und Ideen, von Vielen entweder ganz mit einander vermengt, oder nicht genau, oder auch nicht vorsichtig genug unterschieden werden, so ist ihnen diese Lehre vom Willen, welche man doch durchaus wissen muss, sowohl zur Speculation, als um sein Leben weise einznrichten, gänzlich unbekannt geblieben. Weil sie nun glauben, die Ideen beständen in Vorstellungen, welche sich dadurch in uns bildeten, dass uns die Körner vor die Angen treten, meinen sie, dass diejenigen Ideen von Dingen, von denen wir keine ähnliche Vorstellung bilden können, keine Ideen, sondern blosse Fictionen seien, welche wir aus freiem Ermessen des Willens fingiren; sie sehen also die Ideen wie stumme Bilder an und von diesem Vorurtheile eingenommen, bemerken sie nicht, dass die Idee, insofern sie Idee ist, Bejahung oder Verneinung in sich schliesst. Ferner meinen diejenigen, welche die Worte mit der Idee oder mit der Bejahnng selbst, welche die Idee in sich schliesst, vermengen, sie können etwas ihrer Wahrnehmung Widersprechendes wollen, da sie etwas mit blossen Worten anders, als sie es wahrnehmen, bejahen oder verneinen. Diese Vorurtheile kann aber derjenige leicht ablegen, der auf die Natur des Denkens achtet, die den Begriff der Ausdehnung keinesweges in sich schliesst, und der demnach klar erkennt, dass die Idee (da sie eine Daseinsweise des Denkens ist) weder in der Vorstellung, noch in Worten eines Dinges besteht. Denn das Wesen der Worte und Vorstellungen wird von den bloss körperlichen Bewegungen gebildet, welche den Begriff des Denkens keinesweges in sich schliessen.

Dies wird genügen, wesshalb wir jetzt zu den erwähnten Einwüren übergeben. Der erst eist, dass man es für entschieden halt, dass der Wille sich weiter erstrecke, als der Verstand, folglich von ihm verschieden sei. Der Grund aber, wesshalb man dieses glaubt, ist: man mache die Erfahrung, sagt man, dass man keiner grösseren Fähigkeit beizustimmen oder zu bejahen und zu verneinen bedürfe, um unendlichen anderen Dingen, welche wir nicht unfässen, beizustimmen, als eben der, die wir bereits haben, vohl aber einer grösseren Fähigkeit des Verstandes. Der Wille unterscheidet sich also vom Verstande dadurch, dass dieser endlich, jener aber unendlich ist. Zweitens kunn man uns einwenden, dass die Erfahrung nichts deutlicher zu lehren scheint, als dass wir unser Urtheil zurückhalten und den Dingen nicht beistimmen können, welche wir auffässen. Dieses wird auch dadurch bestätigt, dass man von Niemanden sagt, er sei getäuscht, insofern er

etwas auffasst, sondern nur, wiefern er beistimmt oder nicht heistimmt, Wer z. B. ein gestügeltes Pferd fingirt, giebt desshalh nicht zu, dass es ein geflügeltes Pferd gehe, d. h. er ist desskalb nicht gefänscht, wenn er nicht zugleich zugieht, dass es ein geslügeltes Pferd gehe. Die Erfahrung scheint also nichts dentlicher zu lehren, als dass der Wille oder die Fähigkeit, heiznstimmen, frei und von der Fähigkeit des Erkennens verschieden sei. Dritteus kann man einwerfen, dass eine Beiahung nicht mehr Realität zu enthalten scheint als die andere, d. h. dass wir keines grösseren Vermögens zu bedärfen scheinen, nm zu bejahen, dass das wahr sei, was wahr ist, als dazn, um etwas, was falseh ist, als wahr zu hehaupten. Wir nehmen aher wahr, dass eine Idee mehr Realität oder Vollkommenheit, als die andere, hat, denn ie vorzüglicher einige Objecte sind, als andere, desto vollkommener sind anch ihre Ideen als andere, und hieraus scheint sich auch ein Untersehied zwischen Wille und Verstand zu ergehen. Viertens kann man erwidern, wenn der Mensch nicht nach Freiheit des Willens handelt, was wird also geschehen, wenn er im Gleichgewichte ist, wie Buridam's Esel? Wird er vor Hunger und Dnrst umkommen? Gebe ich dieses zu, scheine ich einen Esel oder die Bildsäule eines Mensehen, nicht aher einen Menschen anzunehmen; leugne ich es aber, dann wird er also sich selbst hestimmen und hat folglich die Fähigkeit, zu gehen und zu thun, was er will. Ansserdem kann man vielleicht noch andere Einwürfe machen, aber weil ich nicht verpflichtet bin. Alles das zu erforschen, was Jeder erträumen kann, so werde ich nur in Knrze auf diese Einwnrfe antworten. Anf das erste sage ich, dass ich zugebe, der Wille erstrecke sich weiter als der Verstand, wenn man unter Verstand nur klare und hestimmte Ideen versteht; aber ich lengne, dass der Wille sich weiter erstreckt, als das Ansfassen oder die Fähigkeit des Begreisens und ich sehe wahrlich nicht, warum die Fähigkeit des Willens eher eine unendliche zu nennen ist, als die Fähigkeit des Wahrnehmens; denn sowie wir Unendliches (eines jedoch nach dem anderen, denn wir können Unendliches nicht zugleich hejahen) mit derselben Fähigkeit des Wollens hejahen können, so können wir auch unendliche Körper (nämlich einen nach dem andern) mit derselben Fähigkeit des Wahrnehmens wahrnehmen oder ansfassen. Sagt man aber, es gehe Unendliches, was wir nicht auffassen können, so erwidere ich, dass wir auch dies durch kein Denken und folglich durch keine Fähigkeit des Wollens erreichen können. Sagt man aber, wenn Gott bewirken wollte, dass wir anch dies auffassen, müsste er uns zwar eine grössere Anffassungsfähigkeit, aber keine grössere Fähigkeit des Wollens geben, als er gegeben hat. Das ist dasselbe, als wenn man sagte, es sei zwar nöthig, wenn Gott hewirken wollte, dass wir uneudlichs andere Seiende verständen, dass er uns einen grösseren Verstand gäbe, aber doch keine allgemeinere Idee des Seienden, als er gegeben hat, um eben diese unendlichen Seienden zu umfassen; denn wir haben gezeigt, dass der Wille ein allgemeines Sciendes oder eine Idee ist, wodurch wir alles Einzelne wollen, d. h. was ihnen allen gemeinsam ist, ausdrücken. Da man nun die gemeinsamen oder allgemeinen Ideen alles Wollens für eine Fähigkeit hält, so ist es kein Wunder, wenn man diese Fähigkeit über die Grenzen des Verstandes hinaus ins Unendliche sich erstreckend denkt. Denn allgemein wird eben so von einem, wie von mehreren und unendlichen Individuen gesagt. Anf den zweiten Einwurf antworte ich dadurch, dass ich nicht zugebe, wir hätten die freie Macht, unser Urtheil zurückzuhalten. Denn wenn wir sagen, dass einer sein Urtheil zurückhält, sagen wir nichts anderes, als dass er sicht, er fasse ein Ding nicht adaequat auf. Das Zurückhalten des Urtheils ist also in der That ein Auffassen und kein freier Wille. Um dies deutlicher einzusehen, nehmen wir z. B. einen Knaben, der sich ein Pferd vorstellt und ausserdem nichts Anderes auffasst. Da diese Vorstellung das Dasein des Pferdes in sich schliesst und der Knabe nichts auffasst, was das Dasein des Pferdes aufhebt, so wird er nothwendig das Pferd als gegenwärtig betrachten, und an seinem Dasein nicht zweife'n können, obgleich er dessen nicht gewiss ist. Dies erfahren wir täglich in den Träumen, und ich glaube nicht, dass Jemand meinen wird, er habe, während er träumt, die freie Macht, sein Urtheil über das, was er träumt, zurückzuhalten, und zu maehen, dass er das, was er zu sehen tränmt, nicht träume; dennoch trifft es sieh, dass wir auch im Traume unser Urtheil zurückhalten, nämlich wenu wir träumen, dass wir träumen. Ferner gebe ich zu. dass Niemand, insofern er auffasst, getäuscht werde, d. h. ich gebe zu, dass die Vorstellungen des Geistes an sich betrachtet, keineu Irrthum in sich schliessen, aber ich leugne, dass der Mensch nichts beiahe, insofern er auffasst. Denn was ist ein geflügeltes Pferd auffassen anders, als bejahen, dass ein Pferd Flügel habe? Denn wenn der Geist ausser dem geflügelten Pferde nichts Auderes auffasste, so würde er dies als ihm gegenwärtig betrachten, und keine Ursache haben, an seinem Dasein zu zweifeln, anch keine Fähigkeit, nicht beizustimmen, wenn nicht die Vorstellung des geflügelten Pferdes mit einer Idee verbunden ist, welche das Dasein eben dieses Pferdes aufhebt; oder auch, weil er auffasst, dass die Idee des geflügelten Pferdes, welche er hat, unadaequat ist; danu wird er nothwendig das Dasein dieses Pferdes verneinen, oder nothwendig daran zweifeln. Hiermit glaube ich auch, auf den dritten Einwurf geantwortet zu habeu, nämlich, dass der Wille etwas Allgemeines sei, was allen Ideen beigelegt wird, und dass er nur bezeichnet, was allen Ideen gemeinsam ist, nämlich die Bejahung, deren adaequates Wesen desshalb, insofern sie so abstract gefasst wird, in jeder ldee sein mass, and auf diese Weise in allen nur dieselbe; aber nicht in so fern sie als das Wesen der Idee ansmachend betrachtet wird. Denn insofern unterscheiden sich die einzelnen Bejahungen ebenso untereinander, wie die Ideen selbst. Z. B. die Bejahnng, welche die Idee des Kreises in sich schliesst, eben so wie die Idee des Kreises von der des Dreiecks. Ferner verneine ich durchaus, dass wir einer eben so grossen Denkkraft bedürfen, um zu bejahen, dass das wahr sei, was wahr ist, als um etwas, was falsch ist, als wahr zu behannten. Denn diese beiden Bejahungen verhalten sich zu einander, wenn man auf den Geist sieht, wie das Seiende zum Nichtseienden; denn in den Ideen ist nichts Positives, was die Form der Falschheit bildet. Es ist hier also besonders zu bemerken, wie leicht wir getäuscht werden, wenn wir das Allgemeine mit dem Einzelnen, und das Seiende und Abstracte der Vernnnft mit dem Realen vermengen. Was endlich den vierten Einwurf betrifft, so sage ich, dass ich völlig zngebe, dass der in einem solchen Gleichgewicht befindliche Menseh (der nämlich nichts Anderes als Darst und Hanger, and solche Speise und solchen Trauk wahrnimmt, welche gleichweit von ihm entfernt sind) vor Hunger, Durst umkommen wird. Fragt man mich: ob ein solcher Mensch nicht eher für einen Esel als für einen Menschen anznschlagen sei, antworte ich, dass ich es nicht weiss; auch nicht, wie hoch der anzusehlagen sei, der sieh erhängt, and wie hoch Kinder, Narren, Wahnsinnige u. d. m. zu halten sind."

Diesem Anhange möchte ich noch hinzufügen, dass auch das selein zwilfkührliche Ablenken von einer Vorstellung ebenfälls nur durch das Zulenken auf eine audere Verstellung ermäßelicht werden kann, wodurch also in demeslehen Momente unsert latereses, zei es auch unr durch Association ete erregt wird. Ebenso wird durch vorstehende Deduction über das Urtheit, wie über die Bejahung und Verneinung — sobald man nur nicht das Allgemeine mit dem Einzelnen oder das Seiende mit dem Abstracten vermischt – zugleich das Luzt- und Unlustgefühl, das folglich auch im ächtlieichen und ethischen Urtheil entlatten ist.

## Ueber das Wesen des Schlafes.

Aus obiger Darstellung resultirt auch die Periodicität des Wachens und des Schlafes. Wir wissen, dass wir im wachenden Zustande empfinden, d. h. der Einwirkung der Reize der Aussenwelt auf die sensiblen und sensuellen Nerven durch die in den Centralorganen concentrirte Lebensenergie entgegenzuwirken, oder auch beides wahrzunehmen im Stande sind, sowie den Vorstellungslauf durch die Schranke associrender Folge im normalen Gange zu erhalten. Durch jede Affection eines Nerven wird aber, wie vorhiu erwähnt, sowohl die Empfänglichkeit für den Reiz, als die Reaktion gegen denselben geschwächt: während z. B. derselbe Nerv noch für andere Reize, oder ein anderer noch wenig gebrauchter Sinn noch empfindlich ist: worauf eben anch das obenerwähnte Webersche Gesetz des Reizzuwachses beruht. Hierin liegt anch der Reiz der Neuheit und der Abwechselung, wodurch die sog. Aufmerksamkeit gefesselt wird. Eben so dürfte es sich erklären, dass wir beim geräuschvollen Orchester uur allmählig die einzelnen Instrumente, oder beim Beschaueu eines Gemäldes erst uach empfangenem Totaleindruck die einzelnen Gegenstäude genauer wahruehmen, und eben so auch, wenn das Auge, Ohr etc. gesättigt, wir erst den schon länger andauernden Insektenstich nun als unerträglich fühlen. Dasselbe gilt nun selbstverständlich auch vom ganzen Nervensystem, wodurch allmählich, nachdem durch die Häufung oder Dauer der eingewirkten Reize in den verschiedenen Nerven und der Centralorgane eine Abspannung aller Lebeusenergien eingetreten ist, Müdigkeit und Schlaf herbeigeführt zu werden pflegt, worin nun das peripherische Nervensystem für äussere Reize mehr oder minder abgeschlossen und somit auch die Wahrnehmungsfähigkeit zur Ruhe gelangt. Gleichzeitig aber wird auch die gegenseitige Spannung in dem Ablauf oder Mechanismus der Vorstellungen. - wodurch eben die Regelmässigkeit in dem Gange hervorgebracht wird - oder die Causalität der Gedanken, wonach der eine Gedanke stets den folgenden wie ein Schritt den andern hervorruft, aufgehoben, wodurch nun die Vorstellungen der hemmenden Schranke entrüket, oft zu argen Sprüngen veranlasst werden.

Dass aber die durch die voraufgegangene Thätigkeit herbeigeführte Ermädung die Ursache des Schlafes ist, beweist die nach einem ruhigen Schlafe eingetretene Kräftigung aller Mnskeln wie Steigerung der Lebensenergieen.

Durch die fehlende Schranke der Association oder der Zeitfolge ist anch die regelmässige Erinnerung oder die Ordnung in den Vorstellnngen erlebter Breignisse sehr getrübt und oft völlig aufgehöben und daher wird der Träumende die Welt um sich her leicht vergessen oder doch anders anschauer; sowie der Somnambule – bei dem nur eine und dieselbe Vorstellungsreihe zum Ablauf zu kommen scheint — auch nur eine Reihe von Vorstellungen, wie im wachen Zustande auszuführen im Stande ist.

Hierdurch erbellt, da das Gehirn und Nervensystem, wie bemerkt, nie ohne Thätigkeit sein kann — denn Leben heists tiel entwickeln, bilden und rückbilden — und in der Rube nur für äussere Reize sich im Gleichgewichtzenstande befindet, das auch der Schlaft nie ohne Vorstellungslanf und mithin nie ohne Träume sein kann; nur ist deren hinterbülebener Eindruck oft zu schwach, um beim Erwachen sogleich noch gegenwärtig zu sein — wesshab auch die meiste Erinnerung noch von den, kurz vor dem Erwachen, namentlich in den Frühstunden gehabten, Träumen verbleibt, wo also der Schlaft nicht mehr sot tief wur — deren Impression sich aber dennoch oft später mit anderen Vorstellungen verwebt der Erinnerung aufdringt, und wir nun oft nicht begreifen, wor dieseben Eindrücke bereits gehabt, in dereselben Situation ums sehon einmal befunden haben. Umstände, die manchem Leichtgläubigen auch wohl as eine Art Divination erseheinen.

Dass aber Vorstellungen während des Schlafes stattfinden, wird been durch die Erinnerung entschieden. Diese überzeugt nas nun, dass jene unvollkommene Vorstellungen während des Schlafes, die Tränme vorhanden sind. Site sind mit Empfindungsvorstellungen ohne objective Trasche (Hallucinationen), Willeasvorstellungen ohne Effect (Tauschung intendirter, aber unausführbarer Bewegungen) und Deakprocesse ohne die gewöhnliche Logik des wachen Zustandse (scheinbare Löusung von Aufgaben, die sich in der Erinnerung als unsinnig erweist) verbunden; woher man nicht ohne Grund den Zustand des Tränmenden mit dem Verhalten des Seelengestürten zu parallelisieru versucht.

Eine sehr häufige Beobachtang scheint zu ergeben, dass die meisten in der Erinnerung verbliebenen Träume erst im Augenblicke des Erwachens oder kurz vor demselben oder mindestens einer plötzlichen Verflachung des Schlafes zu Stande kommen; denn häufig endet ein Traum mit einer Empfindung, zu der eine objeietiv Ursache vorhanden ist, welche zugleich das Erwachen bedingt. Gleichzeitig ergiebt sich hieraus, dass mit den Traumen ausseronfeultiebe Zeitäusechungen verbunden sind. Für letztere dürfte sich indess ein plausibler Grund geltend machen; denn auch die Erinneruag reproducirt im Schlaf die einmal gehabten Eindrücke bald wisseultieb bald wisseulos, je nachdem sie bewusst oder unbewusst auf uns influirten und bringt in der contunitrichen Einbeit des Bewussteisne diese Gedichutsisbilder zur Anschauung, und wo diese, wie im Schlafe, feblt, dar fehlt auch die Einschfulkung der Zeit und des Raumes, da diese bekanntlich Anschauungsformen, aber keine realen Diuge sind; jene nämlich eigentlich gar nicht vorhanden, diese nur eine Maassbestimmung in der Continuität ist. Auch Spinoza spricht sich hierüber an mehreren Stellen aus z. B.: De intell. emendat. O. P. p. 390 — 91; et Princ. philos. App. p. 94 — 96; dasselbe behanptet Kant (Critik der r. v. N. 8, 39 un S. 4.7).

Hierin dürfte sich auch die Achnlichkeit des Schlafes mit dem alienirteu Seelenzustande zeigen: Denn auch bei letzterem wird häufig eine alienirte Vorstellung durch eine objective Ursache bediugt, und nicht weniger füuden bei Seelengestörten die gröbsten Zeittäuschungen statt.

Das obige Verhalten unserer Seelenthätigkeit erläutert aber nicht nur die Entstehung von Hallucinationen, Illusionen und Visionen, soudern kaun unter Umständen dieselben in der That begünstigen und zu deren Entstehen veranlassen; jene Traumbilder und Sinnesphantasieen werden im Irrsein wachend für objectiv reale Gestalten gehalten und vermag eine längere Abgeschlossenheit von neuen Sinueseiudrücken und eine anhaltende Beschäftigung mit denselben Vorstellungen denselben realen objectiven Werth unterzuschieben, wie dies auch die Isolirhaft beweist - und eben so fehlerhafte Medieu des Auges, wodurch dem Leideuden falsche Bilder aufgezwungen werden - selbst beim Offensein der Sinne im Wachen können Vorstellungen, die lange andauern, von Vernichtung mit andern mehr oder weniger frei bleiben, sie gleichsam zu anschaulichen Bildern verdichten, die mitunter in scharfer Begrenzung mit lebhafter Färbung und reichem Inhalte nach Aussen projieirt werden uud vor den Objecten der Wahrnehmung als sogen. Phantasiebilder schweben. Das obengedachte Verhalten macht sich nun auch bei den Störungen in deu Vorstellungen geltend: es fehlt auch hier, wie gesagt, in dem Gange das fesselnde Band derselben, nur dass die Reize der Aussenwelt noch zugleich perverse Empfindungen und alieuirte Wahrnehmuugen hervorrufeu und oft zu ebenso verkehrten Reden und Handlungen verleiteu.

Um aber über das Wesen des Schlafes eine richtige Ansicht zu er-

langen, erscheint es erspriesslich, znnächst das Verhalten des Blutumlaufs während des wachenden und schlafenden Zustandes zu betrachten.

Kein einziges Organ im Körper wird mit einem so grossen Blatreichtlum versehen, als das Gehira, was anden nicht wundersam ersebeint, wenn man erwägt, dass dasselbe, wie ansser ihm nur noch das Herz, von der Entstehung des Lebens bis zu seinem Erlöschen keinen Augenblick ohne Thätigkeit, ohne Vorstellungen ist, und desshalb auch beständig eines Ersatzes für diesen Verbrauch zur Unterhaltung der Kraft durch Gewährung an Stoff, durch reiche Blutzuführ bedarf.

Durch drei verschiedene Stromgebiete der Schlagadern, welche unter sich durch vielfache Einmündungen verschungen und namentlich am Schädelgrande in einem waltren Krauz verflochten sind, wodurch dem Gebirn und seinen Häuten das ernährende und belebende Element zugeführt wird, ist darum hingewissen, dass von dieser Seite keine Störung des Gleichgewichts diesem wichtigen Organe zugeführt werden möge; welche Fürorge sich auch wieder eben so durch die eigenthämliche Art des Abilusses des benutzten Blutes in Bassins and zur Unterstützung aus diesen durch verschiedene kleine Abzugskanäle nach Anssen in die Blutadern bekundet.

Es scheinen somit die eigenthümlichen, im Schädel vorhandenen Kreislaufsverhältnisse, wodurch das Gehirn fortwährend mit entkohltem Blute umspilt und gleichsam darin gebadet wird, zur steten Anregung und zur Ermöglichung des Vorstellungsflusses durchaus nothwendig, damit es dem Gehirn, den Nerven und seinen Hänten nicht an einem steten Aequivalent an nährendem and belebadem Stoff gebräche.

Aber nicht nur durch die reiche Blutzuführ hat die Natur die hohe Wichtigkeit dieses Organs angedeutet, sondern auch durch die Festigkeit seiner Umhüllung und seiner Bedeckung, wie durch die eigenthümliche Einmündung dieser so verschiedenen Verzweigung der Gefässe auch jede Störung durch die dadurch zu ermöglichende Ausgleichung ausreichend gesichert zu haben. Ausnahmsweise fehlt überdies den Capillararterien im Gehirn die mittlere (Gefäss-) Haut fast ganz, durch deren Zusammenziehung das Blut einen stärkeren Druck erfährt, and in die kleineren Gefässe getrieben wird. Beim Mangel dieser Muskelhant geben die Gefässwände dem Blutstrom leichter nach, sie bieten demselben einen geringeren Widerstand und treiben auch das Blut mit schwächerer Kraft, mithin ruhiger durch die Capillaren, die im Gehirn so zart sind and von aussen her so geringén Widerstand erfahren. Die Folge davon ist eine mehr gleichmässige, nicht pulsatorische Blutströmung in den Gehirncapillaren; denn die grösseren Aeste, die unter vielfacher Bildung von Anastomosen eine Strecke weit in der weichen

Hirnhant verlaufen, wegen ihrer leichten Ausdehnbarkeit iedem Pnlsschlag durch Anfnahme der einströmenden Blutwelle Genüge leisten können, so pflanzt sich von ihnen keinerlei Pulsation zu den kleineren Hirngefässen fort. Die Natur hat aber auch sonst noch mancherlei Vorkehrungen getroffen, nm jeder Störung des Blutlaufs in den Hirngefässen, namentlich anch jeden übermässigen Blntandrang zn verhindern. So bedeckt die pia mater die Hirnwindungen, ans deren unterer Fläche sehr feine Capillaren in die grane Snbstanz dringen und sich vielfach verästeln und dann in feinere Venen übergehen, die wieder nach der pia mater zurückkehren und hier sich zu grösseren Aestehen vereinigen. Müsste nun das Blut in den Gefässen dieser Hant, um in die Venen überzntreten, insgesammt durch die Rindenschicht der Windungen gehen, so würde jeder stärkere Blutandrang, z B. schon bei einer stärkeren Bewegung, alsbald in der so leicht erregbaren Rindensubstanz sich knnd geben. Desshalb findet, wie Schröder v. d. Kolk nachgewiesen hat, in der pia mater selbst ein freier Uebergang zwischen Arterien und Venen statt, um beim stärkeren Andrange über die Rindensubstanz weg in die Venen überzngehen. Denn die Wirkungen eines solchen Andranges, z. B. nach starkem Laufen, Treppensteigen etc. giebt sich dadurch knnd, dass wir nicht im Stande sind, eine geistige Verrichtung, wozu Besonnenheit oder Ueberlegung gehört, zu vollführen. Denn dazu ist eine rn hige Circulation erforderlich. Nimmt diese aber noch mehr zu, wie im Fieber, dann kann es bis zn Delirien kommen; die Vorstellungen und Bilder jagen sich dergestalt, dass sie von wirklichen Eindrücken nicht mehr zu unterscheiden sind. Damit nun anch nicht durch die Ausdehnungsnufähigkeit der Sinus durae matris, z. B. bei erschwertem Athmen, wobei der Rückfluss des Blates durch die Drosseladern nach der Brust behindert ist, dem Gehirn ein Nachtheil erwachse, kann vermittels der vielfachen Anastomosen zwischen den venae spinales and der Azygos das Blat sich dann mehr im Unterleibe sammeln, wie der Versuch von Toltz (Gaz. méd. de Paris, 1853, No. 10) lehrt. Anch hat derselbe Schriftsteller gezeigt, dass das Gehirn im cerebrospinal Lignor fast wie im Bade schwimmt und nur mit 1/2 seines Gewichts auf die Schädelbasis drückt. Wobei zu bemerken, dass die Schlagadern, deren Spannnng eher einen Druck ertragen, alle an der Schädelbasis, dagegen die leichter comprimirbaren Venen an der Oberfläche der Hemisphären sich sammeln und meistens in den Furchen zwischen den Hirnwindungen gelegen sind. Da nun überdies durch die zwischen den Aesten der Arterien sowohl, als Venen überall zahlreiche Anastomosen stattfinden, so kann es demnach zu keinem stärkeren Andrange znm Gehirn kommen, anch kann eine Behinderung des Blutlaufs an einer Stelle, das Blut durch Seitenäste zuströmen und die Cirenlation im Gange erhalten. Denn wie nachtheilig eine solche Verstopfung werden kann, sobald sie sich über einen grösseren Bereich ausbreitet, sehen wir bei der tödtlich endenden Embolie.

Nachdem auf diese Weise dargethan ist, dass vermehrter Blatandrang zu den Ilirazellen den Vorstellunge- und Gedankenlauf beschlennigt, wird selbetverständlich anch jede verminderte Blutzuführ jenen verlangsamen, sowie das Aufhören der Blutströmung Ohnmacht und Lähmung zur Polge haben.

Betrachten wir nun das Verhalten der Blutcirculation im Schlafe, so entsprechen die Untersuchungen von Arthus Durham ganz dieser Ansicht. Wiewohl es eine allgemein verbreitete Meinung ist, dass im Schlafe eine grössere Blutmenge im Gehirn angehäuft, und die stärkere venöse Congestion bedinge gerade den Eintritt des Schlafes; anch schien die zunehmende Schläfrigkeit bei grosser Vollblütigkeit dafür zu sprechen, dessgleichen die Blutanhänfung im Gehirn bei Coma, der Eintritt des Schlafes nach Epilepsie, wo doch offenbar Congestion vorhanden ist, und nicht minder der Zustand von Bewusstlosigkeit bei apoplectischer Ausschwitzung oder bei capillarer Injection der Hirngefässe. Indess hat sich aus jenen Untersuchungen ergeben, dass wir den ruhigen Schlaf vom Coma und Sopor bestimmt unterscheiden müssen. Einem Hunde wurde ein Stück des Schädeldaches mit der Trephine weggenommen und es wurde dann die darunter liegende harte Hirnhaut ausgeschnitten; der blossgelegte Gehirntheil schien sich in die Oeffnung eindrängen zu wollen, die grossen Venen auf der Oberfläche waren etwas ausgedehnt, die kleineren Gefässe der weichen Hirnhaut schienen voll dunkeln Blutes zu sein, und ein deutlicher Unterschied in der Farbe zwischen Schlag- und Blutadern konnte nicht wahrgenommen werden. So war namentlich das Ansehen während der Chloroformwirkung. Nachdem diese aufgehört batte, verfiel das Thier in einen relativ natürlichen und gesunden Schlaf; dabei wurde die Oberfläche des Gehirns blass und sank etwas unter das Niveau des Knochens, die Venen waren nicht mehr ausgedehnt, kleinere Gefässe mit arterieller Färbung waren zu unterscheiden. Als das Thier nach einiger Zeit geweckt wurde, schien sich eine schwache Röthe über die Oberfläche des Gebirns zu verbreiten, und letzteres trat wieder in die Knochenöffnung. Je munterer das Thier warde, desto mehr injicirte sich die weiche Hirnhaut und um so turgider wurde das geröthete Gehirn; allenthalben zeigten sich Gefässe, die während des Schlafes nicht sichtbar gewesen waren, und Schlagnnd Blutadern waren bestimmt durch ihre verschiedene Färbung zu erkennen.

Threat Coegli

Das Thier wurde nun gefüttert und versank danu wieder in rubie gen Schlaf: die Blutgefässe wurden wieder enger und die Gebirnoberfläche wurde hlass, wie zuvor. Die Verschiedenheit dieser Erscheinungen wurde um so sieherer festgestellt, als gleichzeitig zwei Thiere uuter entgegengesetzlen Verhältnissen beohachtet wurden. Der Zustand der Gefässe wurde übrigens mit stark vergrösseraden Loupen, ja unter sehwacher mikroskopischer Vergrösserang untersucht. Die Versanche wurden mehrmals mit ganz gleichem Erfolge wiederholt. Hunde eigueten sich aber besser dazu als Kaninchen.

Ein verschiedeuer atmosphärischer Druck konnte hei dieseu Verschen nicht in Betracht kommen, dem dieser hildei sich ja im Schläfe und im wachenden Zustande gleich; auch änderteu sich die Erscheinungen nicht, als genau eingepasste Glasplatten in die Schädelöffnung eingesetzt wurden. Deu Grund der Erscheinung findet Darham darin, dass während des Schläfes die Geflüssartion und die Congestion zum Gehirn auf sehwächerer Stufe stehen. Im wachenden Zustande und wenn das Gehirn in (vermehrter) Thätigkeit ist, strömt mehr Blut dahin, dasselbe bewegt sich auch rasecher durch die Geflüsse, und die Gehirnsubstanz wird stärker oxydirt; denn die Thätigkeit des Gehirnserfordert eine vermehrte Sauersoffsonsumption und diese vis-å-fronte veranlasst einen reichlicheren Zuflüss arteriellen Blutes, Erweiterung der Capillaren und Verstäfkung des Stoffweislesls.

Die vermehrte Schnelligkeit der Greuhtion hedingt eine gesteigerte Zufuhr von Sauestoff und währscheinlich unde eine stärkere Aufnahme und Umsatz productiven Blutes. Denu wenn man nach Durham's Versuchen Flüssigkeiten durch einen Kaninchendarm strömen lässt, it ansausdirt um so weniger durch die Darmwand nach aussen, je rascher der Strom ist. Aber auch je langsamer der motus peristalticus vor sich geht: wodarch sich der Nutzeu der Eissmechläge und fen Unterleih bei Uuterleibs- uamentlich Darmentzindungen erklärt. Während des Schlafes nun nimmt die vis a froute ah, die Gefässe contrahiren sich stärker vermöge ihrer Elasticität und die nutritive Greundin dritt mehr hervor: es circuliren weniger Blatzellen, und die Langsamkeit, mit welcher das Blut fliesst, beganstigt den Austritt nutritiven Plasmas.

Die nichste Ursache der temporiern Verminderung der Hirnthätigkeit kann nicht darin liegen, dass es am wirksamen Material fehlt, oder dass dieses durch Oxydation erschöpft ist; denu das schon ermüdete Gehiru kann durch passende lieize zur erneuerten Thätigkeit gehracht werden. Durham findet diese Ursache in den Umsatproducten und heruft sich auf die Beolachtung, dass die Hirnsubstanz eines ebengeführten Thieres weutral, oder selbst schwach alkalisch rengirt, nach



kurzer Eliwairkung der Atmosphäre dagegen sauer wird (Schmidt's Jahrbeber de 1861, No. 4. S. 13). Ebenso haben die Untersuchungen von Pflüger (s. dessen Archiv für Physiologie, S. 61) festgestellt, dass sowohl Sauerstoffmangel als Kohlensiureanhäufung im Blate überhaupt, also auch im Gehirn- und Rückenmarksblate ein wesenflicher Reiz für nervöse Centralorgane seien, and derselbe sucht bekanntlich selbst die wesenfliche Trasuch der Athenbewogungen (auch der Dyspono) in einem Reizzustand des Gehirnes, bewirkt durch mit Kohlensäure überschwängertes oder sauerstoffarmes Blat.

Uebrigens hatte Heynsius vor Durbam gefunden, dass die ganz frische Hirnsubstanz vom Schafe oder Rinde eher sauer als alkalisch reagire, was sodaun Funke bestätigte, der zngleich nachwies, dass bei gesteigerter Hirnthätigkeit saure Reaction, bei Unthätigkeit des Gehirues alkalische Reaction sich einstellt. Heynsius (Nederl. Tydschr. v. Genesk, 1859, p. 651) hat ferner dargethan, dass die Diffusion oder exosmose des Eiweiss durch Säure gebindert, durch Alkali befördert wird. Hat sich also nach längerer Thätigkeit, in Folge der Oxydation Sänre im Gehirn angehäuft, dann transsudirt weniger Albumen aus deu Blutgefässen, der Stoffwechsel oder vielmehr die Znfuhr ist geringer und erst während der Ruhe kann die saure Flüssigkeit aufgenommen und weggeführt werden, wodurch dann das Organ zu erneuerter Thätigkeit geschickt werde. Diese Säurebildung würde aber ein Correctiv der Ueberreizung oder übermässigen Thätigkeitsäusserung sein. Nach Durham verhindert die Säure die Oxydation, nach Heynsins beschränkt sie die Transsndation des Albumen. Nach Durham ist die Nutrition während des Schlafes vermehrt: Hevusius nimmt während desselben verstärkte Absorption und geminderte Eiweissabsetzung, also eine geschwächte Nutrition an

Nach Schröder v. d. Kolk (die Pathologie und Therapie der Geistechens der Stoffwechsel gesteigert ist womit sich vermehrte Zuführ von Sanerstoff sowohl, als von Eiweiss verbinden muss; im Schlafe aber der Ansatz und die Ernährung stärker sind, wobei zugleich die gebildeten Säuren fortgeschafft werden.

Mau bedenke uur, dass der Schlaf nicht sowohl von vermindertem Zuflusse arteriellen Blutes als von vermindertem Stoffwechsel ausgeht, also von Abanhen in der Zufuhr und in der Apposition neuer Substauz. Verminderte Zufuhr und schwächere Oxydation können auch eintreten, wenn die Gefässe bei Circulationasstörung durch das Blut stark ausgedehnt werden, und wenn die Circulation durch stärkeren Widerstand sich verlangsamt; die Erneuerung des Blutes in den Capillaren erfolgt dann zu langsam und es steigert sich seine Venosität-Coma und Schläfrigkeit brauchen also nicht immer die Folge von Congestion und träger Circulation zu sein; auch Contraction der Gefässe kann sie hervorrufen, gleichwie eine Minderung der Oxydation und Nutrition durch vorausgegangene Anstrengung und durch Säurehildung. welche der Nutrition hinderlich ist. Die eigentliche Ursache liegt in beiderlei Fällen in einer Minderung der Oxydation. So scheint auch der Fötus vor dem Beginne der Respiration, so lange sein Blut nur schwach arteriell ist und die Oxydation fehlt, sich in einem lethargischen Zustand zu hefinden; erst nach dem Beginne der Respiration erwacht er aus diesem Zustande, und er gieht dies darch halhwillkührliche Bewegungen kund. Ehenso sehen wir Schläfrigkeit und Schlaf hei allen Einflüssen, welche die Circulation verlangsamen und den regen Oxydationsprocess hindern, leicht entstehen; so hei extremen Temperaturgraden: Hitze und Kälte, Kohlenoxydeinwirkung etc. Auch deuten die Nehenzufälle, namentlich das Gähnen auf die behinderte Circulation in den Lungen, wobei derselbe Zustand auch im Schädel stattzufinden pflegt, oder doch hald hervorgerufen wird, darauf hin. Ohnehin ist es keine Frage, dass die sog, vegetativen Processe im Schlafe eine Veränderung erleiden: denn wir finden den Herzschlag verlangsamt, das Athmen seltener und tiefer; Hunger und Durst werden nicht nur nicht empfunden, sondern vergehen sogar nicht selten im Schlase. Auch ist der Verhrauch während des Schlafes, wie sich dies hei den Thieren, welche in Winterschlaf verfallen, in auffallender Weise zeigt.

Wie bereits erwähnt, steht die Leistungsfähigkeit eines Organs mit dessen Blutzuhrh oder dessen Chemismus in einem inigen Zusammenhange, wesshah dem Hirn und Herzen auch die reichste Spende davon zu Theil wird. Wir sehen aber ehendaher auch hei vermehrter Hirnthätigkeit leicht Congestionen, bei Hirnanämien Ohnmachten und in den Extremen, wie sehon im Schlafe bei vernindertem Zuströmen, Bewusstlosigkeit eintreten, denselhen Zustand der Müdigkeit und Schläfrigkeit aber, wenn Blutanhäufung an entfernten Organen, wie z B. nach reichlicher Mahbzeit entsteht.

Nun wissen wir aber auch, welche Rolle die Kohlensäure als Reiz . für das Bewegungscentrum auf Hirn und Medulla oblongata ausüht.

"Die Menge der in 24 Stunden ausgeschiedenen Kohlensäure vertheilt sich für einen Erwachsenen annähernd derart, dass 59 pCt. auf die Tages-, 42 pCt. auf die Nachtzeit kommen. Die Differenz der bei Tage ausgeschiedenen CO<sup>2</sup> von der bei der Nacht ausgeschiedenen würde

his of Gorgi

daher 16 pro Cent betragen, welche Annahme indess offenbar unrichtig ist, woraus nun wieder ganz falsche Schlüsse gezogen worden sind.\*)

wonnenen Versuchsdata sind: gesunder Mann von 28 Jahren, 60 Kilogramm sehwer. 1. Ruhetag (31. Juli). Ruhiges Sitzen, Lesen, etwas Uhrmacherarbeit, Schlaf von 8 bis 8 h.

| Tageszeit.     | Ansgeschiedenes.<br>Kohlensäure.   Wasser. |                | Harnstoff.   | Aufgenommener<br>Sauerstoff. | Verhältnisszahl<br>COe. |
|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| Tag.<br>Nacht. | 532,9<br>378,6                             | 344,4<br>483,6 | 21,7<br>15,5 | 234,6<br>474,3               | 175<br>58               |
| Summa          | 911.5                                      | 828.0          | 37.9         | 708.9                        | 98                      |

2. Arbeitstag (3. August.) Drehen eines Rades. Arbeit gleich der an einer Handdrehbank, bis zur Ermüdung.

| Tageszeit.     | Ausgeschiedenes.<br>Kohlensäure.   Wasser. |                 | Harnstoff.   | Aufgenommener<br>Sauerstoff. | Verhältnisszahi<br>COe. |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| Tag.<br>Nacht. | 884,6<br>399,6                             | 1094,8<br>947,3 | 20,1<br>16,9 | 294,8<br>659,7               | 218<br>44               |
| Summa:         | 1284,2                                     | 2042.1          | 37.0         | 954,5                        | 98                      |

Hieraus ergiebt sicht: D Die in 24 Stunden ausgeschiedene Kohlensfatze kommt ungesführt dem ist derzeiben Zeit anfgesommenen Sauerstoff an Volum gleich. Dass dies sebon von Regnault und Reiset gefundene Resultat von Laderig und Soelkow, und neuerdings von Kowalay (Contrablakta 1807, p. 68) nicht bestätigt worden sich erklitt sich aus der Kürze der von diesen angestellten Versuche; 2) die Menge des Ganwechnels verbeitt sich und gelöch auf Tag und Macht, und zwar so, dass der grösser Theil der Sauerstoffaufnähme auf die Nacht, der grösser Theil der Kohlensfaurwasseheitung auf dem Tag fillt. Diese Ungeleich heit der Verbeitung in grösser für der scheidung auf dem Tag fillt. Diese Ungeleich eine der Verbeitung in grösser für der Gescheitung der der Scheinen Schluss hat, auf die der Kohlensfaursunschöstung einem og grosser, dass deren Ungleichheit der des Sauerstoffs, im entgegengesetten Simse gleichkommi, so das bel Arbeit in der Nacht gerade soriel Sauerstoff aufgenommen, als am Tage Kohlensfaur ausgegeben wirt und ungekehrt, vie folgende Tabelle lehrt.

|                        |           | CO* werden<br>chieden | Von 100 O werden<br>aufgenommen |            |
|------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|------------|
|                        | bei Tage. | bei Nacht.            | bei Tage.                       | bei Nacht. |
| bei Ruhe<br>bei Arbeit | 58<br>69  | 42<br>31              | 33<br>31                        | 67<br>69   |

<sup>9.</sup> Die von Pettrakofer und Volt mit dem grossen Münchener Respirationsuppart ausgestellten Untersuchangen (Baytsche zaudemische Berichte 1868, Synarta-Ahdruck 28 Stm.) haben ein ganz anderes Resultat in Betreff der Bezichungen zwischen Argu und Nacht Sand die 12 Stunder von 6 bis 6 h, der Maximalfehler der Sausresfoffbestimmungen beträgt 10 pCt.) ergeben. Die gewonnene Versuchstata sind: essengaber Mann von 28 Jahren, 60 Klüsernam sehwer,

So viel über das Wesen und die Ursachen des Schlafes. Das Erwachen ans demselben scheint meist durch eine Empfindung bewirkt zu werden; indem sich durch denselben die Reizempfänglichkeit wieder gesammelt hat; daher auch die Empfindung um so stärker angeregt werden muss, je tiefer der Schlaf ist. Die Schlaftiefe lässt sich dadurch ausdrücken, dass man in der S. 314 abgeleiteten Formel den Schwellenwerth b, d. h. die Stärke, die ein Reiz haben muss, um zu einer Vorstellung zu führen, so gross annimmt, dass bei gewöhnlichen Reizungen v negativ wird. Direkte Messungen haben ergeben\*), dass b, mithin die Schlaftiefe vom Beginne des Schlafes zuerst sehr schnell, dann langsamer zunimmt, bis etwa zu Ende der ersten Stunde, dann wieder abnimmt, zuerst schnell, dann sehr langsam, um beim Erwachen den gewöhnlichen Werth zu erreichen. Häufig treten ohne bekannte Ursache Verflachungen ein, denen dann wieder Vertiefungen folgen. Je tiefer der Schlaf überhaupt wird, um so tiefer dauert er gewöhnlich. Je tiefer der Schlaf, je grösser also b ist, nm so stärker muss natürlich der Reiz B sein, welcher eine Empfindung, also Wachen hervorruft (Herrmann), \*\*)

<sup>3)</sup> die Haratoffinsecheidung wird durch die Arbeit auch für längere Zeitziume nicht gereitgert; 6) die Wassermascheidung wird durch Arbeit sehr gesteigert und die Steigereng dauert auch in dem darum folgenden Schlafe fort. Es wird also im Wachen ein grosser Fürdl der Kohlensfärer auf Kosten von im Schlafe ungenommen Sauerstoff gebildet und die Anfanhme im Schlafe macht den K\u00fcrper zu neuer Arbeit und Kohlensfarerbildung am Tange perighet. Die Anlapsicherung des Sauertstein der Sauert

Y. E. Kobischitter benutzte als Intensitätsmaass des Schädes die — durch einen Schallprode, daas 566 behörigt zu regulierede Schallsätze, die nohilig ist, um den Schäder zu wecken: die Tiefe des Schädes wird der zu erweckenden Schallsätze, den proportional gesetzt. Dieselbe nimet Anlangs rassel, dann langsamer zu, erreicht geges Ende der ersten Stande ihr Maximum, am bierauf rasch, später langsamer weiter bauenhann. Der Schäd ist (1), Studen dem dem Einschäfen auf //2, Studen dem John ber Bischaffen auf //2, Studen dem John ber Bischaffen auf //2, Studen dem John bei dem John bei

<sup>\*\*)</sup> Der Stoffwechset jit während des Schäfes gesunden, alle Se- und Exerctionen sind vernindert, die Temperatur sinkt nm etwa ;\*) bis selbst 19°C. unter threm Maximalwerth während des Warbeus, die Pulsfrequenz sinkt um 3 bis selbst 10°Schlägen, der foral der Abundum wird indens bedingt durch die Tiefe des Schläden und die Lebensalter; in Kindern ist der Einfluss des Schafes am stärksten, aber nuch im Greise ist er vernindert. Auch ist der Puls kleiner und weicher, sowie

Nach vorstehendem Resultat lässt sich auch die von D. Lender nenerdings in Nr. 4 der Detesthen Klinik anfgestellto Theorie des Schlafes bearrheilen. Derselbe sagt: Das Bewnsstsein ist eine besondere Erregungsform des Grosshiras, die physiologischen Erreger, welche den wahren (wachen?) Zustand des Gehliras verarssehen, sind die Sinnesreize. Dumit das Grosshira durch die Sinnesreize in den wachen Zustand versetzt werden kann, bedarf es einer gewissen Grösse seiture Erregbarkeit, und diese Erregbarkeit steht in geradem Verhältnisse zu sanerstoff. Je mehr das Grosshira wacht und im Wachen arbeitet, d. h. Sinnesreize empflangt und in Empfindungen, Vorstellungen, Gefühle, Willeusskate unsetzt, un so mehr verbrancht es Sanerstoffgas und prodarit es Kohlensäure, bis schliesslich in der Anwesenheit beider Gase innerhalb des Grosshirasse in antschiedenes Missverhältniss wahrscheinlich leicht eintritt, welches den wachen Zustand nicht mehr zulässt.

Wenn wir von Rahe und Schlaf der Lebens- oder Seelenkraft trotz der mehr oder minder andaneraden Lebensthätigkeit sprechen, so ist dumit selbstredend immer nur das mehr oder weniger eingetretene Gleichgewichtsverhältniss in der Molekularbewegung des Nervensystems ansgedrickt; wir haben sie desshalb anch "latente" Kraft genannt. Vielleicht erlangen wir einen annähernden Begriff, wenn wir sie mit der elektrischen Kraft in der Leydener Flasche oder auch mit dem Magnetismus parallelisiren. Ein Magnet in einem unbeweglichen Zustande kann nicht existiren, wiewohl seine Stabilitz proportional ist dem Widerstande, weleben er urspringich seinem Uebergange in den polaren Zustand entgegengestett hat; nur ist hier die Kraft in vollkomm-

man dem Blute stets eine grössere Venosität zugeschrieben hat. Nach'Scherling ist die absolute Kohlensäuremenge etwa nm 1/4 und noch mehr gesunken im Verhältniss zu dem wachenden, ruhigen Zustande. An Tauben will Lehmann sie um 1/e gemindert gefunden haben. Die Blutströmung zum Gehirn ist, wie oben bewiesen, ebenfalls vermindert. Die Fontanellen des Schädels bei kleinen Kindern sinken etwas ein, auch nimmt die Gefässfülle der pia mater im Schlafe bedeutend ab, wie durch Durhams Versuche erwiesen ist. Für die Fortdauer, wiewohl oft schwacher psychischer Thätigkeiten während des allertiefsten Schlafes spricht auch am besten der Rapport, in welchem der Schlafende mittelst seiner Sinne mit der Aussenwelt steht. sowie die Träume. - Bemerken will ich noch, dass bei den von den DrDr. Rockwell and Beard (on Medical and surgical Electricity) gemachten Versuchen, trat nach dem Galvanisiren des Sympathicus Schläfrigkeit ein; gleichzeitig wurde von den Ophthalmologen Roosa, Loring und Hackley die betreffende Retina beobachtet, wo Roosa in 5 Minuten darnach schon Ausemie der Retina wahrnahm. Loring sah eine stärkere Füllung der Veuen und keine Veränderung an den Arterien; dagegen konnte llackley zwar eine geringe Contraction der Arterien, ohne dass aber Hyperacmie vorausgegangen wäre, beobachten.

nerem polarem Gleichgewichte, mindestens ohne alle bemerkhare Bewengung, was aber selbstverständlich im Leben noch weuiger stattfinden kanu und das sich auch in den anderen Lebenssphären kund giebt. Ausserdem aber beweist eine längere Boobachtung der Natur die unzertrennliche Verbindung zwischen Materie und Bewegung, so dass man letztere als specifische Eigenschaft der Materie mit Spinoza anzusehen sich genötigt sieht. Und wir wissen gar wohl, wie die Atome beutzutage mit der denselben innewohnenden Polarität die ganze Körperwelt zu beherrschen im Begriff steht.

Natürlich lässt sich auch bei der Bewegung und Ruhe des Orgauismus, sowie überhaupt beim Vergleich der Lebenserscheinungen und der Bezüge der organischen zu den sog. anorganischen Kräften zur Zeit unr noch von Analogieu sprechen, da wir noch lange uicht einmal bis jetzt alle Eigenschaften und Wirkungen der physikalischen Kräfte kennen und wir nahe darau sind, eine formliche Umgestaltung der Chemie durch das Zerlegen selbst der einfachsten Körper in Uratome und dereu gegenseitigem Verhalten zu erleben. Ist es uns doch selbst schwer, eine bestimmte Idee von dem Charakter der Zweiheit und des Gegensatzes sich zu bilden, welche in der mit dem Namen "Polarität" bezeichneten Kraft stecken, um wie viel weniger von der Seelenpotenz, in deren Thätigkeit sich alle uus bekannten Kräfte eben so zu concentriren scheinen, wie im thierischen Körper die niederen Reiche und die aus diesem Grunde auch eine uur dem thierischen Organismus eigenthümliche Potenz und deren Verhalten immer nnr annähernd vergleichen, nicht aber an sich vollständig identificiren uud uoch weniger begreifen lässt.

Mit der Zuuahme des Sanerstoffsmangels sinkt die Erregbarkeit des Ner'ensptsems im Allgemeinen und daher auch des Grosshirues insbesondere. Die Sinnesreize kommen mit zunehmeudem Sauerstoffsmangel des Grosshirins immer weniger zur Perception, alteriren, imprimieren die Subetanz des Grosshirins immer weniger, bis schliesslich jener Erregungszustand des Grosshirines, welcher Bewusstsein heisst, nicht mehr erregt wird.

Abgeschen davon, dass es nicht bewissen ist, dass die Sauerstoffbeorption des Grosshirnes im wachen Zustande mit dem Sauerstoffverbrauch nicht völlig gleichen Schritt hält, dass also der Sauerstoffgehalt um so mehr unter das physiologische Maass siakt, als der wach Znstand andanert; abgeschen davon, dass in dem börigen Nervensystem während des Schlafes nicht Sauerstoffarmuth herrscht, weil die Erregbarkeit, die Pähigkeit zu reflectorischen Bewegungen ungesehmlähet fortbesteht, ist es auch aus anderen Gründen böchst unwahrscheinlich, dass der physiologische Schlaf auf Sauerstoffarmuth des Grosshirns beruht. Der physiologische Schlaf ist nicht weniger, wie das Bewusstsein, eine besondere Form der Erregung des Grosshirns, weil er ausser von anderen Reizerscheinungen von einer Verengerung der Pupillen, welche Fontana zuerst konstatirte, und von Contraction der Hirnarterien begleitet ist, also von Phänomenen der Reizung, der Erregung. - Sauerstoff erregt ferner nicht das Nervensystem, ist jedoch die Ursache seiner Erregbarkeit, seiner Fähigkeit, in Erregung versetzt zu werden. Sauerstoffmangel, behauptet Nasse, ist kein Reiz für die Nervencentren, setzt jedoch seine Erregbarkeit herab. Wenn daher Schlaf bei Sauerstoffarmuth des Grosshirnes entsteht, so entsteht dasselbe nicht durch den Sauerstoffmangel, sondern trotz desselben, d. h. wenn Sauerstoffarmuth im arbeitenden Gehirn allmählig eintritt, so verschiebt er den Eintritt desselben. Das Gehirn im Zustande des Wachens producirt jedoch in maximaler Menge Kohlensäure. Das neutrale Sauerstoffgas ist chemisch indifferent, die Kohlensäure ist chemisch different, also fähig, um so intensiv zu reizen, zu erregen, als sie concentrirt die Gewebe des Körpers, respective seine Nervensubstanz tangirt. Die Kohlensäure ist als der physiologische Erreger des Athmungscentrums allgemein angenommen - nach L. Traube ist sie der physiologische Erreger des Athmungs-Nervensystems und der Ganglien des Herzmuskels, sie ist also als treibendes, stossendes Agens der Respiration und Circulation der wichtigste Lebensreiz; ferner erregt sie nach Krause und Nasse peristaltische Bewegungen.

Die Kohlensäure hat also im Mechanismus unseres Körpers hohe physiologische Aufgaben zu erfüllen; es fragt sich, ob hierunter auch

diejenige gehört, den normalen Schlaf zu produciren.

Abgesehen davon, dass wir keinen Erreger des Nervensystems von gleicher Bedeutung, gleicher Allegegenwart, gleicher Massenhaftigkeit, gleicher Acutiät kennen, wie die Kohlenskure, welche das finale Verbrennungsprodukt sowohl der stickstofflosen, als der stickstoffhaltigen Körperbestandheile ist, sol liegen mehrere Beouchtungen vor, welche se höchst wahrscheinlich machen, dass die Kohlenskure derjenige Erreger ist, welcher den physiologischen Schläf macht.

Der Inhalation reinen Sauerstoffgasses sieht man nicht sellen unmittelbar Schlaf folgen; wahrscheinlich wird die Erregbarkeit eines für Sauerstoffaufnahme empfänglichen Grosshirnes ummittelbar erhöht und die im Grosshirn schon vorhandene Kohlensäure reicht nunmehr aus, den Erregungsustand des Schlafes zu verursschen. Bevor also das Sauerstoffgas seine Kohlensäure austreibende Kraft entwickelt, zeigt in einem solchen Falle das Grosshirn seinen grösseren Sauerstoffgehalt durch gesteigerte Erregbarkeit an. - Es ist daher begreiflich, dass der Schlaf nach inhalirtem reinem Sauerstoff nur Minuten, selten Stunden andanert. - Jeder Fieberzustand ist znm Theil eine aknte Kohlensäurevergiftnig, d. h. es findet hier nicht allein eine Kohlensänreretention statt, welche über das physiologische Maass hinausgeht und nur Cyanose and Fieberröthe (L. Traube) macht, sondern dass sie auch andere pathologische Erscheinungen des Fiebers verursacht. Die pathologische Kohlensäure macht oft Schlaflosigkeit und diese zu starke Erregung des Grosshirns ist begreiflich, weil durch die abnorm erhöhte Temperatur ohnehin die Erregbarkeit des Nervensystems über das physiologische Maass hinans gesteigert ist. Man kann nnn diese Schlaflosigkeit einer starken Inhalation reinen Sanerstoffs unmittelbar weichen und einem ruhigen Schlafe Platz machen sehen. Die Erklärung ist wohl, dass, weil die Temperatur keinen Abfall zeigt und Entfärbung der Wangen doch eintritt, mittels Sauerstoffs, der Schlaf bei Fiebernden dnrch Austreibung der Kohlensäure, also durch Entfernung eines zu starken Hirnreizes verursacht wird. Es ist wahrscheinlich, dass die pathologische Kohlensäure weit weniger haftbar, also leichter austreibbar, als die physiologische Kohlensänre ist. Eben so sieht man die Schlaflosigkeit bei Cyanose, Dyspnöe fieberloser Zustände, welche von Kohlensänreretention begleitet, einem erquickenden Schlafe weichen, wenn ausreichend reines Sanerstoffgas eingeathmet wird.

Die Ermfdung, das schmerzhafte Zichen in den Gliedern, das krampfhafte Gähnen vor dem Eintritt des Schlafes ist als Reizwirkung der Kohlensfureauhläufung zu deuten. Ein reizender Körper nnn, welcher durch seine chemische Differenz in stärkerer Anhäufung innerhalb des Grosshirns Schlaffesigkeit und in extremer Anhäufung Sopor, Conna, also pathologischen Schlaf verursseht, kann in mässiger Anhäufung physiologischen Schlaf zur Folge haben, nm so mehr, als seine ermädende Wirkung für die Maskeln bereits von Ranke festgestellt ist, und andererseits seine Thätigkeit die kleinen Arterien zn kontrahiren, sowie die Pnüllen zu verengern zweifellos ist.

Soweit scheint alles Vorgetragene im gnten Einklang; es frägt sich aber, ob man sich mit der der Theorie zu Grande gelegten Hypothese einverstanden erklären kann: "dass der physiologische Schlaf ein Erregungszustand des Grosshirnes sei."

## Ueber Affecte und Leidenschaften.

Wenn wir das Wesen der Affekte und Leidenschaften hier näher erörtern, so geschieht es, weil wir hoffen, dadurch Spinoza's Ausicht über das darin vorwaltende ursächliche egoistische Moment in ein helleres Licht un stellen und dieses Wesen durch den Hinweis auf die psychopathischen Zustände zu unterstützen; denn in diesen ist nicht nur die eigentliche Disposition zur Seekenstrunge enhalten, sondern auch das Wesen derzelben manifestirt sich darin, mindestens nehmen die primären Störungen stets entweder die schmerzliche, deprimirte, oder die helter, e.kaltirte Form an, und der dawn Ergriffene leidet entweder an Schwermuth oder Uebermuth, deren wiewohl oft nur noch selwacher Ausdruck sich aber auch noch gemeinhin bis zum gänzlichen Untergange der Persönlichkeit, selbst im Bibdsinn, bemerkhar zu machen pflegt, wie ich dies in meiner Schrift: Kritische Belenchtung der medic. psychischen Grundsätze etc. im Anfange zur 2. Ansgabe, Leipzigt bei Duncker und Humblot. 1867 nacheweiseen habe.

Wie oben bemerkt, warzeln die Empfindungen und somit auch die Affekt end Leidenschaften in der Gemütissphäre und daher müssen wir uns zunächst auch des bei der Empfindung stattfindenden Vorganges oder der heiden, das Wesen derselben konstituirenden Faktoren erimeren, und es düffte beate wohl sehr überfüssig erscheinen, die organische Affektion bei allen seelischen Vorgängen und Leistungen darzuthun.

Die in Form von Bewegung auf uns einwirkende Aussenwelt also, deren Objekte als Reize die Sinnesnerven als Veränderungen au sich fühlen und zwar an der eigenen, ebenfalls in Form beständiger Oscillation sich kunsigebender Lebensthätigkeit, strebt, wie erwähnt, indem sie bei diesem Zusammentreffen angeregt wird, sich wieder anzungleichen. Dieser Akt besteht mithin aus der äusseren Einwirkung und der inneren Gegenwirkung, welche sich im Gleichgewicht und in der geistigen Abspiegelung die Empfindung setzen. Demzufolge ist die Empfindung alaequat den in der Aussenwet vor sich gebenden Ver-

ändernagen, welche in dem Moment, wo sie als Erregung die Gebirnzellen erreicht, anch zur Wahrnehmung des dadurch affeitren eigenen Hirnapparats anreizt. Aber nach die durch den Reiz gesetzte Veränderung in den Nerven, der eigenthümliche Energiezustand wird gleichzeitig bei diesem Akt empfunden, was ehen die Affektion, den Affekt bedingt; wodurch sich auch der Umstand erklärt, dass wir das Empfundene stets in die Ansesnett verlegen und selhst den, durch das Aeussere gesetzten, Empfundungszustand als objektive Eigenschaft diesen Annessen auffänsen, das Blat z. B. uns nur roth denken a. s. wes

Demarfolge ist jede Wahrnehmung mit einer Affektion und jede Affektion mit einer (bewassten der unbewassten — abgeleiteten) Perception 'verknüpft; dennoch aher liegt es in der verschiedenen Weise beider Momente, dass die Empfindung bald mehr zur Wahrnehmung, hald mehr zun Affekt werden kann, je nachdem nassere Aufmerksamkeit, d. h. das spannende Interesse sich dem einen oder andern Faktor zugewendet, wie wir dies oben weiter erörtert hahen (S. oben S. 246.)

Wenn es nnn hierdurch einsichtlich wird, dass iede Affektion unseres Gemüths, je nachdem sie den Lebensprocess fördert oder hemmt, von einem Lnst- oder Unlustgefühl begleitet sein mnss, so wird es auch einlenchten, dass dieselben Einflüsse weder bei allen Individuen noch bei Einzelnen zu allen Zeiten dieselben Wirkungen zur Folge haben. Abgesehen nun von der veränderten Einwirkung der erregenden Ursachen, liegt, wie oben hemerkt, der Umstand zu Grunde, dass der Apparat, an dem die Thätigkeits-Aeusserungen sich manifestiren. nicht hei allen Menschen derselhe ist und im Laufe des Lebens nicht immer derselbe bleiht, sondern sowohl durch die voransgegangene Fnnktion, als auch unahhängig von derselben durch veränderte Nutritionsverhältnisse vielfach verändert werden kann. Wie wir im peripheren Nervenlehen die Erregharkeit wechseln sehen, so wechselt natürlich anch die Erregharkeit des psychischen Apparats für gemüthliche Leistungen, so dass dann scheinbar dieselben Veränderungen und Ursachen bei verschiedenen Menschen nicht dieselbe Leistung und bei denselben Menschen nicht mehr die frühere Leistung zu Wege hringt. Es muss demnach die Art nnserer Gefühle, die Art unseres Selbstgefühls sehr wesentlich von dieser wechselnden Beschaffenheit des Organs ahhängen, was anschaulich wird, wenn wir uns die vorhin mitgetheilte Art und Weise des Zustandekommens unserer Empfindungen vergegenwärtigen. Sobald es erst Allen zugänglicher sein wird, dass eine Seele per se ein non sens ist, dann dürfte auch diese Erörterung, nm die organische Affektion bei allen seelischen Vorgängen und Leistnagen nachzuweisen, sehr überflüssig erscheinen.

Hierbei kommt nun gar sehr dieienige Beschaffenheit in Betracht. welche man nnter dem Begriff des Temperaments zn subsnmmiren pflegt. Man versteht unter Temperament diejenige eigenthümliche Beschaffenheit eines Individni, welche beständig die Art und Weise seines Fühleus, Denkens und Wollens in der Art beeinflusst, dass, wie der Charakter des Menschen die gesammte Geistes- und Gemüths-Sphäre umfasst, so das Temperament die Summe der natürlichen und erworbenen Eigenthümlichkeiten und Neigungen, welche indess zu viele Nüanceu umfasst, um etwas Allgemeines darüber feststellen, und zn subtil sind, um erklärt werden zu können, ohne dass jedoch die, dnrch das Temperament herbeigeführten eigenthümlichen, Veränderungen die Gesandheit irgendwie beeinträchtigen; wiewohl dasselbe in seinen Extremen doch eine Disposition zn gewissen Kraukheiten uicht ausschliesst, und wiedernm mehr noch durch diese in die Erscheinung zu treten veranlasst werden kann. - Hierdurch wird es einleuchten, dass die Besonderheit, welche Temperament genannt wird, so innig und fortdauernd verwandt ist mit der individuellen Körperbeschaffenheit, mit erworbenen Eigenschaften des Körpers und Geistes, mit erblichen, klimatischen und diätetischen Einflüssen, mit Geschlecht, Religion, Gewohnheiten und Beschäftigungen, dass sich darüber kaum bestimmte Ansichten feststellen lassen.

Wiewohl es nnn schon hiernach feststeht, dass das Temperameut eigentlich die Summe aller obenangeführten Einflüsse im Organismus darstellt, so wird man auch der, von den willkührlich angenommenen sog, Cardinalsäften herrührenden, Eintheilung der Alten, wenn anch nicht in der Ausdehnung, Rechnnng tragen, und dem Blute, der Lymphe, der Galle nud der schwarzen Galle (Melancholie) ihren Antheil nicht absprechen, während wir zngeben, dass die Temperameute sich so sehr in einander verschmelzen, besonders in Ländern, wo der Nationalcharakter aus verschiedenen Völkern und Racen gemischt entstanden und eine eudlose Verschiedenheit der Schattirungen herrscht, dass uatürlich beim Beobachten und Erkläreu oft ein grosser Mangel an Genanigkeit stattfinden mnss. "Temperamente können uicht, - sagt Doktor Collins (Bemerk, in Dental Cosmos vol. XI., Nr. 4-5), aber eben so wenig Gefühle, setzen wir hinzu, durch Anatomie und Chemie erklärt werden, indem die freieste Empfindung, beständige Beobachtnng und das Erwägen aller Wechselbezüge uöthig sind, um dieselben völlig anfzufassen und zu würdigen. Indess ist nicht zn verkennen, dass der ganze Habitus, der Gesichtsausdruck und die Schädelbildung etc. etc., sowie die Racenunterschiede den Charakter des Menschen, so auch das Temperament uns uoch am ehesten aufznschliesseu pflegt, wie dies auch Collins

bei den chinesischen Charakter-Beurtheilern zur Prüfung derselben beobachtet hat. Wenn nun demnach auch die Verhältnisse der Organisation, welche man unter den Begriff des Temperaments zu bringen pflegt und für den Einzelnen als die Gemüthslage, die Stimmung bezeichnet, noch viel zu wenig aufgehellt sind, um darauf eine brauchbare Eintheilang der Temperamente zu gründen: da hierbei erwiesenermaassen so viel auf die voraufgegangene Funktion, mithin auch anf den Grad der Ansdaner ankommt; denn wir finden nicht selten die vorhandene Erregbarkeit nicht mit gleicher Energie verknüpft und daher anch eben so wenig die Lösung der Spannung von Statten gehen; folglich wäre schon dadurch eine vierfache Eintheilung nicht ungerechtfertigt, wogegen es sich von selbst versteht, dass die Beurtheilung der physiologischen als pathologischen Verstimmung sich nicht sowohl nach dem Grade derselben, als vielmehr nach anderen Umständen richten muss, inwiefern sie nämlich objektiv motivirt ist, oder subjectiv von den inneren Störungen des Apparats abhängt.

Bereits oben, als wir das Zustandekommen der Empfindung besprachen, haben wir auf die Wichtigkeit der Aufmerksamkeit oder des Interesses in Bezug auf das Ausschlagen der beiden, die Empfindung konstituirenden, Momente hingewiesen und gezeigt, dass je gespannter die Anfmerksamkeit auf die influirenden Eindrücke ist, desto lebhafter auch der daran gebundene Affekt: Freude and Schmerz, Hoffnung oder Fnrcht sein wird; wiederum erzwingen sich aber auch diese Affekte ansere Anfmerksamkeit in dem Grade, als sie lebhaster empfanden werden, und dies geschieht in erhöhtem Maasse, je überraschender oder unbewachter die Einwirkung stattfindet. Eben so wird der Reiz oder der Abscheu auch kräftiger mit der erhöhten Deutlichkeit oder Bestimmtheit der Anffassung, sowie mit der Innigkeit der Empfindung die Daner der Befriedigung oder des Abschenes gleichen Schritt hält. Diese innige Wechselbeziehung bezeichnet, in Beziehung auf die oben angedentete allgemeine Beschaffenheit, das Temperament, mithin die eigenthümliche Stimmung der Seele, durch welche sie in dem dnrch die Wahrnchmang vermittelten Verkehr mit der Aussenwelt zu gewissen Affekten der Lust oder Unlust disponirt wird, und durch welche ihre Geneigtheit zu gewissen Affekten wiederum die Art der Wahrnehmung selbst bestimmt. Auf diese Weise rechtfertigen sich die vier Temperamente der Alten, und insofern die körperlichen Organe nicht von ihren Funktionen zu trennen sind, and jeno wiedernm von den Säften unterhalten und ernährt werden, dürfte auch die von ihnen angenommene Ableitung zum Theil ihre Erklärung wie Berücksichtigung finden, sowie das Gesicht und der Bau des Schädels, sowie des ganzen

G.

Körpers des Habitus des Einzelnen gemeinhin auch in dieser Rücksicht über die Beschaffenheit der Funktion Aufschluss zu geben und somit anch das vorwaltende Temperament zum Ausdruck zu bringen pflegt.

Indem wir nas wegen der hohen Bedeutung auch für die Seenstörungen und nicht minder für die gerichtliche Psychologie nnnmehr zu den Affekten und Leidenschaften selbst wenden, verkennen wir die schwierige Aufgabe einer präciseren Fassung dieser Gemütluszustände ans dem bunten Chaos des, hierzu bei den verschiedenen Schriftstellern aufgehänften, Materials durchans nicht, fühlen uns aber eben desskahl auch an diesem Orte ansser Staude, diese Sichtung und Zusammenfügung des Brauchbaren zu unternehmen. Desshahb wollen wir hier auch nur eine kurze Uebersicht derselben geben und daran einige Bemerkungen für den forenäsischen Gebrauch khufben.

Wir haben im Affekt, nach der Beschaffenheit des inflnirenden Reizes, der Art der Einwirkung und des betreffenden Individni die beiden entgegengesetzten Momente der Lust und Unlust unterscheiden, ie nachdem sie nnn auf das Ich bezogen, das Selbstgefühl heben oder vermindern, erregen sie Frende oder Schmerz, Hoffnung oder Furcht. Inwieweit hiermit die leichtere oder schwerere Ausgleichung der Erregnng im Zusammenhange steht, werden wir noch unten zu bemerken Gelegenheit haben. Fasst man, wie gewöhnlich, die Freude als die Lust an der Gegenwart, die Hoffnnng als eine zukünstige Lust anf, so wird schon das Bewusstsein mit hinein gezogen, was aber keinesweges dem Wesen des Affekts entspreehen kann, denn in diesem Falle würde nur die Frende eine reelle Lust sein, während die Hoffnung als Vorstellung einer künstigen Lust, jener gegenüber bloss ideell, in der Phantasie gefasst wird, die vielleicht nie in Erfüllung geht und daher von der steten Fnrcht begleitet sein müsste, dass sie sich nie verwirklichen werde. Dann waren Beide auch keine Affekte und die Hoffnung unr die Frende über eine vorgestellte zukünstige Lnst, sowie die Fnrcht der Schmerz über die vorgestellte znkünftige Unlust. Da wir aber auch die Hoffnnng als eine gegenwärtige reelle Lust specifisch verschieden von der Freude, und die Fnrcht als einen besondern Zustand der Unlust gegenüber dem Schmerz empfinden, so fordert nus dies auf, das Bewnsstsein sofort von dem Affekt zu trennen, und nur als etwas Accessorisches zn betrachten, welches sich mit der Freude wie mit der Hoffnung verbindet, so dass der Affekt Vorstellungen über den Gegenstand der Lust und Uninst erzengen, und die Vorstellungen wiederum Affekte hervorrufen und bloss desshalb den Affekt auch nicht als durch die Empfindung allein bedingt ansehen.

Hören wir hierüber den Meister der Ethik Spinoza (III., prop.

15-16); Wenn die Ursache naserer Freude oder Trauer, also das Ohject unserer Liebe oder unseres Hasses, noch nicht wirklich vorhanden ist, aber bevorsteht, so werden auch die Affekte der Frende oder Tranrigkeit als bevorstehend empfanden. Diese Gemüthsbewegung ist die Erwartung, Freudiges Erwarten heisst hoffen, Trauriges Erwarten heisst fürchten. Ist eingetroffen, was wir gehofft haben, so verwandelt sich die Hoffnung in Sicherheit. Ist das Gefürchtete eingetroffen, so wird aus der Fnrcht Verzweiflung. Sicherheit ist die Hoffnung, die nichts mehr zn fürchten hat. Verzweiflung ist die Furcht, die nichts mehr zu hoffen hat. Solange wir hoffen und fürchten, ist der Ausgang der Sache noch ungewiss; daher hat iede Hoffnung zn fürchten und jede Fnrcht zu hoffen. Desshalb sind Hoffnnng und Fnrcht schwankende und darum unbeständige Affekte; jene ist schwankende Freude, diese ist schwankende Traurigkeit. Wenn aber der erwartete Ausgang, den wir gefürchtet oder gehofft haben, nicht eintritt, vielmehr der entgegengesetzte, so entstehen, dort die Fröhlichkeit, hier der schmerzliche Affekt der getäuschten Hoffnung "Conscientiae morsus,"

Freude und Hoffnung in ihrer Verbindung, sagt George (Lehrbuch der Psychologie, p. 110) geben erst die vollkommene Lust, indem nur sie die Dauer derselben verbürgt. Die Freude an der Gegenwart wird znm Schmerz, wenn die Furcht sich dabei verknüpft, dass sie vorübergeht und so den Keim der Unlust in sich trägt; die Hoffnung wird eine eitele, wenn sie sich bloss auf die Znkunft richtet und nicht in der Gegenwart die Freude geniesst an dem, was die Mittel für die zukünftige Lnst enthalten soll. Diese wechselseitige Verbindung an Freude und Hoffnung stellt sich in zwei anderen Momenten des Affekts dar. die in gleicher Weise sich gegenüber stehen und in ihrer Zusammengehörigkeit die Zusammengehörigkeit iener ausdrücken und bestätigen. Diese sind der Reiz und die Befriedigung, welchem Abschen und Ekel. die Verknüpfung von Schmerz und Furcht, als die entsprechenden Formen der Uninst zur Seite stehen. Der Reiz im engeren Sinne des Wortes als Affekt, ist die Frende über einen Eindruck, inwiefern er die Hoffnung auf eine folgende Lust in sich schliesst, die Befriedigung folgt ans der Hoffnung continnirlicher Lust, inwieweit sie die Frende an dem gegenwärtigen Moment, die alle Bedingungen zu ihr enthält, hervorbringt. Es ist daher falsch, den Reiz nach neuer Lust in Widerspruch zn bringen mit der Freude an der Gegenwart oder der Befriedignng in derselben; denn auch diese kann nur eine wahrhafte sein, wenn sie ihre Grundlage in der Hoffnung nener Lust hat, die aus der Freude der Gegenwart entspringt, and an der Gegenwart sich nur erfreut, inwieweit sie die Mittel bietet für die znkünstige Lust. Aus diesem Affekt entsprang auch der hiechste Wunsch eines polnischen Bauers; zwiel Brauntwein, als er für immer gebraucht und ansserdeun noch ein Fässchen voll zu laben. Auch diese Affekte finden wir u. a. von Spinoza in allen Künneen (Eth. IV, Prop. 4—16) trefflich ausgeführt. Am Schlusse heist es; der Genuss des Augenblicks ist michtiger, als die Erkenntniss des künfligen und obwohl wir den richtigen Weg sehen, beilen wir an den Reizen der Gezenwart hangen und erzeifen die Knechtschaft statt der Freiheit. Daher das Wort des Dichters: video mellorn, proboue, deteriora senone.

Wenn wir nun soweit jenem Schriftsteller folgten und die Ansicht theilen, dass die vier entwickelten Momente des Affekts nach der gegebenen Ableitung alle Gemüthsbewegungen fassen müssen, und dass nur die gewöhnliche Methode der Behandlung die grosse Uusicherheit in diesem Gebiete veranlasst hat, indem die einzelnen Affekte nach den zufälligen Merkmalen beschrieben werden, ohne dass eine, das Wesen derselben treffende, Eintheilung zum Grunde gelegt wurde, so sind wir aber auch der Meinung, dass die auf dem Selbsterhaltungsprincip basirten Eintheilung, welche der obenerwähnten Ableitung der Affekte in der Ethik Spinoza's zu Grande liegt, der eben vernommenen Betrachtung der aus der Empfindung hervorgehenden sogen. natürlichen Affekte durchaus nicht widerstrebt, weil wir nicht allein das in der Ethik herrschende Naturnringin in vollem Maasse anerkennen und wahren möchten, sondern auch weil wir den Modus alles psychischen Geschehens nicht von der organischen Basis und deren Gesetzmässigkeit zu trennen im Stande sind, und daher hierbei ebensowenig die oscillirende Thätigkeit der Centralorgane, als das damit verbandene Lust- und Unlustgefühl uud somit auch den Egoismus, wie gezeigt, in iedem Affekt auszuschliessen vermögen, mag derselbe auch dem lautersten Motiv entspriugen. Wenu wir nun z. B. Liebe und Hass u. s. w. unter die Affekte aufzunehmen kein Bedenken haben, so darf man sich andererseits nach der voraufgeschickten Erläuterung über diese Beanstandung eben so wenig wundern, als wenn wir nach dem bisherigen, heut zu Tage freilich wohl überwundenen. Standpunkte zögerten die Freiheit allein anf den Impuls des psychischeu Geschehens zu beschränken, uicht aber auf die Aktion auszudehnen; weil diese eben ohne organische Vermittelung unausführbar, oder vielmehr mit der Thätigkeit der zunächst interessirten Organe zusammenfällt, und selbst die causa movens uur auf diese Weise denkbar ist und somit auch, wie nachgewiesen, denselbeu Gesetzen uuterliegen muss.

Ausserdem aber wird man auch mit dem von Spinoza, als die Wurzel aller menschlichen Handlungen, erkannteu Selbsterhaltungstrieb und daher auch seinem allen Affekten und Leidenschaften bedingenden Princip um so williger einverstanden sein, als dasselbe tief in der Menschennatur begründet und davon abgeleitet ist.

Zwar ist Dr. Lazarus (Zeitschrift für Völkerphysiologie, S. 466) der Meinung, dass Kant mit Recht gegen die Ausbreitung der französischen Glückseligkeitstheorie mit allem Nachdruck aufgetreten ist, und das einfach sittliche Bewusstsein trotz aller Verflachung edler Handlungen mit frendigen Gefühlen an dem Gedanken festhalten wird, dass alle wahrhafte Moralität erst da anfängt, wo nicht mehr blosse Lust oder Unlust das Handeln bestimmen, sondern Sitte und Gesetz. Manche und tiefgehende Züge der Sittlichkeit, wie z. B. die Schamhaftigkeit, haben wohl zu dem Begriff der Linst oder Unlust wenig Beziehung: auch das positive Gefühl für Wahrhaftigkeit möchte schwerlich als ein blosses Lustgefühl zn bezeichnen sein etc." - Indess ist hiersuf zu erwidern, dass, wiewohl sich der Vordersatz auf den Impuls der Handlung, der Nachsatz aber anf ein Gefühl bezieht, es dennoch erwiesen ist, dass, da jede Handlung durch irgend ein vorherrschendes Interesse - Gefühl oder Vorstellung - bedingt sein muss, der dadnrch erzeugte Entschluss ia immer auch eine Beistimmung, mithin ein angenehmes oder Lust-Gefühl, dass sich in der Unterlassung nur nmgekehrt, also als Unlust oder schmerzliches Gefühl ausdrückt, enthalten muss. Ob dies Interesse nun dnrch Sitte, Gesetz, Schönheit etc., oder dnrch sinnliche Lust entsteht, ist für die Sache zunächst völlig gleichgültig, genng es steht fest, dass jeder Action ein Interesse, das den stachelnden Reiz enthält, zu Grande liegt. Dass dies Interesse nun darch Art und Beschaffenheit des Gemüths, wie durch die jeweilige Stimmung desselben hervorgerusen und modificirt wird, ist bereits gesagt, und so tritt z. B. bei der Schnamhaftigkeit, der Ueberraschung etc. - obgleich hierbei das eigentliche Motiv ein ansseres ist - die gefühlte Unannehmlichkeit klar zu Tage, wie umgekehrt das Gefühl für Wahrhaftigkeit und Recht, je nach herrschender Sitte und Gesetz, sich stets der inneren Beistimmung erfreut und das angenehme Gefühl der Befriedigung gewährt. Wir brauchen mithin die Sittlichkeit garnicht auf das Mitleiden zu reduciren, um unsere Theilnahme bei Ansführung sittlicher Handlingen, also niser Lustgefühl, zn erklären.

Uebrigens dürfte das, die Menschennatur richtig würdigende Freiheitsprincip Spinoza's, Kant's kategoris-ben Imperativ der Sittlichkeit, die hinterher, wie wir unten zeigen, wieder eingeselmungelt wird, an Naturtreus bei weitem überragen; noch weniger aber möchte das von Schopenhauer dafür aufgestellte Mitteld, das Spinozo, wie bemerkt, als einen traurigen also schlechten Affekt erklärt, dafür zu halten sein"); weil dem Leidenden zu helfen und wohlzuthun eine vernunftgemässe

Mit dieser Correctur seines Moralprincips, fährt Noack fort, wäre es in der That ein Verdienst Schopenhauer's, den der Selbstsucht gegenüber einzig antürlichen Ausgangspunkt und die nothwendige Grundlage unsres sittlichen Verhaltens gegen Andere, bezeichnet zu haben, dessen Gesetze auf dem natürlichen Boden der Gesellschaft als einheimische Frucht derselhen wachsen. Und im Hinblick auf diesen Grundgedanken der socialen Moral, könnte man seinen Ausspruch, "die Philosophie der kommenden Zeit zu begründen," wohl gelten lassen. Es würde ihm in dieser Beziehung nuch die Wissenschaft unseres Kant's insofern hestätigend und hilfreich entgegenkommen, als das Mitgefühl nnzweif-lhaft sinnlich und physiologisch begründet also keineswegs ein so "geheimnissvoller Vorgang, ist, dass dessen Gründe auf dem Wege der Erfahrung nicht auszumitteln wären, wie dies Schopenhauer behauptet. Die Thatsache, dass ich "im Andern mitleide" und überhaupt mitfühle, trotzdem dass seine Haut meine Nerven nicht einschliesst", weiss die Nervenphysiologie aus dem anthropologischen Vorgange der, für das seelische Getriebe so wichtigen, Reflexbewegungen aufzuklären und damit, wenn auch nicht "metaphysisch", wie es Schopenhauer für möglich hält, doch physiologisch und anthropologisch den letzten Grund der socialen Moral anfzudecken,\*

Bereits Schleiermacher lehrte die hier von Noack über das Mitleid ausgeführte Exegese, indem er iene charakteristischen Worte Christi am Krenze: "Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen!" auf die Sympathie des menschgewordenen Gottes hezogen wissen wollte. Allein auch Noack geht hei seiner Deklaration des Mitleids offenbar zu weit, wenn er das Mitgefühl dem Egoismus entgegensetzt, dessen sich der Mensch in der Moral entäussern zu können im Stande sein soll, und zwar einmal, weil, wie wir oben gezeigt, ein Gefühl ohne angenehme oder nnangenehme Affektion gar nicht existiren kann, was sich ja gerade recht deutlich bei der Sympathie, als Mitleid oder Mitfreud zeigt; aber auch hei den s. g. morslischen Gefühlen für Recht, Wahrheit, Schönheit etc. nicht fehlt und nicht fehlen kann; sodann aber treffen wir das Mitleid auch hei vielen Thieren, wo wir doch sonst von einer Moral abzusehen pflegen. Endlich aber scheint aus dem physiologischen Hergang der Sympathie, als "Reflexbewegung", also ohne einmal zum Bewusstsein zu gelangen, oder doch ohne von der Vernunft gehilligt zu werden, an sich schon gegen den cthischen Werth einer ans solchem Gefühle hervorgegangenen Handlung zu sprechen. Indess scheint hierbei nur eine Verwechslung durch die bewirkende Ursache ent-

<sup>\*)</sup> Auch durch Nozick vermeintliche Verberserung (Aus Sansra nach Irvansdeutsche Jahr, bl. V. Jieft 3) wird des Gefüll alteit sittlicher und als eftäsches Princip nieht gerechtferigt. Derselbe sagt: Allerdings ist Schopenhauer mit seinen Versuche, durch Aufstellung einer slucht eigenutürgen austropologischen Triebfeder aus seinem verstimmten Genüth heruus einem einseitigen Ausdruck insofern als er die Sympathie in der engelse Befectung des Worstes, oder das Mittelfall allein achte moralische Triebfeder bezeichnete. Vielmehr mass das Mitgefüll in der umfassendens Bedeutung des Worst des nuvertillpats in der Menschematur varzeinde und der Seltstucht eutgegenstehende Gefühl für Wohl und Webe des Aufern, als die Wurzel derjeuigen Handlungen gelter, die nicht eigegenäning sind als dasjenige Motiv, welches die Cardinaltugenden der Gerechtigkeit und Menschen.

Handlung sei und darum keine mitleidige zu sein braucht, womit anch Kant übereinstimmt.

Indem wir nnn wegen der weiteren Ausführung auf die verschiedenen Handbücher der Psychologie verweisen, wollen wir von jenen
Hanptformen noch einige speciellere Modificationen der Affekte ableiten,
wobei sich der bereits von Andern bemerkte Umstand vorfindet, dass
die Sprache weit mehr Bezeichnungen für die Modificationen der Unlast
als der Lust gebildet hat: wahrscheinlich weil das mensehliche Gemüth
empfänglicher für den Schmerz ist und jede Nianene desselben tiefer
fühlt. Möglich, dass hierin anch der Grund zu dem häußgeren Entstehen der Melancholie, als der Manie, zu suchen ist. Vielleicht auch
weil im Leben überhaupt häußger der Anlass zu betrübenden, als
frendigen Affekten gegeben ist.

Unter den Formen der Lust hebt die Freude unser Selbstgefühl. erregt die Exaltation des Gefühls und versetzt nns in Heiterkeit. Lustigkeit, Ausgelassenheit, Entzücken und schwärmerische Begeisterung, während die Hoffnung sich leicht zur Zuversicht aufschwingt und uns mit Muth belebt. Unter den Formen der Uninst unterscheiden wir im Schmerz die Affekte des Kummers and der Betrübniss, wovon jener mehr das Objekt im Ange hat, dieser mehr die subjective Seite bezeichnet. Ein unangenehmes Ereigniss vernrsacht uns Kummer und versetzt uns in Betrübniss. Hieran reiht sich die Wehmuth, wenn die Betrübniss selbst den Eindruck, welchen ein sonst angenehmer Gegenstand machen würde, mitbestimmt; so haben wir eine wehmüthige Freude an dem Sohn eines verstorbenen Freundes: in den Kelch der Frende fällt eine Thräne der Traner. Mit diesen drei Arten des Schmerzes gehen drei andere parallel: Gram, Tranrigkeit und Schwermuth, welche jedoch mehr die Daner des Schmerzes bezeichnen. Ein fortgesetzter Kummer verursacht Gram und andanernde Betrübniss wird zur Traurigkeit, bis wir endlich in der Schwermnth aus dem Unlustgefühl uns nicht mehr erheben können und Alles im Wehegefühl betrachten.

Eine andere Modification bildet die Furcht, anch diese änssert in objektiver Richtung als Schrecken, in subjectiver als Besorgniss. Ein unvorherresehenes Uebel flösst nns Schrecken ein und er-

standen zu sein: das Mitgefäll nämlich wird avar durch ein reflectorisches Motri nagregt, kommt sodam nies rallerdings zur Ueberlengun gen wird um gemeinhin erst von der Vernunft gebilligt oder verworfen; und in der That handeln ja viele Menschen nach dem ersten Eindruck oder nach einem sympathischen oder antipathischen Gefüll ohne weiter Reflexion; selwerlich aber wirde man solchen Ilandlungen einen vorzugsweisen moralischen Wertb beilegen.

füllt uns mit Besorgniss über die Folgen. Hemmt die Furcht die richige Betrachtung der Gegenstände, so wird die Besorgniss zur Verzagtheit, worin uns jedes Ding erschreckt. Diesen drei überwiegend momentanen Zuständen stehen wiederum drei andere gegenüber, in welchen dieselhen Formen als danernde wiederkehren. Der fortgesetzte Schrecken wird zur Angst, die dauernde Besorgniss zur Bangigkeit und das Verzagen geht in Verzweiflung über, Momente, die nicht bloss in einer Steigerung des Zustandes bestehen, sondern in deen diese Steigerung selbst darauf beruht, dass der andanernde Zustand der Farcht auf die Empfindang jedes Moments einwirkt und so selbst Gleichgültiges zum Gegenstande des Schreckens macht. Wir bleiben in Angst über ein drebendes Übed, and sehen mit Bangigkeit der Entscheidung entgegen, während die Verzweiflung alle Hoffnang anfeieht.

Dem Reize gegenüber, in welchem uns der Gegenstand, welcher Lust hoffen lässt, anziehend afficirt, steht der Abscheu als die Unlust, welche uns abstösst von einem Gegenstande, der uns schmerzlich berührt, und in welcher wir das Wehe fürchten. Berücksichtigen wir vorwiegend den Gegenstand selbst, so bezeichnen wir den Abscheu als Unwillen über das uns abstossende Obiekt, dagegen die dadurch erregte Empfindnng Verdruss genannt wird, der auch, ohne dass sich der Unwille gegen das Obiect wendet, entstehen kann. So macht getäuschte Erwartung verdriesslich, und in diesem Verdruss wird die Unlust auch gegen schuldlose Dinge aufgeregt. Diese Wirkung des Verdrusses, welche uns von allen Gegenständen abstösst, und unsern Unwillen gegen sie erregt, erzengt den Zustand der Wuth, die unter den Objekten keinen Unterschied macht und Leidenschaft erzeugt, oder einen Trieb herbeiführt, der in blinder Zerstörung seine Ansgleichung erstrebt. Dauern diese momentan erregten Affekte fort, so geht der Unwille in Zorn, der Verdruss in Aerger und die Wuth in vollendete Erbitterung über. Auch diese Affekte sind nicht bloss dem Grade nach verschieden, da jeder an sich der höchsten Steigerung fähig ist, ohne in den andern überzugehen, sondern wir müssen den Einfluss berücksichtigen, den der momentane Eindruck auf den folgenden macht, and der Affekt seiner endlichen Ausgleichung zustrebt, so dass dadnrch auch hier ein gleicher Zustand wie bei der Wuth eintritt. Desshalb ist auch der Zorn der Wuth sehr synonym und nahe verwandt, woher die Alten ihn eben als furor breavis bezeichneten, er unterscheidet sich aber von derselben dadurch, dass der in ihr enthaltene Affekt des Unwillens sich durch die Zerstörung der Gegenstände, welche nur irgend den Eindruck des Unangenehmen bervorzubringen im Stande

sind, zu entladen strebt, nnd desshalb auch der Zustand des Affekts nur in der bereits vorwaltenden Leidenschaft noch fortwirkt, welcher Unterschied, meines Erachtens, für die gerichtliche Praxis die grösste Beachtung verdient.

Während der Aerger die sich verzehrende Wuth ist, in welcher der Verdruss immer nenen Verdruss erzengt, ohne durch eine Action seine Ausgleichung zu finden. Dieser Zustand führt endlich zur Erbitterung, welche zu jeder Lust ganz unfähig macht.

Die Modificationen der zuletzt erwähnten Unlust, des Ekels, welche der Befriedigung als Unlust gegenübersteht, sind bisher sprachlich nicht so bestimmt bezeichnet, was wohl daher rührt, weil die Befriedigung seither weniger als Affekt der Lust, sondern, und zum Thell mit Renkschon mehr als Ausgleichung der Erregung betrachtet wurde, wesshalb auch die verschiedenen Abfünderungen der Unlust weniger berücksichtigt worden sind und findet sich das Meiste hieröber noch durch den genauen Beobachter George zusammengestellt. Wir kennen hier den Widerwillen gegen das Objekt, das keine Befriedigung gewährt, sondern Furcht vor dem Unangenehmen bereitet. Dagegen werden wir dabei in den Zustand der Unebanglichkeit versetzt, in welchem uns Alles leicht nubefriedigt lässt und uns mit Widerwillen erfüllt. Diese Verbindung zwischen Widerwillen und Unebanglichkeit erzeugt den Missmuth, worin Angenehmes wie Unangenehmes uns unabeharjich herüngen.

Aus der Andauer des Missmoths entsteht das Missvergnügen, wobei die Rücksicht auf das Objekt, welches die fortdauernde Verstimmung bereitet, vorwaltet. Achten wir dagegen auf die snbjektive Neigung, wodurch wir auf Alles verzichten, indem aus Missmuth jeder Genuss verschwindet, so heisst dieser Zustand Gleichgültigkeit, wobei nicht bloss die Indifferenz, sondern ein wahrer Affekt der Unlust obwaltet und somit auch beweist, wie falsch die gewöhnliche Auffassung der Befriedignng ist, welche diesem Zustand der Gleichgültigkeit sehr nahe kommt, wenn sie sich in Widerspruch mit dem Reiz setzt und sie zu einer unthätigen Beruhigung bei dem eben gegenwärtigen Genuss herabsinken lässt. Denn bei solcher Gleichgültigkeit, in welcher Alles, wenn auch nur momentan, seinen Reiz verliert, und in welcher Abstumpfung gegen alle Eindrücke eintritt, muss nothwendig ein Missvergnügen des Subjekts mit sich selbst entstehen, in welchem es sich missmüthig nicht nur von der Aussenwelt zurückzieht, sondern auch mit sich selbst zerfällt. Diese höchste Form des Ekels ist der Ueberdruss, bei welchem das Missvergnügen an Allem eine stumpfe Gleichgültigkeit gegen alle äussern Reize, ein stetes Missvergnügen über Alles erzengt und so alle Freude

am Leben, welches für die Lust unempfänglich geworden, und endlich dies selbst verloren geht.

Die meisten Schriftsteller gebrauchten den Ausdruck "Gemüthsbewegung" nur für eine plotzliche oder besonders heftige Erregung des Gemüths, welche die gewöhnliche Gemüthslage erschüttert. Hierdnrch werden aber einerseits eine Menge Gemüthsregungen hineingezogen, die gar nicht hierher gehören und so eine grosse Unbestimmtheit in diesen Zuständen veranlasst, während man andrerseits nicht umbin konnte, Gemüthsznstände, welche man nur zu den ruhigen Gefühlen zu rechnen pflegte, wie Freude\*) und Schmerz, nicht zu den Gemüthsbewegungen zu zählen. Desshalb dürfen wir hoffen, dass der hier befolgte Weg, der das Wesen der Affekte richtig bezeichnet und dadurch jeder Unsicherheit vorbeugt, annehmbar befinnden werden möchte, da derselbe ohnehin, wie bemerkt, schon von einem berühmten Schriftsteller vorgezeichnet worden ist \*\*); wenn man hierbei anch wegen des in der Psychologie gangbaren Ausdrucks auf ein kleines Hinderniss stossen sollte. Es scheint mir daher zweckmässig, für die heftigen Zustände lieber den Ansdruck "Gemüthserschütterung" beizubehalten. So meint Drobisch (Lehrbuch der Psychologie S. 808): Der Charakter der Affekte läge eben darin, dass die Gemüthsruhe durch das Gefühl der Lust oder Unlust, sei es darch Stärke, sei es durch Ueberraschung, gestört wird. Ebenso nennt sie Herbart (Lehrbuch der Psychologie, 2. Ausgabe S. 82) "Vorübergehende Abweichungen von dem Zustande des Gleichmuths", und will sie durch die Mobilität derselben als einen Gegensatz zu den Gefühlen durch deren Stabilität im Allgemeinen anerkennen.

Noch weniger aber ist die Behanptung richtig, dass Affekte, weit entfernt selbst Gefühle zu sein, diese vielmehr abstumpfen. Es geht hier nur wie mit den Leidenschaften, wenn ein Gefühl das Gemüth



<sup>&</sup>quot;) Wean man die Unterscheidung, welche mater andern anch der sonts to exaste Domrich S. 234 seines geschätzten Werks. Die psychischen Zustände ich, zwischen Gefühl und Affekt macht, betrachtet, so wird die Unhaltbarkeit eines solchen Unterscheides zur noch meber eineudents, indem derselbe sich nur auf die Stärte, mit der die Gefühle zum Ablauf kommen, und die Störung, die sie auf Verstand, Gefüll und Wille Eussers, besichen, und desshab soll z. B. die Hierbert im eineren Sinner nicht den Namen des Affekts verdienen und die Freude "unzerhofit, weil sie dann de Gefühl stürker erreigt und die Ersvartung überrtifft, als Affekt anzachen sein; während in der Lustigkeit sehon ein exaltiter Zustand des befriedigten Allgemeingefühls beteile, der sieh in der Ausgelässenheit noch steigere.

<sup>\*)</sup> Auch Henle will (S. 754 der allgemeinen Anatomie) keinen Unterschiedzwischen Gefühl und Affekt statuiren; derselbe sagt: best iht neben deun Gedanken das Gefühl der leiblichen Veränderung, dann beisst ein solches Denken affectvoll.

besonders afficirt, so werden natürlich die andern so lange zum Schweigen gebracht, und bei heftiger Erschütterung des Gemüths selbst das dieselbe vernrsachte Gefühl kaum mehr empfanden.

Für die gerichtliche Psychologie scheint die auch von Andern gewählte Eintheilung der Affekte in aufregende (rüstige) wie Freude, Zorn, und niederdrückende (herabstimmende) wie Traurigkeit, Schrecken, Scham, nicht ohne Werth zu sein. Die von Griesinger, Spielmann u. A. gewählte Eintheilung in expansive, affirmative und depressive, negative Affekte beruhen auf demselben Grande. Eine Unterscheidung, welche sich auch gemeinhin im Aeussern des Afficirten zu erkennen giebt, da jene die Blutströmung von Innen nach Aussen leiten, mithin den Blutumlauf an sich begünstigen, diese hingegen ihn umgekebrt treiben und ihn desshalb behindern Eine Ausnahme macht die Scham, die, wiewohl sie den Blutlauf zu hemmen pflegt, dennoch den Blutandrang in den Gefässen des Gesichts begünstigt.

Alle deprimirenden Affekte und Leidenschaften setzen die Muskelkraft mehr oder weniger herab; die Gesichtszüge werden schlaff, das Auge starr, die Stimme schwach, dnmpf und tiefer, die Beine tragen den Rnmpf weniger gut, die gewollten Bewegungen geschehen schwach und langsam, selbst zitternd und ungenau. Die excitirenden Affekte dagegen erhöhen die Leistungsfähigkeit der Muskeln, die gewollten Bewegungen gehen kräftig und schnell von Statten und sind häufig von Mitbewegungen begleitet; die Athembewegungen sind gesteigert, die Stimme ist stärker und höher, die Gesichtszüge nehmen bestimmte prägnante Charaktere an; die meisten Gemüthsbewegungen, excitirende

wie deprimirende vermehren die Zahl der Herzschläge und zwar um so

Charakteristisch sind auch Beider Einflüsse auf den Muskelzustand.

mehr, je plötzlicher und je heftiger sie auftreten.

Die durch die schnelle Ausgleichung der Spannungen bewirkten aufregenden Affekte pflegen anch zu raschen Handlungen zu treiben, wiewohl die Ursachen bierzu sehr verschieden sein können; sie werden befördert durch alle von Aussen auf unser gehobenes Selbstgefübl zur Zeit noch einwirkenden Aufregungen. Dagegen die niederdrückenden durch die nach Innen gekehrte Richtung des Gemüths und die dadurch bewirkte Theilnahmlosigkeit und Hemmung aller Thätigkeiten eher Unterlassungen begünstigen. Nur wenn sie sich zu den höchsten Graden der Schwermuth und Verzweiflung steigern, rufen sie zuweilen eine Reaktion und aggressive Thätigkeit hervor, welche aber, wie erwähnt, öfter auf Vernichtung der eigenen als fremden Persönlichkeit hinausznlaufen pflegt.

Die Gemüthserschütterungen hindern oder erschweren mindestens

die freie Ueberlegung und reissen dadurch leicht zu unwülkfriichen Handhungen hin; sie schwächen den Sinn und verhindern die Aufmerksamkeit auf die Gegenstände zu richten und sie wahrzunehmen; ebenso trüben sie die Erinnerung und stören die Besonnenheit. Je heftiger der Affekt ist, deto mehr stört er den Verstandesgebrauch, während er oft die Thätigkeit der Phantasie erhöht. Daher auch der im Affekt vorhandene Hang zu allerlei Phantasiespielen, gemeinhin, aber zu solchen, welche dem Inhalte nach mit jenem zusammenhängen; wesshalb der Menseh in diesem Zustande auch Alles in jenem Lichte zu erblicken pflegt.')

\*) Es liesse sich der Einwurf machen, meint Fortlage (System der Psychologie I, S. 66) um die Identität von Bewusstsein und Gefühl oder Empfindung zu retten, dass Gefühle und Empfindungen vielleicht nicht dem Vorstellungsinhalte angehörten, sondern nur Eigenschaften wären, womit dieser Inhalt durch und bei seinem Zusammentritt mit dem Bewusstsein behaftet wurde. In diesem Falle hinge die Dauer und Existenz der Gefühle aud Empfindaugen genau ab von der Dauer und Existenz des Bewusstseins und dabei. Gefühle und Bewusstsein, wären uicht allein unzertrennlich mit einander verbunden, sondern Gefühle und Empfindungen wären nichts als der modificirte und gleichsam gefärbte Widerschein, mit welchem das Bewusstsein als Ur- und Grundgefühl auf dem übrigen Vorstellungsiuhalt umherspielte. Wäre dies der Fall. - so wäre Gefühl nur modificirtes Bewusstsein, Bewusstsein aber Gefühl ohne Modification. Die Probe hierzu ist indess leicht gemacht, Wenn Gefühle nichts weiter sind als Unterschiede des Bewusstseins, oder des wahrnchmenden Zustandes, so sind Verstärkungen des Gefühls nur immer Zeichen von einer Verstärkung des Bewusstseins, und wir müssen heständig in eben dem Grade, als wir unsere Gefühle wachsend spüren eine Erhöhung unseres Bewusstseins bemerken. Dagegeu lehrt die tägliche Erfahrung, dass sehr viele Gefühle z. B. Schmerz, Zorn, Furcht u. s. w., sobald sie eine gewisse Höhe überschreiten, am hellen Wahrnehmen unseres eigenen Zustandes und der Dinge um nus her verhindern, und also unser Bewusstsein schwächen.

So welt also dis Marth der Gefühle reicht, durch das Anwachsen das Bewastein oder die Wahrenburng zu wereindern und zu sehwichen, so weit reicht die Gewissleit, dass die Gefühle die en sich unbewoste Wurzel oder Substana haben, and so weit reicht zugleich die Umm glichteit das Bewusstein unter dem Begriff des Gefühls einzuordnen, oder es selbst für das Ur- und Grundgefühl auszugeben.

Zu Paradigmen für diesen Beweis bieten sich aber fast alle Arten von Gefälblen an Denn sowohl Freude und Entalieche, als Schuner und Beklommenheit, sowohl Zorn und übermüttige Zuversicht, als Furcht, sowohl die warme Schwärmerei der Liebe, als der kalte Brand der ill sasses vermögen, sokolal sie eine gewisse libbe erreichen, das Bewusstein mit ble nden und zu verdundelte. Ja, es michte wohl eben weige irgende im Gefühl, als irgened eine sinnliche Rupfindung (2) gedacht werden Künnen, dass nicht das eine, wie die andere in übertriebener Steigerung sich als Antagonist des Bewussteins und der klaren Wahrenbung erwisse.

Nach unserer vorhin gegebenen Definition der Empfindung dürfte es nicht schwer

Bei reizbaren Menschen mit lebbafter Einbildungskraft und sanguinischem oder ebolerischem Temperamente, beim weiblichen Geschlechte, im Jünglings- und Mannesalter entstehen die Gemüthserschütterungen natürlich am ehesten.

Von wesentlichem Einflusse auf die Entstehung ist nun die Erziehung, wenn nicht eine gleichmässige Ansbildung der Seelenkräfte dabei berücksichtigt wird; sowie die Gewöhnung an viele Bedürfnisse, deren versagte Befriedigung sie dann leicht hervorruft. Ebenso nachtheilig wirkt der öfters unterlassene Widerstand, nicht minder Beispiel und Umgang. Natürlich auch das Klima, die Beschäftignng und Lebensweise begünstigen nicht weniger die Entstehung der Gemüthserschütternngen: heisses Klima, sitzende Lebensweise, angestrengtes Studiren: absichtliche andanernde Erregungen der Phantasie, wie bei Dichtern, Malern, Bildhanern, besonders aber Schauspielern, die sich leicht den Affekten hingeben, die sie darzustellen pflegen. Auch von Seiten des Körpers wird natürlich Alles, was die Reizbarkeit der Nerven erhöhet, dagegen das Wirknigsvermögen schwächt, zum Uebergange der Gemüthsbewegungen in Erschütterung beitragen. Daher auch vorzugsweise diejenigen Krankbeiten, welcbe jenen Zustand herbeiführen, auch das leicbtere Entstehen dieser begünstigen.

Rücksichtlich der Selbstbeherrschung im Zustande des Affekts, settler des ferner nicht unwichtig, dass, obwohle skeimer Zweifel utzeilegt, dass wir unsere Gefüble im Zaum halten können, und Jemand z. B. mit starkem Ehrgefühl bei einer ibm widerfahrenen Kränkung durch Selbstbeherrschung sich vor Gegenbeidigungen bewahren kann, oder ein mit bobem Selbstgefühl und leicht zum Zorn geneigter Mensch von hohen Personen eine Kränkung ohne Marren zu ertragen vermag, die, wenn sie ihm von einem Geringeren oder Untergebenen zugefügt, die heftigste Reaktion hervorgerufen haben würde; so ist hierbei doch nicht zu übersehen, dass je stärker das Gefühl der Berechtigung unsers persönlichen Werthes und Ansehens verletzt wird, durch die wir die Fügsamkeit der fremden und die Schonnng und Anerkennung nnserer eigenen Uceberzeugung in Anspruch nehmen, und wo Folgsamkeit mit Sicherheit erwartet wird, daselbst der entfernteste Schein von Ungebor-am und Geringschlatzung empfallich zu Kränken pfegt. Ausserdem

fallen, eine richtige Einsicht hierüber, sowie über den folgenden Ausspreub von Frles (Neue Kritik der reinen Vernandt, 2 auft, 9d. 1, 8. 120) un gewinnen. Das reine Schlatbewusstein ist ein unmittellares Gefühl meines Das eins, welches wir aben zur aufmehenn, wie es in jeder einzelnen Anschaupung als emplisches Gefühl bestimmt ist, und durch sie angeregt wird. Dieses reine Schlatbewusstsein ist einselbst keine Anschaumung, sondern nur ein unbestimmtes Gefühl.

bleibt noch zu berücksichtigen, mag man sich das Verhältniss des physischen und speylischen Zustandes denken, wie man will, das das Gemüth im Affekt sich nicht eher beruhigt, als bis der Organismus zu seinem Gleichgewicht zurückgelchert, und die Spannung oder Aufregung in den vorzugsweise davon afficirten Organen und Gebilden nachgelassen hat und ansgegichen sitst was sich deutlich bei zornzigen und word lastigen Gehühen, und nicht minder im Schamgefühl zu erkennen giebt. Hierdurch dürfte es auch einleuchten, wesshabl es so selten der Selbsteherreschung gelingt, die Gemüthsunfregungen sofort zu beschwichtigen, noch wesshabl sie jemals dauernde Zustände sein können, und wesshabl sie, wie man zu sagen pflegt, Körper und Geist gleich stark afficiren und abspannen, und nur allmählig nachlassen, obwohl siemeistentleils plotzlich entstehen.

Jeder beträchtliche Affekt, sagt auch Wachsmuth (l. c. S. 65) beeinträchtigt natürlich die Besonnenheit des Menschen, gefährdet sein Ich und beschränkt damit die Zurechnungsfähigkeit desselben. Wo der normale Verlauf der Vorstellungen gestört ist, sie bald zu rapide hereinstürzen, bald nicht auftachen wollen oder können vor dem Horizont des Bewusstseins, lässt sich der vorbandene Vorrath der Seele nicht mehr in einer der psychischen Ausbildung entsprechenden Weise benutzen, und die Handlungen des Affekts sind desshalb nicht Resultate der Gesammbildung des Menschen, da die ungestörte, besonnene Verwendung unmöglich geworden war.

## Leidenschaften.

Goethe sagt in seinen Sprüchen in Prosa (S. 40, Bd. III, S. 260). Der Mensch ist als wirklich in die Mitte einer wirklichen Welt gesetzt und mit solchen Organen begaht, dass er das Wirkliche und nehenbei das Mögliche erkennen und hervorbringen kann. Alle gesanden Menschen hahen die Ueberzengung ihres Daseins um sie her. Indessen giebt es auch einen hohlen Pleck im Gehirn, d. h. eine Stelle, wo sich kein Gegenstand abspiegelt, wie denn anch im Auge ein Fleckchen ist, das nicht sieht. Wird der Mensch auf diese Stelle hesonders aufmerksam, verlieft er sich darin, so verfüllt er in eine Geisteskrankheit, ahnt hier Dinge aus einer anderen Welt, die aber eigentlich Undinge sind und weder Gestalt noch Begreunng hahen, sondern als lerer Nacht-fätumlichkeit ängstigen und den, der sich nicht losreisst, mehr als seenensterfalt verfolgen.

Bis jetzt, fügt Klein dieser Anführung hinzu, ist es der Anatomie noch nicht gelungen, den von Goethe bezeichneten holher Fleck im menschlieben Gehirn nachzuweisen, dass aber ein soleher dunkler Punkt in der Hirmmasse irgendow versteckt liegt, dasser keine hösses, von dem bekannten "gehen Fleckchen" in der Netzhant des Auges auf das Gehirn übertragene Metapher ist, kann am wenigsten die Psychologie der Gegenwart bestreiten wollen, die alle Lebenserscheinungen auf den Zustand ihrer hezüglichen Organe, mithin auf die Phänomene des Denkongans auf dessem materielle Beschaffenhetz urzickfuhrt. Bis die Anatomie das pathologische Substrat zn der Geisteskrankheit, die Goethe von dem holhen Fleck ableitet, im Gebirn endeckt hat, wird dieser sowold die Seelenkunde, wie die kritische Lebensbeschreihung, zur Erklärung der zitäbenläften "Xachtseiten" im Geistesbech, besonders in demjenigen berühmter Philosophen und Mystiker, den hohlen Hirmfleck als vorlanige Hyrothees zu Hülfe nehmen dürfen.

Offenhar nimmt Goethe bei allen, auch den gesundesten Menschen die die hohle Stelle im Gehiru an, wo sich kein Gegenstand abspiegelt, und die nichter aus, wenn der Mensch besonders aufmerksam auf dieselbe wird und sich darin vertieft, über sein Inneres, sein Fühlen nud Handeln, Dichten und Trachten – und ist es ein Schrift steller selbst über die Geschöpfe seiner eigenen Gedanken – jene Verfinsterung sich breitet, die sie zu Gespenstern ihrer selbst macht, darin eigenthämlich und ungleich dem Halluchantionen der eigenlichen Gemüthskranken, dass diesen allein, nicht aber anch Anderen, ihre Schreckhilder sichthar werden, wogegen einem solchen Leidenden das Unheimliche, die Irrthämer und Felhstellsse nicht zum Bewusstein kommen, die Andere erschrecken und die unverselens und mitten in die lichten und wahrsten Gebilde seines Geistes jener unselige holle Fleck wirft.

Gegen diesen, in seinem eigenen Schoosse gehegten Erhfeind, muss das Gehirn oder sein Correlat, der Geist, stets anf der Hnt sein. Es muss alle seine gesunden Kräfte zusammennehmen, um ihn im Zustand organischer Verkümmerung und Obliteration, im Zustande eines unwirksamen, gleichgültigen Hirn-Muttermals zu erhalten. Selbsterziehung, fruchtreiche Studien, zweckmässige Thätigkeit, besonnene Ueberwachung seines Strehens und Schaffens, Selhsthescheidung, Bändigung jeder falschen Strehsucht, Prunk, Eitelkeit and sinnliche Last, und Concentrirung des Ehrtriebs auf den Ehrgeiz in seinem Kreise und im Umfang seiner Fähigkeiten das Beste, Edelste und Heilsamste zu wirken - das blosse redliche Bemühen und Bestreben, der aufrichtige, unverdrossene Eifer im Dienste solcher Wirksamkeit und Bewährung, dies allein schon erstickt im Keime gleichsam jenes infusorische Ei, das der Tenfel dem menschlichen Gehirn in die Wirthschaft legt und das, ausgehrütet, als Wurm in dessen Marke zehrt: ausgewachsen, als iener grosse höllische Wurm sich in den inneren Menschen, wie nm den Banm des Erkenntnisses ringelt und die Früchte der Erleuchtung selbst vergiftet.

Göthes Schilderung "vom hohlen Fleck im Gehira" scheint uns beensowoll die Leidenschaft zu charakterisiren, wie sie einerseits, wenn der Mensch "sich darin vertieft," seinen Gefüllen und Trieben einen grösseren Spielraum vergünzt, blind gegen alle andere Lehensinteressen macht, sich allein die Herrschaft über ihn anmasst, mithia alle andere Vorstellungen ahsorhirend, sich bis zur Sinnestänschung und Geisteskrankheit steigert, während anderseits hier anch wiederum die Antidota gegen die Ucherwucherung jenes hohlen Strehens treffend, bezeichnet sind, von deren richtiger Auwendung die Gefühle und Triebe im Gleichgewicht erhalten, jene unseilige Steigerung verhindet und paralysirt werden kann, und vor Allem gilt es der Bändigung der drei bereits von Sninzax vermönten jüdischen Machte.

Wenn wir nnn vorhin die Affekte als Erregungen des Gemüths kennen gelernt haben, so werden wir das Wesen der Leidenschaften in dem Trieb nach Ausgleichung jener Spannaug finden, und desshalb wird



natürlich ein Gefühl, and oft ein erschütterndes Gefühl, stets der Leidenschaft voraufgehen und dieselbe dauernd nnterhalten; und hierin scheinen anch die streitigen Ansichten über das Wesen derselben ihre Ausgleichang zu finden. Man offegt verschiedene Arten des Begehrens zu unterscheiden, und nennt eine überwiegende Richtung desselben Neigung, mit welcher der Hang das gemein hat, dass auch er nach dem Sinnlichen strebt, nur verschmaht er, was iene sucht, deren tiefere Einsicht und bessere Erkenntniss, und hält sich selbst im Widerspruch mit derselben. Daher ist die Begierde hierbei nur auf fortwährenden Besitz des scheinbar Guten gerichtet: so giebt es einen Hang zum Müssiggange. zum Lasterhaften, auch zum Grübeln und zur Schwärmerei, die schon befriedigt ohne tieferes Anffassen des Gegenstandes. Der Hang wird im Fortschreiten zur Gewohnheit, wobei schon ein grosser Theil unserer Freiheit eingebüsst ist, da sie uns wie ein Naturgesetz beherrscht. Die Gewohnheit wirkt gemeinhin desshalb so mächtig, weil das gewohnte Begehren unter denselben Einflüssen sich immer mehr den Verhältnissen annasst, so dass eine Aenderung uns unangenehm afficirt und wir aus dem Zustande der Behaglichkeit herauszukommen fürchten. Das Anfangs bewusste Streben nach einem vermeinten Gute wird allmählig znr unbewussten Gewöhnung an dieselbe Thätigkeit, die den erstrebten Zweck wie durch eine innere Nöthigung fast immer in derselben Weise zu verfolgen sich genöthigt sieht. Die Sucht ist das verkehrte Begehren, wiewohl es den wohlerkannten Zweck, mit allem Bewusstsein über die Mittel dazu, verfolgt. Nur der Werth des Begehrten wird überschätzt: daher bildet sich die Unersättlichkeit, die nie znm Genuss gelangt und darbt inmitten der Schwelgerei. Desshalb ist auch der Grundzug der Sneht, die Habsucht und die Selbstsucht, insofern sie jedes vermeintliche Gut besitzen möchte, ohne dass der Besitz gerade befriedigt, woher ihr auch die Neigung eigentlich abgeht. So wandelt sich das Streben, der Trieb zur Sucht, als Trnnk-, Spiel-, Klatsch-, Genuss-, Gefall-, Ehr-, Rnhm-, Streit-, Gewinn- und Herrschsucht. Ferner hat man die Gier nach Neuem, die Nengierde hierher gezählt. Diese theilt den Hang zur Sinnlichkeit, worin sie stets flüchtig ihre Befriedigung sucht; während sie gleichzeitig die Sncht zur Unersättlichkeit mit sich führt, der sie überhaupt am nächsten steht. Denn auch ihr ist das rastlose Streben zugleich Ziel and Zweck, ohne zu irgend einem Genuss zu gelangen and dennoch zeigt sie die Hab- und Selbstsucht, wenn auch mit der ihr eigenen Flüchtigkeit, in der Gier Alles zu haben oder zu wissen.

Fast entgegengesetzt verfährt die Begierde in der Leidenschaft: sie strebt wie die Sneht, oft mit einem Aufwand von Scharfsinu über die hesten Mittel, so blind nach ihrem Ziele; während iene aber wegen ihrer Unersättlichkeit dies nie zu erreichen vermag, sondern stets unbefriedigt im Drange nach Mehr lechzt, so kann dies auch nur ein Gefühl von Unlast erregen, das eben nur durch die sich immer steigernde Begierde gedämpft wird, führt die Leidenschaft endlich den Hang herbei, der in der Begierde selbst Befriedigung findet, und mit diesem Moment der Lust ist jene vorhanden. Was also in der Sucht nur Mittel war, wird hier als Zweck aufgesucht. Daher definirt George die Leidenschaft als die Befriedigung in der Unbefriedigung, die die grösste Sucht erweckt, sich Leidenschaft zn erschaffen, um aus der Anfgeregtheit und der thätigen Ueberwindung, die sie entwickeln muss, ihre Lust zu haben: demnach ist es unrichtig, dass die Eifersucht eine Leidenschaft ist, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft; die Leidenschaft hezeichnet daher stets den Zustand der Unruhe und Aufgeregtheit, in dem man sich befindet bei Ausübung einer Thätigkeit, welche den hegehrten Gegenstand anstrebt, und der sich die Seele so hingiebt, dass sie nicht mehr herrscht, sondern vollkommen beherrscht wird. Daher verbinden wir nicht, wie bei der Sncht, einen Gegenstand mit ihr, sondern erkennen sie in dem Thun, desshalb giebt es eine Leidenschaftlichkeit im Handeln und in allen besonderen Handlungsweisen; und selbst wenn sie sich auf einen besonderen Gegenstand richtet, ist es immer nur die mit demselben verknüpfte Thätigkeit, an der sie ihr eigentliches Obiekt hat. Die Gewinnsucht begehrt den Gewinn als ihr Ziel, die Leidenschaft im Spiel wird erzeugt, durch den Wechsel von Gewinn und Verlust und die daranf gerichtete Thätigkeit, welche dahin strebt, den Zufall in ihre Gewalt zu bekommen. Die Sneht wird um so stärker, je mehr sie Stoff findet und die Möglichkeit sieht, ihn sich anzueignen: sie lässt nach in dem Maasse als die Gegenstände fehlen und die Aussicht verschwindet, sie zu erreichen; die Leidenschaft wird dadurch nur um so mehr gereizt, und je unmöglicher sie erscheint, desto stärkeren Trieb empfindet sie, ihre Kraft daran zu setzen. Die Sucht behält immer noch eine raffinirte Erkenntniss der Mittel, die sie zum ersehnten Zwecke führen, wenn auch dieselbe in eine einseitige Richtung hincin gebannt ist und dadurch den freien Blick in die Gesammtheit des Zweckmässigen verliert; die Leidenschaft dagegen wird blind und geräth ganz in die Gewalt ihres verkehrten Strebens, so dass sie die Herrschaft über die Dinge gerade in dem Maasse aufgiebt, als sie sich anstrengt dieselbe zu gewinnen. Die Sucht wird erweckt und genährt durch die Hoffnung, die Leidenschaft wird angefacht und gestachelt durch die Furcht des Verlustes.

Wenn nnn auch der gerichtlichen Psychologie durch die hier ge-

gegebene Eintheilung kein besonderer Nutzen erwachsen sollte, so kann der gerichtliche Arzt dennoch in die Lage kommen, wo ihm die Kenntniss der verschiedenen Formen der Leidenschaft erspriesslich sein dürfte. Ausserdem möchte sie aber im Verein mit der obigen Bezeichnung des Charakters der Affekte und Leidenschaften ansreichen, iedesmal die Diagnose beider Zustände, anch wo der eine aufhört, der andere beginnt, oder der eine den andern hervorruft, festzustellen. Wenn man z. B. darüber gestritten: ob Liebe und Hass den Affekten oder Leidenschaften angehören, und selbst der in Bezng hierauf exacteste Beobachter George gerade aus beiden die verschiedenen Formen und Nüancen der Leidenschaften nachgewiesen hat, so dürfte in der von uns oben gegebenen Definition beider Zustände die Erklärung hierüber enthalten und zugleich am Besten geeignet sein, dieselbe zu unterstützen. Die Liebe wie der Hass sind beides Gefühle, jenes der Lust, dieses der Unlust, und in so weit sind sie Affekte nnd konnen anch sehr mächtig sein; sobald sie indess ein nuvernünftiges Begehren des Gegenstandes einschliessen, sei es znm Besitz, sei es zur Rache, so können sie zur Sncht und Leidenschaft werden. Die Liebe wird zum leidenschaftlichen Streben, zur heftigen Begierde in der Besiegung der ihr entgegenstehenden Hemmnisse, während der Hass ans dem Gefühle zur Thätigkeit tritt mit der bösen Nachrede der Schmähsucht und der nach Vergeltung strebenden Rach- and Verfolgungssucht.

Man ersieht hieraus, dass mit jeder Leidenschaft ein Affekt verbunden ist, oder derselben voraufgeben muss, desshalb aber darf man die Affekte nicht mit den Leidenschaften identificiren, obschon sie häufig wiederum Affekte erregen. Im Allgemeinen bestätigt es sich: \_wo viel Affekt, da wenig Leidenschaft", und "die Leidenschaft lässt die Rührung nicht zu." Gewöhnlich setzt uns ein Affekt in Leidenschaft und diese wiederum in jenen, wiewohl es geschehen kann, dass das der Leidenschaft eigenthümliche Gefühl nicht sofort in die Augen springt, Zur Unterscheidung beider Zustände hat man ferner auf die aus dem Wesen beider entspringenden Criterien hingewiesen und gesagt: Der Affekt entstehe plötzlich, sei Anfangs am heftigsten und verfliegt, wie alle Gefühle, allmählig; dagegen pflege die Leidenschaft beim Beginne schwach zu sein und allmählig an Stärke zuzunehmen, wenn derselben nachgegeben werde, und so lange anzudanern, bis sie ihren Zweck erreicht habe. Daher meint auch Kant, der beide Zustände zuerst in seiner Anthropologie 3. Buch, S. 73 unterschied: Ein Affekt wirkt wie ein Wasser, das den Damm durchbricht und sich dann bald verläuft, die Leidenschaft aber wie ein Strom, der sich in seinem Bette immer tiefer eingräbt. -

illernach dürfte sich leicht ermessen lassen, ob and in wie weit Zustände zuriffit: "Im gesanden Zastande kann and soll der Mensch über seine Gefühle herrschen; geschieht es aber nicht, so beherrschen die Gefühle den Menschen and nun entstehen, je nachdem dieser Zastand nur milt kürlich der willkührlich herbeigeführt wird, Affekte oder Leidenschaften, wo der Wille sich nämlich bei letzteren in die Abhängigkeit von den Gefühlen selbst begiebt; "sie gleicht der Definition Spinoza's

Im Affekte beeinträchtigt die Gefühlsregung die Intelligenz, hindert den freier Vorstellungsah und bebt Schusbeherrschung und Besonnenheit auf, so dass auch nur ein verworrenes, ungeordnetes, übereitles Wollen entstehen kann. Dagegen die Leiden schaft durch
freiwilliges Unterordnen des Willens unter das Gefühl anch unbeirrt
and unbeugsam bei lirem Vorhaben beharrt, und durch Alles, was
se an der Ausfährung hindert, nur von Nenem gereitst wird, wodarch
sich nun auch wieder der jener zu Grande liegende Affekt nur noch
mehr steigert, und dieser wiederum jene nur ums ostärker aufhebt.

Die sämmtlichen Formen der Leidenschaft haben das gemein, dass ie den Willen der davon ergriffenen Person gänzlich im Interesse des angestrebten Objects verkehren, sie jeder Wah beranben nad daher im eigentlichen Sinne willenlos machen, da das Object weder Besonnenbeit noch Ueberlegung in Bezng and den Gegenstand bewahrt, wiewohl dasselbe oft noch, wie gesagt, sehr raffinirt in Bezng auf die Wahl der passenden Mittel zur Erreichung des beabsichtigten Zwecks verfahren kann.

Es bedarf wohl keiner Erinnerung, dass auch die Leidenschaften durch die körperliche Constitution und namentlich durch das Temperament begünstigt werden. Ebenso erhalten sie rücksichtlich ihrer Aensserungen einen verschiedenen Charakter, je nach den kräftigen und lebhaften oder schwächlichen Naturen, ob sie unbändig und wild, oder versteckt und schleichend agiren. Auch die Lebensalter haben einen nicht unbedeutenden Einfluss nicht allein anf die besondern Formen, welche die Leidenschaften annehmen, sondern anch auf die Gegenstände, denen sie sich zuwenden; indem theils Begierden entstehen und verschwinden mit den periodischen Veränderungen, denen der Körper unterworfen ist, theils auch die Lebensansichten des Menschen mit dem fortschreitenden Alter gewissen Umwandlungen unterliegen, die dann einen gleichmässigen Typus zeigen. So gehören Genusssucht und leidenschaftliche Liebe vorzugsweise der Jugend; Ehrsneht und Herrschsneht dem Maune; sowie Geiz und Argwohn dem Greise an. An den beiden Endpunkten des Lebens also pflegen die Leidenschaften am geringfügigsten zu sein; indem einerseits die Kräfte fehlen und andererseits die Vernunft sie zügelt; dagegen treffen wir sie in dem Alter, wo die Kraft noch nicht dnrch die Vernnnft gedämpft wird, am hänfigsten, an.

Die Anwendung dieser allgemeinen Sätze über Affekte nud Leiderschaften auf den besondern Fall, nm hierans die zur Zeit einer begangenen Handlung vorhanden gewesene freie Willensbestimmung oder der beraubten Freilieit benrtheilen zu können, mass der Umsicht des Untersuchenden anbeimgegeben beibene, da sich dafür keine speiellen Regeln aufstellen lassen. Anch hierbei wird er von sich heraus, indem er sich gunz in die Gemüthslage des Exploraten versetzt, auf das zur Zeit der That vorhandene oder mangelnde Verannfibewussteien, nuter den an einem anderen Orte gegebenen Unterscheidungsmomenten schliessen müssen.

Ebenso wenig bedarf es hier noch des Nachweises, wie die verschiedenen Affekte leicht Vorstnfen zur Tohsncht und Melancholie werden können, and bei deren andanernder Wiederkehr auch wirklich in diese Störungen übergehen, wobei der Gestörte ans dem Affekte nicht mehr herauskommt; sowie das allmählige Anwachsen einer Begierde bis zur Leidenschaft und die endlich starre Herrschaft derselben leicht zur fixen Idee des Wahnsinns oder zum sogen, partiellen Wahnsinn führt, dessen Formen den einzelnen Antrieben nicht nur sehr genan entsprechen, sondern meistens anch ans denselben, sowie ans den, durch die so oft gleichzeitig hervorgebrachten, körperlichen Zerrüttungen entstanden sind, auf welche bereits Herbart (Lehrbnch der Psychologie etc., S. 118 cf.) ansführlich hingewiesen, and wovon Prof. Ideler (s. unter andern anch med. Zeitnng, Mai 1866) eine nene, sehr vermehrte Auflage besorgt hat. Eben so lassen sich in den vier Arten der Leidenschaft die entsprechenden Formen der Geistesstörung wiederfinden, wie dies namentlich George annehmen zu können glanbt, welcher Annahme jedoch nnr znm Theil die Erfahrung entspricht, besonders wenn man nur eine primitive Form der Seelenstörung, die melancholische gelten lassen wollte. Der Hang führe nämlich znm Blödsinn oder zu geistiger Beschränktheit und Stampfheit, die Sacht zur fixen Idee and zur eiteln and thörichten Verblendung, die Nengierde grenze an Narrheit und Verrücktheit, oder erschiene wenigstens als Zerfahrenheit und Zerstreuung; die Leidenschaft gehe über in Wahnsinn und Narrheit, und offenbare sich ganz in derselben, wenn auch mehr in vorühergehenden Aeussernngen. Ist aber auf diese Weise das bewasste Denken selbst in die Verwirrnng hineingezogen, und Verstand und Einbildungskraft durch die Gewalt, welche die Vernunft über sie hat, der Fähigkeit beraubt.

die Gegenstände richtig und unbefaugen zu sondern und zu verknüpfen, so werden auch alle Vorstellungen und Anschauungen über die Verhältnise der Aussenwelt verkehrt, und das Bewussteen ist nicht mehr im 
Stande, die Wahrnehmungen und Affekte gehörig zu ordnen und zu 
regeln und auch diese nehmen an dem Missverhältnisse Theil und werden abnorm.

Ans diesen Gründen sehen wir aber auch gar nicht selten noch im bereits vorhandenen Wahnsinne die früher denselben mitbedingende Leidenschaft im vollen Glanze fortdauern und zuweilen durch diese jenen unheilvoll verkennen.

## Dritte Abtheilung.

## Widerlegung der von einigen Schriftstellern gegen das System Spinoza's erhobenen Haupteinwendungen.

Niemand wird es wohl nach dem Vorantgestellten auffällig finden, wenn wir unseren Lesern die Lehren Spinoza's in einer ansprechenden und leicht fasslichen Form empfehlen möchten; da wir aber hierzu kein branchbareres Werk, als den I. Band der Geschichte der nenern Philosophie von Kuno Fischer, Heidelberg 1865, gefunden haben, so liegt es nus anch ob, auf die darin anfgestellten Irribamer aufmerksam zu machen, die indess gegen die Vorzüge, deren die Ausführung jenes Lehrebähndes sich erfreut. dennoch verschwinden dürften

Im Allgemeinen kann man wohl sagen, dass die Widersprüche, welche gegen das System Spinoza's zn allen Zeiten erhoben worden sind, theils ans Missverständnissen, theils ans bestimmten Tendenzen hervorgegangen sind. Wenn es nun aber wahr ist, was die Meisten behaupten, dass das System Spinoza's in seiner Folgerichtigkeit unangreifbar ist, so müssen gewisse Principien, von denen es ausgeht, falsch sein. Sind die Principien oder Axiome, die er an der Spitze seiner Sätze stellt und ans denen er folgert, richtig und nnantastbar, so müssten die Folgerungen falsch gezogen sein. Ist aber - wie es sich bei diesem klaren Denker kaum anders erwarten lässt - keins von beiden der Fall, so bleibt nur übrig, dass man gewissen Voranssetzungen zu Liebe, gewisser anderer Tendenzen halber ihu bekämpft. So greift mau bald den Begriff der Freiheit heraus und behauptet, dass, da er die Freiheit zn leugnen scheine, sein ganzes System unhaltbar sei; bald den Begriff des Zwecks und sneht zn zeigen, wie uuerträglich eine Philosophie sei, die den Zweckbegriff verwerfe; bald sneht man ihn dadurch zn beseitigen, dass man sein System als Pantheismus, Materialismus, Akomismus, Naturalismus, Rationalismus, Dogmatismus und Atheismus bezeichnet. Das Wunderbarste dabei ist, dass dies von solchen Philosophen geschieht, die zuerst ganz in Bewunderung der Grösse und Klarheit seines Denkens aufgegangen zu sein scheinen.

Nachdem Knno Fischer das System Spinoza's, in seiner Eigenthümlichkeit in aller Bündigkeit dargestellt und die fehlerhafte Anffassung eines Theils seiner Vorgänger; als Bayle's, Kant's, Haman's, Jacobi's, Fcuerbach's, Fichte's, Mendelssohn's, Trendelenburg's und selbst Erdmann's, die er "Gegner ohne gründliche Kenner" zu sein, nennt, treffend nachgewiesen, gelangt er S. 545 der erwähnten Schrift zur nähern Charakteristik und Kritik des Systems. Hier fügt er nun den Eingangs erwähnten Worten Fr. H. Jacobi's hinzu: "Denn in der That, Spinoza ist einer der klarsten Köpfe, die es je gegeben, und wem in dieser Klarheit das Lehrgebäude Spinoza's nicht bis in seine einzelne Theilen hinein einleuchtet, der hat es entweder ans einem falschen Gesichtspunkte oder mit einem eingenommeuen und getrübten Blicke betrachtet. Ich rede von der Klarheit, mit welcher das System in dem Geiste Spinoza's selbst gegenwärtig war." Wenn nach diesem Ausspruch innere Widersprüche im Systeme an sich schon zu den Undenkbarkeiten gehören, Kuno Fischer aber, ansser dem aus einem Missverständnisse hervorgegangenen Tadel in der Charakteristik, noch sieben Widersprüche darin rügen zu können vermeint, so darf mau nur die falschen Quellen dieser wie jener nachweisen, um das System von jedem Flecken zu reinigen. Dieses in allen Pankten darzathan, wollen wir anderswo naternehmen, hier jedoch des beengten Ranmes wegen nur einige dieser vermeintlichen Widersprüche bloslegen.

Knno Fischer erklärt, dass die Philosophie Spinoza's die wahre sein würde, wenn sie nicht an gewissen Widersprüchen litte, die theils in ihrer Eigenthümlichkeit, theils in ihrem allgemeinen Charakter liegen.

Zuerst also bezeichnet er "als allgemeinen Charakter der Lebre Spinoza's den vollkommenen Rationalismus, der eine klare und deutsiche Erkentutisis des Zusmmenhanges aller Dinge geben wolle und dadnrch den Gegensatz bilde zum Skepticismus, der aus Grüdden der Vernunft die Möglichkeit rationeller Erkenntaiss bestreitei; ferner zum Kriticismus, der die Möglichkeit der Erkenntaiss anf ein bestimmtes Gebiet beschränkt, und eudlich zum Mysticismus, der eine Erkenatniss aus innerer Öffenbarung behauptet.

Hiergegen ist einzuwenden, dass Spinoza in seiner Philosophie nicht beabsichtigt, eine Erkenntniss aller Dinge zu geben, sondern lediglich zu zeigen sich bemült, wie die Dinge in ihrer Nothwendigkeit begriffen werden müssen und worin das Wesen der adacquaten Erkenntniss im Gegensatz zur indadequaten bestelle. In Epist. 60 sagt er: "ich be-

hanpte nicht Gott durchaus zu erkennen, sondern einige Attribute, die Unkenntnis vieler Attribute bindert nicht, einige zu erkennen, sowie man erkennen kann, dass die drei Winkel eines Dreiecks gleich sind zweien rechten, ohne desshalb alle Eigenschaften eines Dreiecks zu erkennen. Wenn Spinoza ferrer in der adsequaten Erkenntniss die rationelle von der intnitiven Erkenntnissart unterscheidet, so ist einlenchen, dass die von Kunn brischer gegeben allgemeine Charakterisirnng seines Systems als vollendeter Rationalismus verfehlt ist. Die nnmittelbare Erkenntniss, welche Spinoza von der vermittellen oder rationelleu unterscheidet, gehört ebensowoli wie die inadaequate dem Attribute des Denkens an, und daber ist dieses Denken im Sinne Spinoza's nicht dem Bationalismus gelerkaustellen oder

Eben so verhält es sich mit dem Vorwurfe des Pantheismux. Duldet ein vollkommener Rationalismus nichts Unerkennbures in der Natur der Dinge, behanptet er die ewige Ordnung der Dinge in ihrem letzten Grunde zu erkennen; "so wird die ewige Ordnung der Dinge gleich Gott gesetzt nnd der Pantheismus ist vorhanden."

Dies ist einer jener Einwürfe, die aus der bewussten oder nubewasten Tenden hervorgehen, sich selbst gegen den Vorwurf pantheistischer Denkungsweise zu wahren. Allerdings negirt Spinoza den Dusimmas: denn er erklärt Gott für die immanente, nicht für die transiente Ursache des Weltalls. Aber eben so stark, obgleich nicht ausdrücklich, erklärt er sich gegen den Pantheismus. Die Immanenz schliesst nämlich den Unterschied nicht ans. Wenn Spinoza sagt: Sübstantin sive Dens, so meint er damit nicht, dass die Ordnung der Dinge gleich Gott sie, sondern dass das Wesen, das Ursache siere selbst ist, him Gott ist, nud in ihm müssen die Dinge, von deren Dasein nud Wesen er die Ursache ist, eben desslahl c. erkannt werden. Was nun so bestimmt unterschieden wird, von dem kann man nicht sagen, dass es gleich-gesetzt werde.

"Aber, sagt K. Fischer: Spinoza begreift die ewige Ordnung der Dinge als eine nothwendige Folge aus dem Wesen Gottes, und zwar nicht als Schöpfung, sondern als Natur; er sagt daher: Substantia sive natura. Sein System ist also Naturalismus. Zur unberen Erklärung fügt Fischer hinzu: "darunter ist zu verstehen, dass er die Natur nicht ans dem Geiste, sondern der Geist aus der Natur erklärt und ablett; dem nicht der Grund der Erkenntniss, sondern der Grund der Dinge ist sein Princip: er geht nicht vom Principium oegonosendi, sondern vom Principium essendi aus. Die Substanz hämlich, durch welche alle Dinge sind, d. b. die Macht, die vollkommen unabhängig von unsere Erkenntniss und zugleich vollkommen erkennbar ist, also von der

wir ahhängig sind, die aber zngleich nuser Ohject ist, die ist sein Princip. Diese Macht aber ist Natur. In diesem Naturalismus muss nothwendig das unbe-stimmte Selbstbewusstsein, Persönlichkeit und Freiheit geleunet werden."

Schon zn Spinoza's Zcit ist man ihm mit diesem Einwarfe gekommen. Er sagt Epist. 20; "dass Manche hehanpten, ich stelle auf, dass Gott and Natur dasselbe sei, darin irren sie; sie verstehen anter Natur eine körperliche Materie." Wohl gehrancht Spinoza einige Male den Ansdruck: Dens sive natura. Wenn man aber bedenkt, dass er natura naturaus und naturata, als Wirkung und Folge unterscheidet, und dass er unter iener dasienige versteht, was in sich ist und ans sich begriffen wird, also die Attrihnte, welche ewiges und nnendliches Wesen ansdrücken, d. h. das Wesen Gottes, insofern er vom Verstande erkannt wird, und insofern er freie Ursache ist; so fällt der Einwurf in sich selbst zusammen, dass er die Natnr nicht ans dem Geiste erkläre. Ferner ist es falsch, dass er den Geist ans der Natur erkläre. Allerdings geht Spinoza nicht im Sinn des Kriticismus vom Principium cognoscendi ans, sondern zugleich vom Principium essendi. Denn Gott wird erkannt als ansgedehntes und denkendes Wesen, und von dieser Erkenntniss ans stieg er zur Natur und den darin enthaltenen Dingen herah. Wie weit ist Spinoza also über die Einseitigkeit des Idealismus und Materialismus erhaben! Von dem Vorwurfe, dass er Selhsthewnsstsein. Persönlichkeit und Freiheit leugne, ist hereits gesprochen.

Ansserdem aher widerlegt sich dieser Einwand durch die Attribute der Snhstanz selhst: da Gott, wie erwähnt, keinen Begriff, nicht einmal den seiner Attribute, also anch nicht den des Denkens voranssetzt, so kann die Substanz anch nicht Object des Denkens, wie die Natur, sein, welche eine Modification der Suhstanz ist und derselben mithin vorangeht. Interessant ist, dass K. Fischer nach seinen Untersuchungen über das Verhältniss zwischen Gott und Welt im Sinne Spinoza's zn dem Ergehniss gelangt: "Gott verhalte sich zur Welt, wie die wirkende Natur zur bewirkten. Es gabe nur eine Art, dieses Verhaltniss im Geiste Spinoza's richtig zu fassen; die wirkende Natur ist die ewige Ursache, die bewirkte die ewige Folge; der Unterschied zwischen Ursache and Wirkung ist der Unterschied zwischen Gott und Welt, und es gieht in der Lehre Spinoza's keine andere Einheit und keinen andern Unterschied beider (l. c. 327)". So wichtig dies an sich ist, so falsch ist der von K. F. darans gezogene Schluss, "dass dadurch auch die Einheit zwischen Gott und Welt in ieder andern Beziehung dargethan wäre", denn es ist von Spinoza bereits anf den sehr wesentlichen Unterschied hingewiesen, dass Gott unendliche Attribute hat, obgleich

der menschliche Verstand nur zwei zu unterscheiden vermag, dass die bewirkten Dinge, die Well aber in der That nur auf Denken und Ausdehnung beschränkt und jedes Ding wieder in endloser Weise ans der göttlichen Modification erfolgt sei!

Es fällt dieser Vorwnrf in mancher Beziehung mit Jacobi's wegen des nnendlichen Regresses einerseits, sowie wegen der Persönlichkeit Gottes andererseits zusammen. Derselbe meint (a. a. O. S. 320) "es wird nun wohl klar bewiesen sein, dass so wenig es ausser den einzelnen körperlichen Dingen noch eine besondere unendliche Bewegung und Rnhe nebst einer besonderen unendlichen Ausdehnung geben kann, es ebensowenig nach den Grandsätzen des Spinoza, ausser den denkenden endlichen Dingen noch ein besonderes nnendliches absolutes Denken geben könne." - Anf den Regressus in minitum bleibt zu erwidern, dass die endlichen Dinge nach Spinoza eben nach ewigen Gesetzen, in bestimmten Grundrichtungen ans den Unendlichen hervorgeben; es sind stete unerschütterliche Normen, nach denen sie fort und fort entstehen. Andererseits wieder bleibt zu erwägen, dass Spinoza die unmittelbaren Modificationen der Ausdehnung, die unendliche Bewegung und Ruhe, den unmittelbaren Modificationen des Denkens gleich erachtet. Freilich darf man hierbei an nichts Abgesondertes, Getrenntes denken; denn die Modificationen stehen mit den Attributen der Ausdehnung und des Denkens im engsten Zusammenhange; aber dennoch kann man desshalb nicht den Inbegriff der einzelnen ausgedehnten und denkenden Dinge, die endliche Modificationen sind, den unendlichen Modificationen gleichstellen, noch viel weniger behanpten, sie machen die Ansdehnung und das Denken der Substanz selbst aus. Sie sind und bleiben immer nur nothwendige Aensserungen der Substanz. Diese darf indess nur betrachtet werden, wie sie, wenn alle Affektionen weggedacht werden, an sich ist. Als solcher (depositis affectionibus in se consideratae, hoc est vere consideratae) kommt ihr ein absolutes indeterminirtes Sein zu - womit also anch die jüngst von Brannies erhobene Anfechtung gegen Spinoza fällt - auf der einen Seite ein Denken, auf der andern Ansdehnung im weitesten Sinne, ohne alles gedacht, was Naturkrüfte and einzelne diesen unterworfene Körper betrifft. Sodann sind ihre ersten Ansdrucksweisen, die Scheidung von Verstand und Willen, sodass der menschliche Geist nach diesen zwei Richtungen denken muss, and eben so die constante ewige Kraft der Bewegung im Gegensatz zur Ruhe, wonach alle Einzeldinge entweder sich bewegen oder ruhen müssen. Nnn folgen erst alle endlichen Modificationen, die sich nach diesen Hauptrichtungen nnterscheiden lassen. So eigenthümlich anch die Annahme eines unendlichen Verstandes und Willens, wie einer unendlichen Bewegung und Ruhe scheinen mag, so bürgt sie doch dafür, dass Spinoza allgemeine und ewige Normen den einzelnen Erscheinungen überordnete. Auch hat er jenen Vorwurf gleichsam vorgesehen: denn er schliesst die 20. Epist. Unde clare apparet, nos existentiam substantiae toto genere a modorum existentia diversum concipere etc." Umständlicher noch spricht sich spinoza hierüber Ett. II, prop. 10 Schol. und I, pr. 7 nnd 3 ans. — Ebenso unzatreffend ist, belladig gesagt, die Aeusserung Jacobi's (in dem Commontar zum § 73 zn Lessings: Uber die Erziehung des Menschengeschlechts); der Gott des Spinoza ist das lautere Principium der Wirklichkeit in alle Wirklichen, des Seins in allem Dasein, durchaus ohne alle Individualität und schlechterdinge unendlich. Die Einheit dieses Gottes bernht auf der Identität des Nichtzunterscheidenden und schliestst Gelich eine Art von Mehrheit nicht auss. Während Spinoza dies (I, pr. 8) darch die Unendlichkeit der Substanz als widersinnig ansicht!

Ferner sagt Jacobi (l. e. S. 407): "Spinoza hat zwar nicht mit vielen scharfsinnigen Denkern den Begriff eines Chaos oder eines sich allmählig entwickelnden Weltsystems mit dem Begriff eines nothwendigen von Ewigkeit her wirkenden, blos mechanischen Naturprincips vereinigt, da wenig Nachdenken zu der Einsicht gehört, dass beide Begriffe sich anfheben; aber was er eigentlich zu Stande bringen wollte. eine natürliche Erklärung des Daseins endlicher und successiver Dinge. konnte durch seine neue Vorstellungsart so wenig, als durch irgend eine andere erreicht werden." - Dieser Einwand legt dem System des Spinoza etwas zur Last, was dasselbe gar nicht beabsichtigt, ja nicht beabsichtigen konnte; und ist bereits von Siegwart (S. 127, über den Zusammenhang des Spinozismus mit der Cartesianischen Philosophie), der eben kein Lobredner Spinoza's ist, schlagend widerlegt. - Spinoza stellt den Grandsatz auf, "das Werden könne eben so wenig geworden sein, als das Sein, oder angefangen haben zn werden: Materie ohne Form and Form ohne Materie seien zwei gleich andenkbare Dinge; ihre Vereinigung müsste folglich überall eine wesentliche und nothwendige sein." Sodann aus dem Grundsatze: "dass die reine Vernanfterkenntniss, welche von allen sinnlichen Beschränkungen abstrahirt, die Dinge unter der Form des Ewigen und Unendlichen betrachtet, die allein wahre und richtige sei". Spinoza konnte also keine Erklärung der natürlichen Dinge geben wollen. Denn alles Erklären bezieht sich anf ein Werden der Dinge. Da Spinoza dies leugnete, musste er natürlich auch auf eine Erklärung der endlichen Dinge Verzicht leisten. Seine Philosophie geht von der Vernunft aus, die Alles erkennt, wie es ist, nicht wie es wird, Alles in seinem vollendeten Dasein anschaut, nicht dem Werden gleichsam zusieht. Spinoza fühlte das Ungereimte der bisherigen Ansichten der

Schöpfung ans dem Chaos wie aus dem Nichts und behauptete daher: die endlichen Dinge seien nicht real verschieden oder getrennte Wesen, sondern machen nach der allein richtigen Ansicht der Vernunft, worin Raum und Zeit ausgeschlossen, Ein absolutes Ganzes, Ein Individuum aus, gleich ewig mit dem Absoluten; es finde also kein Uebergang von einem Unendlichen zu einem Endlichen statt: das Unendliche ist nicht causa transiens, sondern immanens. Noch weniger konnte Spinoza eine Erklärung des Daseins successiver Dinge zu Stande bringen wollen; da er die Spccession für ein blosses Phantasiegebilde erklärte. Dies ist aber kein Mangel des Systems und desshalb trifft dasselbe anch nicht der von Jacobi und selbst von Siegwart gemachte Vorwurf, dass Spinoza keine Rechenschaft gab, von der inneren Möglichkeit solcher einzelnen Dinge in dem absoluten Continuo seiner Einzigen Substanz. In der That müssen wir es dem Spinoza danken, dass er nns mit der Theorie des Werdens verschont hat, nachdem es die heutige Naturforschung erst festzusetzen vermochte, wiewohl es Spinoza schon anssprach, dass die Entwickelung eines organischen Wesens aus einer Keimzelle nicht in dem Bildnngstriebe, nisus formativus, oder der organisirenden Kraft der thierischen und vegetabilischen Structur im schlafenden Zustande in der ursprünglichen Keimzelle ruht, sondern dass die äusseren Kräfte, wie die Wärme, das Licht, die chemische Verwandtschaft. Electricität und Magnetismus unausgesetzt auf den materiellen Keim wirken, so dass Alles, was in diesem Keime steckt, eine Structur ist, fähig diese Kräfte zu dirigiren und in Zellen zu verwandeln, die eine Tendenz haben, die fremde Materie zu assimiliren und die iedem Wesen eigenthümliche Structur endgültig zu entwickeln. Dies hat Dr. Carpentier überzengend nachgewiesen; wie Leuckart dasselbe bei der Zeugung. Gleichwie durch die künstliche Construction einer Volta'schen Säule chemische Thätigkeiten dahin gebracht werden können, in einer bestimmten Richtung zn cooperiren, ebenso kann, durch die Organisation einer Pflanze oder eines Thieres, die Art der Bewegung, welche die Wärme, das Licht etc. darstellt, ergriffen, gemodelt und in Kräfte verwandelt werden, die das Nahrungsmaterial anfsangen und assimiliren, in die Nerven und Muskelthätigkeit umsetzen.

Daher auch die grosse Verschiedenheit der Menschen nnd Pflanzen nnter verschiedenen Himmelsstrichen, durch cosmische und tellnrische Rinflüsse.

Auf die Frage aber: "Wie wird nun aus diesem nuendlichen Sein

Country City

das Endliche und aus der Idee Gottes die Idee des menschlichen Geistese." Ueber diene Frags vermag nas Spinzar ebenso wenig Aufschluss zu geben und lat es auseb in der Thät nicht nöthig; denn für ihn ist die Frage, wie wir gezeigt, gar nicht vorhanden: weil die Modi nicht geschaffen, sondern mit der Substanz von ewig sind, ohne früher oder später erschienen zu sein. Dennoch zeigt er, wie das Endliche an dats naturan anturans auf den von der naturiten Natur entstandenen Kein einwirken. Auch daraus erklärt sich der oft geschmäßte 10 Prop. II. enthaltene Satz: "dass die Substanz nicht das Wesen des Menschen, oder nicht die Gestalt ides Menschen nicht."

In Gottes Attributen sind die einzelnen Dinge und ihre Ideen vorhanden, mithin im nendlichen Reiche der Idene Gottes; will man den einzelnen Dingen nun wirklich dauerndes, zeitliches für sich bestehendes Dasein zuschreiben, sie also aus dem Kreise, worin sie zeither einzeschlossen weren, entferene, so sind sie als einzelne zwar gefrenet und unterschieden von den übrigen, behalten aber dennoch, vermöge ihres Entstehens und Eingeschlossensein im Kreise, in den göttlichen Attribaten, ihre Zusammengehörigkeit. Und so erklärt sich auch (II, prop. IL.), dass die Idee jedes einzelnen Dinges Gott zur Ursache hat; ]nicht insofern er unendlich ist, sondern insofern er durch eine andere Idee eines wirklich vorhandenen Dinges, dessen Ursache Gott ebenfalls ist, afficit ist n. s. f. "

Auch prop. 28, II. Dem. et annot, erläutert das Entstehen der endichen aus den unendlichen Atthibutis. Es heisst nämlich: dass Einiges von Gott n mmittelbar hervorgebracht werden musste, nämlich, was ans seiner (absoluten) uneitigeschränkten Natur nothwendig folgt. Anderes aber durch Vermittel ung dieser erstem Modificationen; indem es ohne Gott weder sein noch gedacht werden kann, so folgt daraus; 1) dass Gott die absolute nächste Ursache der von ihm ummittelbar hervorgebrachten Dinge sei; 2) dass Gott nicht im eigentlichen Sinne die entfernte Ursache der einzelnen Dinge genannt werden könne, sondern allenfalls nur desswegen, um diese (als vermittelte) von denen, die er n nmittelbar hervorgebracht, oder die ans seiner uneingeschränkten Natur folgten, zu unterschieden.

Durch diese Bestimmungen erklären sich auch die im I. Bach aufgestellten prop. 21, 22, 23 und 28 scheinbar zusammenhanglos enthaltenen Lehrsätze, die abgerissen betrachtet, freilich die Ansicht hervorrafen oder doch begünstigen konnten, Spinoza habe nicht einmal den Versneh gemacht, die Entstehung der endlichen Dinge ans den Unendlichen zu erfläntern: weil sich kein Uebergangspunkt von jenen zu die-

sen finde, indem daselbst aus Unendlichem nur Unendliches und Endliches stets wieder aus Endlichem folge.

Wievel Gewicht Spinoza übrigens auf die stelen, ewigen Normen und Gesetze der Natur legte, beweist folgende Stelle ans dem Tractat. de intell. emend.: "Es ist zu bemerken, dass ich unter der Reihe von Ursachen nad realen Wesen nicht die Reihe der verfanderlichen Einzeldinge, sondern die Reihe der feststehenden und ewigen Dinge verstehe. Das innerste Wesen der Dinge beruht auf feststehenden und ewigen Normen nad muss zugleich aus den Gesetzen, die in diese Dinge, wie in ihre wahren Urkunden eingeschrieben sind, wonach allee Einzelne geschieht und sich ordnet abgeleitet werden." Aehnlich hautet eine Stelle des theol-politischen Traktats: "Weil die Naturgesetze sich auf Unendliches erstrecken und von uns unter der Form der Ewigkeit erfast werden, und die Natur hinen gemäss in bestimmter und uureränderlicher Ordnung ihren Gang geht, weisen sie auf Gottes Unendlich-keit, Ewigkeit und Unversidierlichkeit hin."

Achalich spricht sich Goethe in seiner Gen. Morph. I., 154; III. 224 ans: Eine innere urspringliche Gemeinschaft liegt alter Organisation zu Grunde, die Verschiedenheit der Gestalten dagegen entspringt aus den nothwendigen Beziehungsverhältnissen zur Aussenwelt, unm am darf daher eine urspringliche, gleichzeitige Verschiedenheit und eine unaufhaltsame fortschreitende Umbildung mit Recht annehmen, um die ebenso konstanten als abweichenden Erscheinungen begreifen zu Können. S. oben und vergl. Darwin, und Spinoza's Natura naturans er naturatza auch A. v. Humboldt fünsert sich in demselben Sinne.

Den obenerwähnten Vorgang also hat Spinoza passend mit natura naturata bezeichnet, während er die Entstehung der Dinge als Erregungen der natura naturans, und, dem Vernunftbegriffe nach, als mit derselben zugleich vorhanden, mithin eine Dependenz ohne Succession betrachtet wissen wollte. Es fragt sich nun: ob es ungereimt sei, den Begriff der Causalität anders zu denken, als unter der Form der Zeit? Siegwart bejaht es, indem er meint; wie ein Begriff überhaupt unter verschiedenen Formen gedacht werden kann, ohne dass sein inneres Wesen verändert oder aufgehoben wird, eben so liesse sich der Begriff der Dependenz (als das Wesentliche im Begriffe der Causalität) denken unter verschiedenen Formen. Erscheinen mussten die endlichen Dinge freilich successiv, weil die Zeit eine nothwendige Form der Sinnlichkeit sei; aber es sei nicht ungereimt zu behaupten, dass es eine höhere Betrachtungsweise der Dinge gäbe, nach welcher keine Succession sei, und dass diese Weise die allein wahre, dem obiektiven Wesen der Dinge angemessen sei, und dies müsse um so mehr zugegeben werden bei demjenigen Verhältnisse, welches Spinoza setzte, dem kategorischen oder Identitätsverhältnisse."

Indess hat sich Jacobi dagegen verwahrt; denn hiermit wäre eine Vermengung des Erfahrungsbegriffs der Causalität mit dem idealen Begriffe des Grundes confundirt, wie dies in dem Satze des zureichenden Grundes: "Alles Abhängige ist von Etwas abhängig"; der Satz der Ursache: \_alles, was gethan wird, mnss durch etwas gethan werden." Bei dem Grunde ist in dem Worte "abhängig", das "von Etwas" schon gegeben, und ebenso bei der Ursache in dem Worte "gethan", das "durch Etwas." Beide sind identische Sätze, und haben daher allgemein apodiktische Gültigkeit. Ihre Vereinigung geschieht dnrch den Satz: dass alles Bedingte eine Bedingung haben müsse, welcher eben so identisch, folglich ebenso allgemein und nothwendig ist. -Vergisst man den wesentlichen Unterschied beider Begriffe und woranf er beruht, so erlanbt man sich den einen für den andern zu setzen und anzuwenden, und bringt glücklich heraus, dass die Dinge eutstehen können, ohne dass sie entstehen, sich verändern, ohne sich zu verändern, vor und nach einander sein können, ohne vor und nach einander zn sein. Vergisst man nicht die wesentliche Verschiedenheit beider Begriffe, so sitzt man mit dem Begriffe der Ursache, durch welchen der Begriff einer Handlung nothwendig gesetzt wird, in der Zeit unbeweglich fest; denn eine Handling, die nicht in der Zeit geschähe, ist ein Unding. Anch der Idealismns mit allen seinen Künsten kann hier nicht aushelfen.

Bemerken will ich noch, dass Jacobi (a. a. O.) selbst in der Mathematik nur Erfahrungs- aber keine identischen Sätze gelten lässt, indem Identität reingefasst ein durchaus subjektiver Begriff ist. -Hiernach lasse sich das wirkliche Dasein einer successiven, aus einzelnen endlichen Dingen, welche sich die Reihe hinab einander hervorbringen und vertilgen, bestehenden Welt, auf keine Weise begreifen, d. h. natürlich erklären. Denn wenn ich diese Reihe als wirklich unendlich denken will, so steht mir der ungereimte Begriff einer ewigen Zeit, welcher sich durch keine mathematische Figur auf die Seite räumen lässt, im Wege. Auch mit dem Anfang geht es so, und nicht minder unbegreiflich ist auch die Veränderung in einer ewigen, in sich und durch sich nllein bestehenden Intelligenz, einer Willensbestimmung in derselben, womit sie eine Zeit anfängt, als eine von selbst entstandene Bewegnng in der Materie. Desshalb also liegt die Bedingung der Möglichkeit des Daseins einer successiven Welt ansser dem Gebiete ihrer Begriffe; nämlich ausser dem Zusammenhange bedingter Wesen, d. j. der Natur. Die Vernunft sucht also, wenn sie jener Bedingung nachforscht, das Uebernatürliche in ein Natürliches, oder das Natürliche in ein Uebernatürliches zu verwandeln. dem sie auf diese Weise ausser ihrem Berufe thätig ist, kaun sie um keinen Schritt ihrem Berufe näher kommen, sondern immer nur Bedingungen des Bedingten, Naturgesetze, Mechanismen zu Tage bringen. Mit andern Worten: da die Natnr, der Inbegriff des Bedingten, dennoch im Unbedingten gegeben, folglich mit ihm verknnpft ist, so wird dies Uubedingte, das Uebernatürliche genannt. Ans diesem kann denn anch das Natürliche oder das Weltall nicht anders, als auf eine übernatürliche Weise hervorgegangen, und da dies ausser der Sphäre der dentlichen Erkenntniss liegt, und durch Begriffe nicht verstanden werden kaun, so kann dasselbe nur als Thatsache: Es ist! angenommen werden. Dieses Uebernatürliche nennen alle Znngen: den Gott, der daher ein "persönlicher Schöpfer" des Weltalls sein muss!" - Weil Jacobi nämlich von einer Intelligenz ohne Persönlichkeit keinen Begriff hat: denn Einheit des Selbstbewusstseins mache diese ans! - Indess findet sich bei Jacobi keine nähere Erklärung darüber, was von einer Intelligenz ohne Körper, von einem Selbstbewnsstsein ohne Gehirn zn halten sei!

Spinoza, obwold er dieselbe Defiuition vom Daseiu giebt, gelangt zu dem entgegengesetzten Schluss: denn er hält nur zum Begriff der Modificationen den Begriff eines andern Dinges für nothwendig, nicht aber bei der Substanz, entsprechend dem Axiom 2: "Was nicht dnrch ein Anderes begriffen werden kann, muss durch sich selbst begriffen werdeu." Substanz bedeutet also, eiu an sich nnd durch sich bestehendes Wesen, das daher die Ursache seiner selbst, d. h. dessen Wesenheit die Existenz in sich schliesst, oder das, dessen Natur nicht anders als existirend gedacht werden kann, mithin nicht hervorgebracht, folglich ewig ist. Ens sua sufficientia aut vi existens, wie es Epist. 40 heisst. lu diesem Briefe führt Spinoza den Beweis über die Eigenschaften eines Wesens, das nothwendige Existenz einschliesst, and bestimmte diese 1) auf die oben S. 64 näher angegebene Weise, als ewig; einfach, nicht aus Theilen zusammengesetzt; nnbegrenzt, also unendlich; unsichtbar; da es eine nothwendige Existenz einschliesst, keine Unvollkommenheit an sich haben könne, mithin nur eine reine Vollkommenheit ansdrücken muss, and 2) weil es sodann bloss aus der Vollkommenheit kommen kann, dass ein Wesen ans seiner Machtvollkommenheit und Kraft existirt; so kann es nur ein einziges Wesen sein. Dies führt Spinoza im 41. Briefe weiter aus. Noch ausführlicher spricht sich Spinoza, wie wir gezeigt, im 1. Buch der Ethie aus; der Satz "die Wesenheit der Substanz schliesst die Existenz in sich", verdient, wie

wir oben S. 59 gezeigt, die grösste Beachtung. Spinoza sagt nämlich: nnr in Bezng anf die Modificationen könnte man sie als existirend oder nicht existirend betrachten. In dem Begriffe einer Gattung liegt z, B. nicht zngleich eingeschlossen, dass so und so viele Individnen durchans darin enthalten sein müssen; die Existenz des Individuams sei also nicht in dem Begriffe einer Guttung enthalten, zu dem Begriffe der Substanz aber gehöre Existenz so nothwendig, dass es hiesse, ihn selbst auflieben, wenn man ihr dieselbe entziehe; von dem, was als Grund seiner selbst betrachtet werden müsse, müsse anch Existenz ausgesagt werden." Wenn die Menschen, heisst es (I., prop. 8, Schol. 2) anf die Natur der Snbstanz recht achten würden, so würden sie gar nicht an der Wahrheit dieses Satzes (prop. 7) zweifeln; ja, dieser Satz würde Allen als Axiom gelten und unter die Gemeinbegriffe (Notiones communes) gezählt werden. Denn sie würden unter Substanz das verstehen, was in sich ist und dnrch sich begriffen wird, d. h. dessen Erkenntniss nicht der Erkenntniss eines anderen Dinges bedarf; unter Modificationen dagegen das, was in einem anderen ist, und dessen Begriff aus dem Begriff dessen, worin und wodurch es ist, gebildet wird. Von Modificationen können wir daher, wenn sie auch nicht existiren, wahre Vorstellungen haben, weil, wenuschon sie nicht wirklich ausser dem Verstande, der sie denkt, existiren, ihr Wesen doch so, als wenn in einem andern begründet, gedacht wird, dass sie durch dasselbe begriffen werden können. Die Wahrheit der Substanz ist ausser dem Verstande nirgends als in ihnen selbst vorhanden, weil sie durch sich selbst begriffen werden; sie existiren nur in sich selbst. Wenn also Jemand sagen würde, er habe vou der Snbstanz eine klare und dentliche, d. h. wahre Idee, er zweifle aber nichts desto weniger, ob es eine solche Snbstanz gäbe, so ist das gerade so viel, als wenn er sagte; er habe eine wahre Idee, zweifle aber gleichwohl, ob sie nicht falsch sei; oder wenn Jemand behauptet, die Substanz werde geschaffen, so behanptet er zngleich, eine richtige Idee sei falsch geworden. Demnach muss man nothwendig zngeben, dass die Existenz der Substanz eben so gut als das Wesen derselben eine ewige Wahrheit sei."

Spinoza stitizt also seine Ansicht von dem Dasein Gottes nod der Causa sui durch folgende Begriffsbestimmungen nnd Beweise: Def. 6, I. Unter Gott verstehe ich das absolnt nnendlich Seiende, d. h., die Substanz, die aus nnendlichen Attributen besteht, von denen jedes ein ewiges und unendliches Wesen austrückt. Def. 7.; Was als nicht daseiend begriffen werden kann, dessen Wesen schliesst das Dasein. \*Demonstr., "Die Sabstanz kann nicht von etwas Anderem hervorgebracht

werden (s. prop. 6) und ist daher Ursache über selbst, d. h. (nach Dof. 1), ihr Wesen schliesst nothwendig das Dasein in sich, oder zu ihrer Natur gehört das Dasein. Spinoza führt daher über das Dasein Gottes Beweise theils a priori, theils a posteriori. Erstere lauten bei ihm so:

1) Da existiren können ein Vermögen ist, so folgt, dass je mehr Realität der Natur eines Dinges zukommt, desto mehr anch das Vermögen ihm von selbst eigen sein muss, zu existiren; mithin muss das absolut unendliche oder vollkommene, das allerrealste Wesen, Gott, absolut unendliches Vermögen zu erksitren von sich selbst haben; und desswegen existirt Gott anch absolut oder unbedingt.

2) Wenn kein Grund nnd keine Ursache angegeben werden kann, welche hindert, dass Gott existire, oder sein Dasein anfibebe, so must gefolgert werden, dass es nothwendig existire. Nun giebt es aber weder ausser dem göttlichen Wesen noch in demselben irgend einen Grund oder Ursache, welche hindert, dass Gott existire, oder sein Dasein aufhebt: also existir es nothwendig.

Diesen Beweisformen fügt Spinoza noch folgende a posteriori hinzu: "Nichteksitrenkönnen ist ein Unvermägen, dazegen eskitrenkönnen ein Vermägen. Wenn also das, was wirklich nothwendig existirt, nur endliche Wesen sind, so kommt diesea endlichen Wesen mehr Vermögen zu als dem absolut unendlichen Wesen. Dies ist aber offenbar nngereimt; also existirt eutweder nichts, oder das absolut unendliche Wesen existirt auch onthwendig. Nan aber existiren wir wenigstens, sei es in uns oder in einem Andern, das nothwendig existirt, also existirt das absolut unendliche Wesen d. i. Gott nothwendig.

Von dem letzteren Beweise sagt Spinoza selbst: "In hac ultima demonstratione Dei existentiam demonstrare volui, ut demonstratio facilus perciperetur; non autem propterea, quod ea hoc codem fundamento Dei existentia a priori non sequatur." —

Gegou den ontologischen Beweis erhebt sich schon Kant in der Kilde reinen Vernanf, S. 163: "Es ist an dem so berühmten ontol. Beweise alle Mühe und Arbeit verloren, und ein Menseh möchte wohl eben so wenig ans blossen Ideen an Einsichten reicher werden, als ein Kaufmann an Vermögen, wenn er, um sein Vermögen zu verbessern, seinem Kassenbestande einige Nullen auhlängen wöllte."

Indess ganz so übel sieht es mit diesem Beweise, wie oben Spinozapist. 29 ausführt, doch nicht aus. Ja Schelling halt sogar diese Beweisführung allein für zulässig und hebt mit Recht hervor, dass von dem Dasein Gottes nur der outologische Beweis zu führen sei. "Den wenn (tott ist, so kann er nur sein, weil er ist. Seine Ksistenz und sein Wesen müssen identisch sein. Ebendesswegen aber, weil man den Beweis für das Sein Gottes nur aus diesem Sein führen kann, ist dieser Beweis des Dogmatismus im eigentlichen Sinne kein Beweis.\*

Wiewohl also die ontologische Ansicht von Gott und seinem Dasein die einzig richtige und der reinen Idee von Gott augemessen ist, so ist ein solcher Beweis für die Existenz doch stets desshalb kein striefer Beweis, weil man, um au dem Ween Gottes auf sein Sein schliessen zu können, sein Wesen als wirklich vorhanden, also Gott selbst als seiend erkannt haben nunss. Indess wollte Spinoza wohl auch weniger einem Deweis im eigentlichen Sinne von Gott geben, als die wahre blee, wovon er durchdrungen, die Ansehauang von Gott, wovon sein ganzes Wesen erfüllt war, aussprechen.) Sowie er (L. prop. 10—13) aus der absoluten Unendlichkeit Gottes den Schluss zieht, dass es ausser demselben keine Substauz giebt. Weil Gott das absolut Vollkommene Wesen ist, welchem kein Attribut, welches das Wesen der Substauz ausdrückt, abgesprechen werden kann, so giebt es ausser Gott keine Substauz, sondern Alles ist Attribut oder Modification dieser Einen, unendlichen Substaux.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu Fischers Kritik zurück:

") Auch andere Naturforscher waren seinen zu jener Zeit gleich Spinoza von der Naturbertautung hingerisses und erkannten selbst in kleinsten Thirer die Wauder Gottes. So erinnert z. B. der Dr. Bridt im eine von Boerharv besorgte deutstele Ausgabe von Schwämmerdnin "Pelciuli-Anntonie und desseu Wähmungssorte zu derei in Genua weilenden framzösischen Gesandten, Herrn Thevenott: "Jeh stelle hiermit Euer Hochvellen in der Zergliederung einer Laus den allmächtigen Füguer Gotts-vor Augen. Sie werden in derselben mit Wunder aufgehäufte Wunder erblieben und in einem kleinen Punkt die Weisbelfe Gotts deutlich erkennen."

Dr. Brühl fügt hinzu: "Zu derartiger Begeisterung wurde vor mehr als 200 Jahren ein Anatom ersten Ranges durch die Betrachtung der Läuse und dazu mit seinen, damals noch hiehst unvollkommenen opfischen liüfsmitteln hingerissen. Wie wärde Schwammerlam erst von Naturiob uud Naturfreude beranscht geworden sein, hätte er eine Laus mit einem guten l'autmack untersuchen können."

Und nun können wir uns erst das Eutzücken und die Begeisterung Spinoza's bei Betrachtung der ganzen Natur, sowie die darin erkannte Grösse und Herriichkeit Gottes vorstellen, der dies All, εν καὶ πών durch sein geistiges Auge, die intuitive Erkenntuiss im strablenden Glanze anschaute! —

- Google

Schon Viele haben darin einen Widerspruch gefunden, dass Spinoza der Gottheit unendliche Attribute beilegt, dennoch (Eth. II., pr. 1 u. 2) nnr zwei: Denken und Ansdehnung nennt. Und II., prop. 7, Anmerk, heisst es: "Darum ist Gott, insofern er ans unendlichen Attributen besteht, wahrhaft die Ursache der Dinge." Auch schreibt er im 60. Briefe: "Ich sage nicht, ich erkenne Gott ganz, sondern ich habe nnr Einsicht von einigen seiner Attributo, nicht aber von allen, noch von dem grössten Theile derselben, und gewiss ist es, dass das Nichtwissen nm die meisten, nicht die Erkenntniss einiger hindert." Eben so äussert er sich im 66. Briefe: "Ans diesen zwei Attribnten oder ihren Affektionen kann kein anderes Attribut erschlossen oder erfasst werden; und daraus erschliesse ich, dass die menschliche Seele kein anderes Attribut ausser diesen zu erkennen vermöge." Diese Unnnterschiedbarkeit der Attribute hebt er Eth. I, pr. 5 noch besonders hervor. Und doch sagt Spinoza Epist, 60: "anf Deine Frage, ob ich von Gott eine so klare Vorstellnng habe, als von einem Triangel, antworte ich bejahend mit dem Axiom: Eine wahre Idee mnss mit ihrem Gegenstande ganz übereinstimmen." Wenn aber das Beiwort \_unendlich" iede Zahl und jede Begrenzung ausschliessen soll, so wird auch von vornherein auf iede Bestimmtheit des Begriffs Verzicht geleistet. -

Indess dehnt Spinoza diese Uebereinstimmung auf jeden Theil des Wesens aus, auch musste er von der Gottheit jede Begrenzung ansschliessen; "nam determinatio est negatio." Daher fügt er der obigen Stelle im 60. Brief hinzu: Die Unkenntniss vieler Attribute hindert nicht einige zu erkennen, sowie man erkennen kann, dass die drei Winkel eines Dreiecks gleich sind zweien rechten, ohne desshalb alle Eigenschaften eines Dreiecks zu erkennen," Spinoza konnte sich nicht zu der Erklärung herbeilassen, so oft seine Freunde auch in ihn drangen, das göttliche Wesen lasse sich ganz ergründen und anschauen. Er fand einzig Befriedigung in der Idee der Unendlichkeit des Seins, welches ihm für den menschlichen Verstand unermesslich schien; das göttliche Wesen stellte sich ihm dar als alles Sein: "Est mirum hoc ens unicum, infinitum, h. e., omne esse et praeter quod nullum datur esse" sagt er de intell. emend. Ansserdem darf man in Spinoza's Verfahren nur eine Bestätigung seiner Behanptnug finden, man müsse beim Philosophiren von der Idee der Einheit, des Göttlichen ausgehen, und von ihr aus zn den Erscheinungen der Welt hinab-, nicht aber von diesen ans zu ihr aufsteigen: denn bei der umgekehrten Behandlangsweise des Gegenstandes hätten ihm, indem er von denkenden und ausgedehnten Dingen ausgegangen wäre, ohne Zweifel Denken und Ausdehnung als allnmfassende Attribute erscheinen müssen. Eth. II., pr. 10, Coll. sagt Spinoza: "Die götliche Natur, welche sie vor Allem b-trauchen sollten, weil sie sowohl der Erkenntniss, als der Natur nach vorangeht, laben sie für die letzte, die Dinge hingegen, welche man sinnliche Gegenstände nennt, für die ersten unter allen gebalten. Daher kam es denn, dass sie bei Betrachtung der natärlichen Dinge an nichts weniger als an die göttliche Natur dachten, und als sie nachher für Nachdenken auf dieselbe richteten, an nichts weniger denken konnten, als an ihre ersten Erdichtungen, auf welche sie ihre Ansichten von den natürlichen Dingen gebant hatten, weil diese etwas zur Erkenutniss der göttlichen Natur beistartegen nicht im Stande waren.<sup>5</sup>

Anch bei Kuno Fischer offenbart sich jener Widerspruch und er anssert ihn 1. e. 8. 200 in ungekehrter Weise: Aber musste Spinoza nicht folgenden Schluss machen: wenn die Substanz aus zahltosen Attibuten besteht, von deen der menschliche Verstand nar zwei erkennt, so erkennt der menschliche Verstand die Substanz nicht ganz, so hat er keine adaeqnate Vorstellungen derselben, so iet er unfälig zu einer wahren Erkenntniss der Dinge? Zu einem Schlusse dieser Art hätte Spinoza freilich kommen mitseen, wenn er in erster Instanz den mensch ichen Verstand untersneht nat von diesem Gesichtspunkte aus die Erkenntniss der Dinge festgestellt hätte. Dann aber wäre er ein kritischer Philosoph in der Weise Kant's nnd nieht das vollkommenste Beispiel eines dogmatischen gewesen. Dann würde er von dem Wesen des Monschen eines ganz auderen Begriff gehalt und noch mehr darie eutdeckt haben, als nur (!) eine beschränkte Substanz, gesehweige denn einem Modus (!) etc." —

Nan lehrt Spinoza aber; "wenn man in einem Theile zagleich aus Ganze vollständig zu erkenne vermag, so würde die Erkeuntniss dieses Irbeils zugleich eine Erkeuntniss des Ganzen, diese partielle Erkeuntniss zugleich eine vollständige und adaeq na te Erkeuntniss sein. Denken nad Aussdehung sind göttliche Attribute; also hat der meuschliche Geist die adaequate Idee der Attribute Gottes. Da nun jeies Attribut evige und unnafliche Wesenheit ausdrückt, so schliesst die Idee jedes einzelnen Attributs, auch ohne die Uebrigen zu kennen, die weige Wesenheit Gottes in sich. Dalure konnte Spinoze Ehl. II., prop. 45—47 auch lehren; der menschliche Geist hat die adaequate Erkenntniss der ewigen und unschliche Wesenheit Gottes.

"Was ans einer adäquaten Erkenntuiss folgt, ist nothwendig adequat (Eth. II., pr. 40), also sind alle Idoen, die ans der Idee Gottes folgen, nothwendig adacquate Ideen. Nun ist jede adacquate uud voll-kommene Idee wahr (libid., pr. 34). Also sind alle Erkenntuisse auch wahr, die aus dem Begriffe Gottes mit Nothwondigkeit folgen, oder

alle Ideen sind wahr, sofern sie auf Gott bezogen werden." (Eth. II., pr. 32). — Die andern Verbesserungen, welche K. F. dem System Spinoza's zuführen möchte, sind zu eigenthümlich, als dass sie eine Beantwortung erheischten.

Ein anderer Angriff K. Fischer's besteht darin, "dass Spinoza die menschliebe Erkenntniss als nothwendig folgeud aus der Natur der Dinge begreife; denn die Dinge seien nach ihm von Ewigkeit her begriffen in der Ordnang der Ideen, also in der Naturordnanns, und diese Voraussetzung sei Dogmatismus, die ewige Ordnanng ist; fölglich hat der Zweck darin keinen Raum; die Causalität allein herrscht, alle Dinge sind natürliche Effekte. Wer aber die Natur gleichsektz der wirkenden Cansalität, muss die Freiheit leugnen. So vollkommen durchgeführt ist der Dogmatismus nirgeuds als bei Spinoza."

Dieser Vorwarf fällt indess mit dem vorigen gänzlich zusammen. Aber es ist der Mühe werth zu zeigen, in welchem Verhältnisse die Benrtheilung Spinoza's bei Fischer zu der bei Kant steht, und daher führen wir hier an, was Kant sagt. Derselbe sagt: "durch die Betrachtung der Natur als eines Systems von Zwecken, welches subjectiv and regulativ ist, wird der Mechanismus der Cansalität nicht aufgehoben und keine neue Art von Causalität eingeführt. Wenn man den inneru Grund der Natur kennte, so würde man sehen, dass Alles mit derselben Nothwendigkeit entsteht; aber der ist uuerkannt. Die Systeme über die Technik der Natur sind meistens dogmatisch, d. h. sie stellen objective Principien fest. Zn diesen gehört anch das idealistische des Spinoza, der eine anabsichtliche Technik behauptet und den Zweckbegriff dadurch entfernt, dass er die Naturdinge nicht für Produkte, sondern für einem Urwesen inhärirende Accidenzen erklärt, welchem Urwesen also nicht Causalität, sondern Subsistenz beigelegt wird, wodurch aber nur die eine Seite der Frage, die Einheit nicht die Mannigfaltigkeit erklärt wird. Zn solchen dogmatischen Systemen liegt in unserem Verstande keine Berechtigung, der discursiv (vom Allgemeinen anf das Besondere gehend, das er snbsummirt), nicht aber intuitiv ist, welcher letzterer die Einsicht des Mannigfaltigen sich vorstellen würde, ohne dass die Idee die Ursache ist, d. h. ohue absichtliche Hervorbringung; denn das Princip, welches im Uebersinnlichen liegt, ist uns unzugänglich. Das Princip des Mechanismus langt an sich zwar aus, aber nicht für uns; wir können die Organismen daraus nicht erklären. Aber wenn sie auch einen Zweckbegriff vorausznsetzen scheinen, so ist dies doch nicht objectiv zn nehmen, sondern nur eine Analogie mit menschlichen Werken."

Dasselbe wiederholt Kant in der Kritik der reineu Veruunft V.,

p. 720; Der Begriff der Ursache ist überhaupt nicht auf das Gauze der Natur anzuwenden, und eben so ist sie auch nicht als Wirkung einer von Motiven geleiteten Ursache zu denken. Die Begriffe Zeit, Baum, Causalität sind subjectiv nud so sind sie es auch als teleologische Beurtheilung der Natur. Wir werden niemaß die Eatstehung der Organismen aus mechanischen Ursachen erklären Können, and so ist eigentlich auch das mechanische Gesetz unerklärlich. Eine Kenntnuss des Wesens an sich würde im Mechanismus, Chemismus, Organismus ein und dasselbe letzte Princip wiederfünden. Dies zu finden verung nur der intuitive Verstand, der von dem unsern verschieden ist.\*

Aus dieser klaren Darlegnng des Unterschiedes der Kant'schen und Spinoza'schen Ansicht ergiebt sich sowohl, worin Kant mit Spinoza übereinstimmt, als worin er von ihm abweicht. Der Begriff der Causalität, sagt er, ist auf das Ganze der Natnr nicht anzuwenden; und in der That, die Art und Weise, wie Gott, nach Spinoza, die Cansa sni und die Causa omninm rerum ist, ist durchaus verschieden von der Cansalität, in der die uuendlichen Dinge mit einander verbunden sind, Wie Kant von dieser Cansalität bei der Erforschung des Cansalzusammenhanges der Dinge sowohl, als bei der Frage nach der Entstehung des Weltalls teleologische Voraussetzungen ausgeschlossen wissen will, so auch Spinoza. Nur darin denken sie verschieden, dass Kant behauptet, das "an sich" der Dinge sei uns unzugänglich. Wer dies zu erkennen behauptet, ist für ihn ein Dogmatiker. Dogmatismus ist nicht, wie Fischer meint, die Betrachtung der Dinge nach dem reinen Causalitätsverhältnisse, souderu die Annahme objectiver Principien, wie Kaut richtig sagt. Wenu nun Kant hinzufügt, dass nur ein intuitiver Verstand die Dinge in ihrer ewigen Ursächlichkeit erkennen würde, so behanptet Spinoza gerade die Möglichkeit einer solchen Erkenntnissart und unterscheidet sie von der rationalen, die communes notiones bildet. Dadurch unterscheidet er sich von Kant, welcher den Begriff der Causalität anf Erscheinungen beschränkt und nur in Beziehung auf sie seine objective Realität behauptet.

Wenn nun Spiuoza den Zweckbegriff mit Kant in der angegebenen beziehung verwirft, nämlich für das Gebiet der Naturerklärung, so verwirft er ihn mit Kant nicht für das Gebiet der Sittlichkeit. Er geht in seinem Tract. de emend. intell. davon aus, er schliesst seine Ethie damit, er grindted die gesammte Stitlichkeit auf das Streben der Selbsterhaltung und der Möglichkeit einer freien Erkenntniss. Das genügt, um das gauze Gerede von der Spinoza siehen Verwerfung des Zweckbegriffs zu beseitigen. Uebrigens ist die Teleologie bis Spinoza um so weniger ausgeschlossen, als die Modificationen von der Substanz ausgehen.

Was aber den Vorwurf des Dogmatismus betrifft, in so fern er im Kant'schen Sinne genommen wird (im Fischer'schen Sinne ist er bereits obeu widerlegt: indem nachgewiesen worden ist, dass zwischen der Causalität Gottes und der Causalität der endlichen Dinge zu unterscheiden ist); so muss man erwägen, dass Spinoza unter Attribut dasjenige versteht, was der Verstand an der Substanz als ihr Wesen ausmachend erkennt, dass also auch hier das "für uns" ebeu so wie bei Kant seine Stelle einnimmt. Somit fällt der Unterschied lediglich dahin ans, dass Kant "das Ding an sich" gänzlich im duukeln llintergrunde ruheu lässt, Spinoza hingegen die Erscheinungswelt als die attributive Bestimming der Substanz, die an sich gänzlich indeterminist ist, betrachtet. Es scheiut wirklich ein ganz unerheblicher Unterschied, wenn der eine die übersinnliche Welt an das Ende seiner Sittenlehre als Postulat des Glaubens stellt, der andere aber damit beginnt und die ganze Natur damit in Erkenntniss - Beziehnng setzt. Ist der eine ein Dogmatiker a posteriori, so ist es der andere a priori. Es ist wahrlich gleichgültig; ob die Transcendenz vorangeht oder folgt. Wohl aber könnte man geneigt sein, zu behaupten, dass die Einheit auf Seiten Spinoza's zu finden ist und dass seine Metaphysik und Sittenlehre als ein harmonisches Ganze erscheinen, während bei Kant die subjective Erkenntuiss und die objective Sittlichkeit auseinanderklaffen.

Schen wir nun, wie es sich mit dem Vorwurfe des Atheismus verhält, deu ihm unter Andern Anochi menth. Jacobi neunt alle menschliche Spekulation atheistisch und fatalistisch, weil alles Denkeu ein fortgesetztes Ableiten ist, es also das Unbedingte verneinen muss, mithin Gott und Freiheit. "Wer diese Cousepinenz nicht will, sagt er, muss alle Philosophie verwerfen, denn die Spinoza'sche ist die vollkommenste. – Hierauf ist eigentlich sehon bei dem Vorwurfe des Naturalismus geantwortet. Aber es ist zur Abwehrung dieses Vorwurfs einet unwiedlig, zu beachten, was Spinoza über eine ins Unseudliche gehende Erklärungsweise in Epist. 45 sagt: "wodurch uichts erreicht werde", und auf das IX. Axiom der Princip, Cartesian. Philosophie verweist. Aus dieses Benneftung gebt schlagend hervor, wie weuig diejenigen, welche Spinoza des Atheismus beschuldigen, die Spinoza'sche Auffassung von dem Verhöltungse Götes zur Welt verstandern laben.

Alle diese Einwendungen und Ausstellungen gegen das Sysiem Spinoza swarzelu in dem Missverständniss, dass Spinoza mit der Cansalität Gottes dasselbe gemeint habe, was er unter der Causalität im Verhältniss der Einzeldinge zu einander versteht. Es mangelt der Sprache au einem Ausdrucke, um diesen Unterschied zu bezeichnen. Zum Theil hieraus, zom Theil aus der verkehrten Auffassung des Verhältnisses der Attribute zu einander sind anch die von Fischer in der Lehre Spinoza's entdeckten Wid ersprüche zu erklären.

Einen solchen Widerspruch fündet Fischer darin, "dass Spinoza im Anfange von der Substanz, als freier Ursaele [aller Dinge spricht and sehliesslich von einer intellectnellen Liebe Gottes zu sieh selbest, oblgeicher der Natur Gottes Verstand und Willen, sowie jeden Affekt abgesprechen habe, sodass ein persönliches Verlätlniss des unendlichen, abo unpersönlichen Wesens zu sich selbst undenkbar sei." Wenn man aber bedenkt, dass nach Bach II., 3 os in Gott nothwendig eine Idee seines Wesens and alles diesen giebt, was aus seitenen Wesen nothwendig folgt; wenn man ferner erwägt, dass Spinoza den Verstand Gottes einen von dem menschlichen toto genere verschiedenen nenut, indem et die Ursache des Wesens und Dasestins der Dinge ist, in demesblen Sinne, wie er eatus sui ist; wenn man endlich hinzunimmt, dass die intellectuel Liebe kein leidender Affekt ist; so leuchtet von selbst ein, welch eine irrthämliche Anffassung es sein muss, die solchen inneren Widerspruch endecken kann.

Ein vermeintlicher zweiter innerer Widersprueß soll nach Fischer der kontradiktorische Gegensatz zwischen göttlicher Causalität und menschlicher Freiheit sein. Mit jener beginne, mit dieser schliesse das System, obgleich es nach Spinoza keine andere Freiheit gebe, als die unbedingte Causalität.

Es ist aber sehon oben bemerkt, dass die göttliche Causalität ab eine sehlechtin freie, von der Causalität der Modi nuterschieden werden müsse. Die Freiheit, welche Spinoza dem menschlichen Geiste zuschreibt, ist auf adaequater Erkenntniss gegründet und gänzlich von der Freiheit der obersten Ursache aller Dinge verschieden.

Spinoza leitet alle Vorurtheile der Mensehen von ihrer teleologischen Ansicht der Dinge ab, und diese wiederum estetz er als den Grund, wesshalb sie sich für frei halten. Dieses Vorurtheil bekämpft er damit, dass er behanptet: Alles in der Natur gehe nach einer gewissen Nothwendigkeit und höchsten Vollkommenheit vor sich, während jene Meinnag alles umkehre und was Ursache ist, als Wirknag und umgekehrt bottnehte, und das, was von Natur früher ist, zum spätern mache, das Vollkommene zum Unvollkommenen; denn wenn das Mittel das ist, was Gott namittelbar hervorgebracht hat, so ist es das Vollkommene, der Zweek aber des Unvollkommenen, was sich doch gerade nmgekehrt verhält; und endlich hebt sie die Vollkommenheit Gottes anf, der ja, wenn er wegen eines Zweckes handelt, etwas entbehrt —

anch ein Stillestehen nach dessen Erreichung eintreten würde. - Alles das sind Vorstellungsarten, die, wie Gnt und Böse etc. die Natur der Dinge nicht erklären. Da nun eine Handlung nur in Beziehung auf die menschliche Freiheit gut oder böse genannt werden kann, so sind wir um so freier, je weniger gleichgültig wir eine Sache bejahen oder verneinen. Eine Sache frei thun, heisst, sie nothwendig und nach Gottes Beschlass thun. Unsere Erkenntniss stellt dem göttlichen Wesen Geist und Körper frei von allem Aberglanben anheim. Dadurch werden die Menschen keinesweges den vernnuftlosen Dingen gleichgestellt, sondern wer dies annimmt, vermengt Dinge, die sich auf die Erkenntniss beziehen, mit denen der Einbildungskraft. Denn sofern die Dinge von Gott abhangen, sind sie nicht todt, körperlich und unvollkommen, sondern vollkommen, sodass wir die Abhängigkeit und dies nothwendige Than am besten verstehen, wenn wir nicht auf die vernunftlosen Dinge, sondern auf die am meisten verstandesmässigen und vollkommenen achten. Die Freiheit setzt Spinoza also, nach seiner eigenen Erklärung hierüber in Epist, 62, in die freie Nothwendigkeit, und nieht in den freien Willensbeschluss. Denn dasjenige Ding ist frei, das aus der Nothwendigkeit seiner Natur existirt nnd handelt, gezwungen das, welches von einem andern bestimmt wird zu existiren and zu handeln. Die mensehliehe Freiheit ist daher keine absolute, wie die Gottes, der frei und nothwendig existirt, sich und Alles frei und nothwendig erkennt, weil es aus der blossen Nothwendigkeit seiner Nutur folgt. In so fern aber mein Wesen zur natura naturata gehört, wird es zur Existenz und zum Handeln durch äussere Ursachen bestimmt. Der Mensch aber bildet als denkendes Wesen Begriffe, und die Idee ist ein Begriff, den der Geist bildet, ohne durch äussere Ursachen bestimmt zu sein. Was die Menschen aber in der Regel unter ihrer Freiheit verstehen, liegt darin, dass sie sich ihres Begehrens bewusst sind, aber nicht der Ursachen, durch die sie bestimmt werden.

Dieses Vorurtheil ist Allen eingeboren, und obgleich die Erfahrung lehrt, wie unfred die Measchen sind, os glauben sie doch frei zu sein, und zwar, weil sie mach gewissen Dingen ein oberflächliches Verlangen haben, das durch Erimerung an andere Dinge, deren wir nus häußig erinnern, erregt werden kann. Versteht man unter einem gezwungenen Mensehen einen solehen, der gegen seinen Willen handelt, so ist zuzugeben, dass man in manchen Dingen nieht gezwungen werden kann und dass wir in dieser Beziehung einen freien Willen haben; versteht man aber darunter einem Menschen, der nothwendig handelt, wie oben erklätrt worden ist, so ist zu vermeinen, dass wir in irgend einer Suche frei sind. Man sagt, wir könnte nus nuseres Vermunftgebrauels ganz

frei, d. h. absolut bedienen. Aber es ist zu verneinen, dass wir mit einer absolnten Macht des Denkens denken können; denn die Erfahrung lehrt, dass der Geist nicht stets gleich befähigt ist, über dasselbe Object zu denken, sondern mit der Körperbeschaffenheit wechselt anch die Befähigung des Geistes. Wenn einer sagt: "die Ursachen, wesshalb er z. B. den Geist auf das Schreiben richtet, veranlassen ihn zwar, aber zwingen ihn nicht"; so heisst das weiter nichts als: \_damals konnten die Ursachen ihn nicht zwingen wegen underer Seelenbewegungen, jetzt aber sind sie die überwiegenden, so dass er nicht etwa gegen seinen Willen schreibt, sondern dass er nothwendig das Verlangen hat zu schreiben. Die Behanptung, dass, wenn änssere Ursachen ihn zwängen, Niemand wahrhaft tugendhaft sein könne und dass alle Schlechtigkeit zu entschuldigen sei, wird durch Hinweis auf die Macht des Geistes abgewiesen. Die aus freiem Entschlusse entspringende Tngend ist neben der Vorherbestimmung nicht zu begreifen, wie De scartes zngiebt. "Bei mir aber, sagt Spinoza, stimmt alles wohl zusammen."

Was also Spinoza abwehrt, ist die eingebildete Freiheit, nud denn er dem Meuschen zwar nicht die absolute Freiheit zusehreibt, die allein Gott zukommt, so ist nicht einzuschen, wie das Ende der Ethik dem Anfang derselben widerstreite; denn er behauptet vom Menschen nur, "dass der, welcher aus der Nothwendigkeit der Erkenntniss handelt, um so freier sei, ie mehr er das thue."

Aber Fischer wendet ein: "eine adnequate Erkenntniss ist unmöglicht. — Denn, sagt er, im Wesen Gottes ist kein Intelleet, also kann
darans keine Erkenntniss Gottes folgen; aus dem menschlichen Geiste
kann sie anch nicht folgen, weil die Macht, von der der Mensch abhängt, nicht ein Gegenstaud seiner Erkenntniss sein kann; was über
der einzelne Modns nicht vermag, das vermag auch der labegriff aller
Modi, der unendliche Verstand, nicht. Dra aber die wahre Erkenntniss
der Dinge nur durch die Erkenntniss Gottes möglich ist, so ist alle adaequate Erkenntniss unmöglich.

Die ganze Unwichtigkeit dieser Argumentation lenchtet ein, wenn die Falschheit des unterstellten Satzes: "Der Intellect ist vom Wesen Gottes ausgeschlossen", anerkannt wird. Das Denkén ist eins der Attribute Gottes, Gott und alle Attribute Gottes sind ewig; die Attribute dreiteken das Wesen der Natstanz aus, rücksichlicht unseres Verstandes. Wie kunn also Gottes Wesen und Dasein im menschlichen Verstande plötzlich geändert werden? Feruer ist nach Spinoza das, was aus der absolnten Natur eines Attributes erfolgt, ewig und unneudlich. Wie kann also die Idee Gottes, die daraus erfolgt, plötzlich ans einer wahren zu einer falschen werden? —

Fischer meint: "Spinoza lätte zu diesem Schlasse kommen müssen, wenn er von der Untersuchung des menschlichen Verstandes ausgegangen wäre, wie Kant. Dann würde er von dem Wesen des Menschen einen ganz anderen Begriff erhalten und mehr darin gefunden haben, als eine beschränkte Substanz, wie Descartes, geselweige denn einen blossen Modus, in dem nur zwei Attribute wirken, während die Substanz unendliche hat."

Was die Beziehung auf Kant betrifft, so erklärt Spinoza sieh rigendwo selbst darüber. Er sagt: "Die Meister sind sich selbst nicht recht klar, weil sie sich nicht an die Ordnung im Philosophiren halten. Die göttliche Natur ist sowohl das principium cognoscendi, als essendi, aber sie halten sie für die letzte in der Reihe der Erkenntniss und die Objecte der Wahrnehmung für die erste. So erhalten sie nichts als Phautasiegebilde, worauf sie die Erkenntniss der natürlichen Dinge erbauen, und diese sind nufahig, ihnen zur Erkenutniss der göttlichen Natur zu verhelten: daher verfallen sie in Widersprüche." — Und ist dieser Widerspruch nicht deutlich in Kant bervorgerten? —

Nach Kant würde der Mensch, so sehr er auch die Sphäre seines Erkennens erwiterte, doch über seine Natur nicht binnunskommen, sondern immer nur finden, was er bewits erkannt hat; er erkennt in den 
Dingen nur das Gesetz seiner eigenen Natur; was vou seiner Natur 
uicht ergriffen wird, ist für ihn gar nieht vorhanden, ist für ihn das 
schliechtlin Unverkennbure, das Ding an sich, die Grenze seines Erkennens. So wie Kant zu diesem Resulfat auf dem Gebiete des Erkenuens kommt, so gewinnt er ein ganz entgegengesetztes für das Gebiet 
des Handelns. In ihrer vollen Wahrbeit ist die Vernnnft, wenu sie 
ihren Zweck realisirt. Dieser ist das Gute; er ist im Sittengebot 
enthalten, das Ding an sich tritt im Gebiet der Freibeit hervor.

Bei Spinoza hingegen ist dieser Widerspruch nicht vorhauden: der Mensch ist im Gebiete des Erkennens bei ihm kein anderer, als im Gebiete des Handelns!

Die Fischer'sche Ansicht ist der in sich selbst sich aufhebende Skepticismus, der eutweder gegen sein Gewissen spricht, oder geistesblind ist! — •

Nach Fischer "ist auch die inadaequate Erkenutniss unmöglich." Denn der menschliche Geist empfindet nicht den Körper, sondern die Empfindungen sind im Körper und die Ideen der Empfindungen im Geiste, haben also keine Verbindung, weil Denkeu und Ausdelmung von einander unabhängig sind. Die Empfindungen können aber nicht aus dem Körper abgeleitet werden, denn wir erkennen an den Körpern, nach Spinoza, nn Bewegung. Aber anch aus dem Geiste sind sie nicht abzuleiten, denn die Ideen der Affektionen sind nicht Ideen gewisser Bewegungen, indem der Geist sie nicht also als solche vorstellt. Die Empfindungen sind also weder Ideen der Affektionen, noch blosse Bewegungen. Und da nun die Ideen der Empfindungen die inadacquaten Ideen sind, überhaupt die Elemenie der Imagination, so ist die inadacquate Erkenntais ebenso unerklärich wo die Empfindungen."

Hieranf ist zu erwidera: Spiuoza kam es nur darauf an, das Wesen der inadaequaten Erkenntuiss zu keunzeihem. Er unterscheidet Epist. 42 die klare nad bestimmte Perception von den übrigen Wahrnehmangen. Jeue allein hangen von der absoluten Macht des Denkens ab, diese vom Geschieke. Die wahre Methode besteht in sola cognitione puri intellectus, ihrer Natur und Gesetze. Um diese zu erlangen, muss unterschieden werden zwischen den kent in sie und Einbildung, om unterschieden werden zwischen den und den übrigen, die alle vom Gedächtniss abhängen, und obwohl sie auch nach bestimmten Gesetzen erfolgen, doch uns in ihren Ursachen unbekannt und unserer Macht fremd sind.

Es hegt dem Spinoza also fern, die Ursachen derselben anzugeben und also auch die Empfindung zu erklären. Er behanptet nur: sie ist. Dass die Affektionen Empfindungen werden, ist Thatsache, und wenn auch das Bewusstsein Antheil daran hat, so ist dies doch kein reines Denken; der Antheil des Deukens daran liegt lediglich darin, dass die Empfindung auf ein Object als Ursache bezogen wird. Den Vorgang der Einpfindung im Körper zu erklären, ist Sache der Physiologie. Die Einheit des Individnums macht, dass die Empfindung jedes einzelnen Theils im Körper im Ganzen percipirt wird. Das Denken dagegen ist eine Thätigkeit, die der Empfindung entgegengesetzt ist. Dieser Unterschied des reinen Denkens von den Perceptionen des Körpers verführt sehr leicht dazu, die Vorstellung von einer vom Körper nnabhängig vorhandenen Seele zn bilden und nun alle Thätigkeit, die sich im Meuschen vorfindet, ans der Wechselwirkung dieser beiden Bestandtheile erklären zn wollen.

In diese Vorstellungsart ist nun auch Fischer verfallen. Er vergisst hier – wiewohl er es an anderen Orten ansgesprochen – dass Körper und Geist ein und dieselbe Sache ist. Die unmittelbaren Ideen des Körpers und seine Affektionen sind das inadaennate Bewusstsein, womit das Denken des intellectus purus nichts zu schaffen hat. Fischer dagegen betrachtet Ausdehnung und Denken als zwei Kräfte, die in allen Dingen wirksam sind in verbundener Weise; er stellt ist als ein räumliches Aussereinander vor, zur Einheit in jedem Einzeldinge versehnolzen. Die bei ihm herrschende Vorstellang von ihrer Verbindung ist nicht der Gedanke ihrer Einheit, was das von ihnen aufgedrückte Sein betrifft, sondern der Wechselwirkung verschiedener Kräfte. Aber Spin oza weiss davon nichts, sondern jedes Attribut drückt die ganze Natur der Substanz anf eine besondere bestimmte Weise ans. Wie kann er also an zusammenwirkende Kräfte gedacht habor? Wie können Ausdehnung und Denken überhaupt als wirkende Naturkräfte angesehen werden! — Wenn sie zusammenwirkten, ständen sie in Gemeinschaft und müssten nach Axiom V., L. I. aus einunder erkannt werden, oder der Be irfft des einen müsste den des andern einschliessen. Spinoza kennt Ausdehnung und Denken nur als die beiden Formen, in denen der Verstand die Substanz erkennt, aber in jeder dieser Formen wird sie auf besondere Art vollkommen erkannt. Wären sie, wie Fischer will, zusammenwirkende Kräfte, so müsste jede für sieh das Wesen der Substanz nur unvollständig oder theilweise ausdrücken. "Auf bestimmte Art" beisst aber nicht "unvollkommen!"

Klagen wie die, dass die Hälfte des menschlichen Wesens, der Körper, dem nätrlichen Dasein angelört, und dass derselbe mit dem Geiste in Wechselwirkang steht, dass wir also nicht wissen, wo bei Beurtheilung der menschliehen Thätigkeit die Grouzen zu ziehen sind, in denen jeder Theil unbeschränkt waltet, sind gedankenlos. Wohl abt das physische Befinden einen wesentlichen Einfluss ans auf die Thätigkeit des Deukens, wohl unterwirft andererseits der energische Geist den widerstrebenden Körper; aber daraus zu schliesen, dass hier ein "räumliches Aussereinander" vorliege und in dem "Wie" des Aufeinanderwirkens ein Geheimniss zu snehen, ist Verkennung des Denkens und der Auslehnung.

Wie also! Du willst eine unterschiedalose Einheit und noch dazu Gunsten des Leibes herstellen? Das anatomische Messer soll den ganzen Gehalt des menschlichen Lebens blosslegen? — Wer will das? Weder Spinoza noch wir. Er hält daran fest, dass Ausdehung nicht Denken inst, ohne darbder zu streiten, ob das Denken eine Aktion des Körpers ist; er hält aber auch fest, dass die Reise der Ideen dieselbe ist, wie die Ordung und Verkufgiung der Dinge, dass aber das Denken nicht die Ausdehung und das Denken bestimme.

Dass Fischer mit seinen Einwendungen und Entdeckungen von innern Widersprüchen über die Ansichten veralteter Voraussetzungen, oder über die Imagination nicht binauskommt, zeigt er auch dadurch, dass er einen innern Widerspruch bei Spinoza zwischen Substauz und Modus zu finden meint. Die Substanz, rnft er aus, soll den Dingen immanent sein! Jene ist ewig, diese sind endlich! Eine innere Ur-sache

Ornantay set

würde die Dinge zu Substanzen machen. Wie kann die Macht der Ohnmacht immanent sein?!"

Hierdurch zeigt Fischer, dass er ganz auf dem Standpunkt derer steht, von welchen Spinoza sagt: sie gehen davon aus, dass dasjenige zum Wesen eines Dinges gehöre, ohne welches das Ding weder sein, noch begriffen werden könne, und welche daher meinen, dass die Natur Gottes entweder zum Wesen der geschaffenen Dinge gehöre, oder diese könnten ohne Gott sein und begriffen werden. Dagegen ist zu bemerken, dass die einzelnen Dinge ohne Gott weder sein, noch begriffen werdenkönnen, und dennoch Gott nicht zu ihrem Wesen gehört. Denn Dasienige macht das Wesen eines Dinges aus, wodurch, wenn es gegeben ist, das Ding gesetzt, und wodurch, wenn es aufgehoben wird, das Ding anfgehoben wird, oder Das, ohne welches das Ding, und umgekehrt, was ohne das Ding weder sein, noch begriffen werden kann. Daher besteht das Wesen des Menschen aus gewissen Modificationen der Eigenschaften Gottes. Denn das Sein der Substanz gehört nicht znm Wesen des Menschen, sonst würde, wenn die Substanz vorhanden ist, anch nothwendig der Mensch da sein, was aber ein nothwendiges Dasein des Menschen einschliessen würde; folglich ist das Wesen des Menschen etwas, was in Gott ist und ohne ihn weder sein, noch begriffen werden kann, mithin eine Daseinsweise. Die Causalität Gottes, wie schon bemerkt, ist von der Causalität der einzelnen Dinge darin verschieden, dass sie keine transiente, sondern eine immanente ist. Auch hier also ist es die Vorstellung, die den K. Fischer irre führt und ihn einen Widerspruch in der Lehre erblicken lässt,

"In Summa, schliest Fischer, dieser Naturalismus ist mit diesen Rationalismus nicht zu vereinigen. Ist der menschliche Geist fähig, die Dinge zu erkennen, so ist er kein blosser Modus, nnd anch die Dinge überhaupt nicht, die sich nur dem Grade nach vom Menschen unterscheiden. Daher ist in Leibuliz ein förstehritt. Der Gegensatz zwischen Körper und Geist verliert seine Geltung, Denken nnd Ausdehnng sind ein nnd dieselbe Kraft in verschiedenen Formen und Graden; die Dinge sind Substanzen und müssen begriffen werden als vorstellende Kräfte, die stufenmässig förtschreiten. Die Substanz existirt unn wahrhaft immanent, wenn die Dinge Substanzen sind; dadurch hört die Substanz auf, schrankenlos zu sein, aber sie muss als durch bört die Substanz auf, sehrankenlos zu sein, aber sie muss als durch bört die Substanz auf, sehrankenlos zu sein, aber sie muss als durch bört die Substanz auf, sehrankenlos zu sein, aber sie muss als durch bört die Substanz auf, sehrankenlos zu sein, aber sie muss als durch bört die Substanz auf, sehrankenlos zu sein, aber sie muss als durch bört die Substanz auf, sehrankenlos zu sein, aber sie muss als durch bört die Substanz auf; sehrankenlos zu sein, aber sie diese vorstellende Kraft — "monas". So ist ausgoführt, was Spinoza sehon am Schlusse sagst: "Unsere Liebe zu Gott ist die Liebe Gottes zu sich selbst"; die Einheit des göttlichen und menschlichen Wesens.

Snbstanz und Modns ist gleichgemacht = im Widerspruche mit seinem System!" —

Fischer behanptet also: Spinoza habe in dem Gegensatze der Attribute den Duulismus wieder eingeführt. Aber dieser Gegensatz ist gar nicht vorhanden: da die Ordnang der Dinge eins ist mit der Orduung der Ideen. Gott und Welt, Körper und Geist sind keine Gegensätze räumlicher Art, raumerfüllender Kräfte, sondern Gegensätze, Aussereinander des Beriffis.

Nach Kant's Kritik der Monaden Leibnitz's kam Leibnitz zu dieser Annhame lediglich dadurch, "dass er Sinnenvorstellnagen nicht für eine von allen Begriffen gänzlich verschiedene Vorstellungsart, nämlich Anschauung, nahm, sondern für eine nur verworrene Erkenntniss durch Begriffe, die im Verstaude, nicht aber in der Sinnlichkeit ihren Sitz habe." Auch hier sehen wir, wie Kant und Spinoza sich nähern, wenn es darauf ankommt, Phantasieblider zu zerstören.

Sind nun hiernach die von Fischer vorgebrachten Einwendungen eggen das System Spinoza's beseitigt, so bleibt, nach Fischer's eigenem Urtheile, das System desselben das vollendetste aller bisherigen philosophischen Systeme und hierin stimmt er mit Lessing vollkommen überein.

"Wann endlich wird die Aufklärung den alten Aberglauben selbst in der Philosophie verscheuehen!"

Gleichwohl sagt K. Fischer nun wieder im H. Bande, S. 347 seiner Geschichte der neuern Philosophie: "Von Spinoza, seinem nächsten geschichtlichen Vorgänger entfernt sich Leibnitz bis an die ausserste Grenze; zu Aristoteles und Plato, die zwei Jahrtausende von ihm entfernt sind, setzt er sieh in die nächste Beziehung. Während Spinoza der classischen und scholastischen Philosophie auf das schroffste entgegensteht, so ist Leibnitz den Begriffen jener beiden Zeitalter eben so innerlich verwandt, als er sich aus wissenschaftlichen Gründen und zugleich aus persönlicher Neigung von Spinozismus abwendet. Was dieser vermöge seiner Grundsätze ansschliessen masste, das schliessen die Leibnitz'schen Principien wieder ein, und gerade die Begriffe, welche Spinoza für keere Trugbilder der Imagination erkannt hatte, erhebt Leibnitz auf den obersten Rang der Metaphysik. "Der aussehliessende Charakter des Spinoza war die Einseitigkeit dieser Lehre." Die Leibnitz'sche Philosophie dagegen erblickt von ihrem Standpunkte alle Systeme, sie versöhnt deren Gegensätze, sie bemächtigt sich ihrer Wahrheiten, und indem sie so eine Weltgeschichte von Begriffen in ihrem Principe vereinigt, bildet sie ein allseitiges und universelles System. Wie die Systeme, so die Philosophen. Spinoza führte in seinem ausschliesenden und einseitigen Systeme ein einseitiges, ansschliesenden, von der Welt verlassense und verfolgtes Leben. Leibnitz dagegen in Uebereinstimmung mit dem universellen Charakter seiner Philosophie fübrte ein allseitiges, vielbeschäftigtes, von den mannigfaltigen Weltniteressen, bewertes Dagein<sup>-</sup> ein

Wundersam bleibt nur, dass sehr competente Urtheile über Leibnitz die Uebereiustimmung desselben mit Spinoza's Lehren angenommen und sich sogar dagegen verwahren, als meinten sie. Jener habe aus diesen geschöpft." So setzt z. B. Leibnitz (s. dessen Briefe an Bourguet, Opp. II., P. I., S. 331 f.) gleich Spinoza eine actuose Materie, und zwar eine von Ewigkeit her bestehende Welt. Auch Lessing erklärt sieh für den Begriff der Ewigkeit, welche alle Succession aussehliesst. Nur fragt es sich; ob die Hypothese einer immer wachsenden, also nur annähernden, oder immer gleichen, also wirklichen Vollkommenheit des Ganzen vernunftgemässer sei. Leibnitz scheint nach Lessing's Auslassung gleich Spinoza der immer gleichen Vollkommenbeit um vieles geneigter gewesen zu sein. Eben so meint Jacobi, dass Leibnitz's und Spinoza's Lehren viel Uebereinstimmendes hätten und fügt (S. 35 l. c.) binzu: "Ich getraue mir aus dem Spinoza, Leibnitzens ganze Seelenlehre darzulegen. Im Grande haben beide von der Freiheit auch dieselbe Lehre, und nur ein Blendwerk unterscheidet ihre Theorie. Wenn Spinoza (Epist. 62) unser Gefühl von Freiheit dnrch das Beispiel eines Steins erläutert, welcher dachte und wüsste, dass er sich bestrebt, so viel er kanu, seine Bewegung fortzusetzen; so erläutert Leibnitz (Theod. § 50) dasselbe mit dem Beispiel einer Magnetnadel, welche Lust hätte, sich nach Norden zu bewegen, und in der Meinung stände, sie drehte sich unabhängig von einer andern Ursache, indem sie der unmerklichen Bewegung der magnetischen Materie nicht inne würde. Das nämliche lässt sich von der Harmonia praestabilita, von den Endursachen des Leibnitz darthun, dass nämlich iede Endursache eine wirkende voraussetzt. Das Denken ist nicht die Quelle der Substanz, sondern umgekehrt. Also muss vor dem Denken etwas Nichtdenkendes als das Erste (?) angenommen werden; Etwas, das mindestens der Vorstellung, dem Wesen, der inneren Natur nach, als das Vorderste gedacht werden muss. Ehrlich genug hat desswegen Leibnitz die Scelen des automates spirituels genannt. Dieselbe Benennung findet sieh auch beim Spinoza (De intellectus emend. Opp. post. p. 384). Nachdem er den Vorgang in der Idee beschreibt. fügt er hinzu: id quod idem est, quod veteres dixcrunt, nemque veram scientiam procedere a cansa ad effectus; nisi quod nanquam, quod sciam, eonginernut, uti nos hic, animam secundam certas leges agentem, et quasi aliquod automa spiritutale. Wie aber nach Leibnitz'ens tiefstem Sinne, das Principium aller Seelen irgendwo für sich bestehen kann und wirken, der Geist vor der Materie, der Gedanke vor dem Gegenstande: diesen grossen Knoten, den er hätte lösen müssen, nm uns wirklich aus der Noht zu helfen, diesen hat er eben so verstrickt gelassen, als er war. — Ich liebe den Spinoza, weil er zu der vollkommenne Uberzengung mich geleitet hat, dass sich gewisse Dinge nicht entwickeln lassen. Ich habe keinen innigeren Begriff, als den von den Endursachen; keine lebendigere Uberzengung, als dass ich thue. \*
Shen so weist Siegwart an vielen Stellen die Aelmlichkeit Beider Lehren treffend nach.

Jedenfalls aber ist es eine irrige Ansieht, Leibnitz'ens Lehre als eine Fortbildung der Spinoza'sehen zu proklamiren. Es kann fast keinen grelleru Gegensatz geben, als eine Substanz mit den beiden Attribaten und Modificationen, und dort eine Substanz mit zahllosen Accidenzien und der aussehweifenden Theorie von einer nnendlichen Menge Monaden, ein Organisman von Individanlitäten mit einer Urndividanlität an der Spitze'. Und gleichgültig ist, welche Hippothese Leibnitzen dazu verleitet hat. Und so schliesse ich denn diese Skizze mit dem Winnebe, dass sie dem Leser die Ueberzeugung gewähren möge, welchen reichen Schatz Spinoza's Lehren enthalten, um sich der Mähe zu unterziehen, sei in seinem Werken eifigt zu standieren. Diring (1. c. S. 331 cf.) nenst Leibnitz annammanden und geradezu einen Plagintor von Spinoza, Newton und besondere von Bruno.

Noch eines Einwandes will ich hier hervorheben, weil er mich der Mühe überhebt, der Polemik des hierunter aufgeführten Kritikers der Spinoza'sehen Lehren ansführlich entgegenzunteten. Kuhn Jacobi nad die Philosophie seiner Zeit), sowie Jacobi selbst (Ueber die Lehre des Spinoza is Briefen, S. 56) haben einen heftigen Augriff auf Spinoza's Philosophie gemacht und u. A. behanptet: es sind drei Punkt, die, solange sie dem Spinoza'schen Lehrgebände für wesenlich gelten, hindern werden, dasselbe ür ein durchweg begreffliches zu halten:

"1) Kann man nicht begreifen, wie etwas der Natur nach und der Zeit nach füher sein soll, wenn unter dem Verhältnisse, das dadurch zwischen A und B gesetzt ist, keine bloss logische Dependenz verstanden wird. Wenn ich alles Seiende als ein Ganzes sehlechtin betrachte (Oper. posth., p. 527) oder (Epist. 4 sub finem) nad mir unter der Idee des Ewigen vorstelle, also in Ansehung des Ganzen selbst sowohl, als seiner Theile, kurz in Ansehung der Einheit und Vishleit, id E. ett und die Succession in der Zeits sehlechtin ansschliesse,

so ist in dissem Ganzen alles gleich ursprünglich und mit einem Schlage vorhanden. Was soll man sich nuu unter dem Frühern oder Spätern in einem solchen Ganzen denken? — Real unterschiedene Dinge? — Denn ist das Ganze als solches aufgehoben, so ist es mindestens trauscendent!\*

"2) Man unterscheidet in der Totalität des Seienden: a) das schlechtin unendliche Wesen; b) das unendliche und endliche Wesen zugleich d. h. den Uebergangspunkt des jechlechthin Unendlichen zum schlechthin Endlichen; und e) das schlechthin Endlichen. Aber diese Betrachtungsweisen erscheinen entweder als bloss logische Abstractionen, oder, wenn es anders sein soll, sind sie einem endlichen Geiste wenigstens schlechthin unbegreiflich. Was man in dem letzteren Falle noch begreifen kann, ist etwas rein Negatives, ich meine die Einsicht, dass das dreifsche Verhältniss des gazu Unendlichen, halb Unendlichen und gazu Endlichen uicht logisch genommen werden därfe. Aber indem wir uns nach einem bejahenden Begriff, nach einer positiven idee oder Ansehaung dafür umsehen, bleibt unser Vermögen "hinter dem Streben sbolut zursche."

"3) Der Regress in infinitum, durch welchen die einzelnen Dinge gegenseitig und real von einander abhängig vorgestellt werden, ist entweder die Totalität des Seienden selbst, oder man findet überall keinen Anknüpfungspunkt mit dem Unendlichen erster und zweiter Ordung."

Was nun den ersten Einwand betrifft, so hat Spinoza darunf sowohl zu Anfang der Ethic in den Definitionen, als in dem von Kuhn
selbst angeführten 4. Brief bereits ansrediende Auseimandersetzungen
gegeben. Die Substanz ist das sich selbst modificirende, bestimmende
Veränderungen eingehende, sich auf unendliche Weise von je her thätig
fassernde Wesen. Die Thätigkeitsätusserungen lassen sich aber immer
om Wesen selbst untersehelden. Das Seiende, Substantleile ist das
Begründ en de; die Modificationen gehen an der Substanz vor und zugleich aus ihren Natur hervor. In dem ewigen Wesen, indem es sich
von Ewigkeit her thätig äussert, werden diese Thätigkeiten, diese Modificationen als nothwendige Wirkungen betrachtet, und somit kommt
eben der Substanz Priorität zu: wie es Ethic I., prop. 8 Sehol. ausdrücklich heisst: prior cansalitate. "Die Substanz ist wie Causa sui,
so causa affectionum s. effectus sui.

Bei dem 2. Punkte ist bereits von Anderen als besonders in Betracht kommend bervorgehoben: indem wir bei der Unterscheidung in ganz Unendliches, halb Unendliches und ganz Endliches, worz die unmittelbaren und mittelbaren Affektionen Veranlassung gaben, unterscheiden, so häufen sich freilich die Schwierigkeiten, und es scheint sich statt eines Verknipfungsgliedes eine Scheidewand zu bilden. Fassen wir aber, das Wesentliche der Theorie von den unmittelbaren Affektionen suf, so werden wir — anerkennend, dass überhaupt die Bemünnig, den Uebergang des Unendlichen zum Endlichen zu erklären, die sehweirigste von allem ist, uns überzugen, dass es wehd darran gethan ist, die allgemeinsten, generellsten Bestimmungen, Richtungen, Normen en speciellen und einzelnen Determinationen überzuordnen. Gerade wie der allgemeinste Begriff! Substanz, Sein an die Spitze gestellt ist, so ist es höchst angemessen, nicht gleich die Einzeldinge, sondern fals allgemeinen Egge, Gesetze, Tepen, deenen die Einzelnige, sondern fals allgemeinen Glogen, hervorzuheben. Wie ungereimt wäre es, wenn Spinoza. B einer einzelnen Bewegung als erste Modification der Ausdehnung erwähnt hätte, ohne dass der allgemeine Gegensatz von Ruhe und Bewegung, und das allgemeine Gesetz der Bewegung geltend gemacht wäre? —

Wie viel Spinoza auf die steten ewigen Normen und Gesetze der Natur hielt, beweist folgende Stelle aus dem Tract. de intellec. emendat: "Es ist zu bemerken, beisst es hier, dass ich unter der Reihe von Ursachen und realen Wesen nicht die Reihe der veränderlichen Einzeldings, sondern die Reihe der feststehenden und ewigen Dinge verstehe; und muss zugleich aus den Gesetzen, die in diesen Dingen, wie in ihren wahren Urkunden eingeschrieben sind, wonneh alles Einzelne geschieht und sich ordnet, abgeleitet werden." Eben so lautet eine Stelle des thoulpolitischen Tractats: "Weil die Naturgesetze sich auf Unendliches erstrecken und von uns unter der Form der Ewigkeit erfasst werden, und die Natur ihnen gemäss in bestimmter und unveränderlicher Ordunng ihren Gang geht, weisen sie auf Gottes Unendlichkeit hin."

Hierdurch, sowie unter Berücksichtigung des oben hierüber Mitgeheitlen düffte man leicht den 3. Einwand wegen des unendlichen Regresses zu entkräften im Stande sein. Die endlichen Dinge gehen eben nach ewigen Gesetzen in bestimmten Grundrichtungen aus den Unendlichen hervor; es sind sette unerschützerliche Normen, Typen, nach denen sie fort und fort entstehen. Hieraus ergiebt sich auch, wie verfehlt der Vorwurf ist: Spinoza habe die Normen und Typen der sich bildenden Dinge ganz ausser Acht gelassen, wie ihn der folgende Kritiker hinstellt.

Freilich ist die Erkenntniss der welttreibenden, der gestaltenden und schaffenden Kräfte, wie W. v. Humboldt schon bemerkt, noch keinesweges durch das erschöpft, was sich bisier aus der unmittelbaren Zergliederung der Erscheinungen ergeben hat; aber wir erfahren durch eine redliche vorutheilsfreie Forschung doch, wie Alles in der Natur auf eine Einheit der Kräfte wie der Stoffe hinweist; und dies immer überzengender darzuthun und den grossen Nutzen für Theorie und Praxis daraus zu ziehen, ist die Aufgabe unserer Zeit.

Nachdem wir nnn nachgewiesen, dass bei einem Manne von so eminentem Verstande, wie Spinoza, Widersprüche überhaupt nur aus einer irrigen Auffassung hervorgehen können, wollen wir es doch noch an einer in mancher Hinsicht anch zntreffenden Charakteristik des Spinoza'schen Systems zeigen, und um so mehr, als der Verfasser dnrch seine als unschlbar ansgestellten Behanptungen sowohl, als darch eine blendende Schreibart den Leser leicht zu einer irrigen Ansicht über unsern Antor verleiten mächte

Herr Dr. E. Düring sagt (l. c. S. 283): "Die Ethic spricht schon durch ihren Titel ans, was der Inhalt für jeden unbefangenen Leser unverkennbar macht. Nicht eine Gotteslehre, sondern eine Theorie der menschlichen Gemüthsbefriedigung ist der Schwerpunkt, nm den alle Gedanken der in jenem Werke niedergelegten Anschauungsweise von Natur und Mensch gravitiren. Die Vorstellung der Natur unter der Bezeichnung "Gott" ist allerdings in einigen Beziehungen noch eine poetische und vom Affekt bestimmte. Allein diese Züge des Affektiven. die sonst die Eigenthümlichkeit des Pantheismus auszumachen pflegen, reduciren sich in Spinoza's System auf eine geringe Zahl, sobald man sich durch die absichtliche Wahl gewisser Ausdrücke und Wörter nicht tänschen lässt. Sein Begriff der Vollkommenheit, hat z. B. nichts mit dem Zweck, der Harmonie, der Ordnung und andern Vorstellungen, die vom Standpnakte des Begriffs eines Zieles oder Absicht in Frage kommen können, in irgend welcher Richtung zu schaffen, sondern drückt nur die Realität und deren Grade, d. h. also nur die Menge des Wirklichen ans. Je mehr Wirklichkeit sich in Etwas zusammenfindet, um so vollkommener heisst es, und der Verfasser der Ethic erklärt selbst, dass er bei Vollkommenbeit nichts weiter, als Wirklichkeit gedacht wissen wolle. Wenn er daher ansser der Bezeichnung Gott etwas unbedingt Vollkommenes zu denken vorschreibt, so ist sein Gottesbegriff gleichbedentend mit demienigen der Natur zusammen, insofern die letztere im weitesten Sinne gefasst wird. Wollen wir streng philosophisch in unserer hentigen Weise reden, so müssen wir bei Spinoza statt Gott das Wort Sein setzen."

Zunächst ist es nicht einlenchtend, wesshalb nach dieser Darstellung das System Spinoza's nicht pantheistisch sein soll, da hier Gott der Natnr gleichgestellt und derselbe in mancher Beziehung vom Affekt bestimmt wird, was der Verfasser unten für den Pantheismus als besonders charakteristisch ansicht. Eben so irrig ist es, dass Spinoza's Gottesbegriff gleichbedenteud allen Realitäten in der Natur sei, wesshalb man eben so wenig im Sinne Spinoza's, was bereits mehrfach von uns erläutert ist, statt Gott das "Sein" setzen kann.

In derselben Weise wird S. 293 das ganze System charakterisirt: Hier heisst es: "Angesichts der Entschiedenheit, mit welcher die Vorstellungsart des Cartesius von dem Verhältniss der Seele, die ihren Sitz in der Zirbeldrüse habe, zu den leiblichen Vorgängen vorwirft, könnte man sich versneht finden, die eigene Rechenschaftsablegung des Vortreters der Identität des Körperlichen und des Gedanklichen als eine Leugnung jedes realen Unterschiedes der beiden Attribute aufzufassen. Alsdann wäre es nur der Verstand, in welchem iene beiden Seiten der Natur unterschieden wurden. Indessen hat wohl Spinoza selbst nicht gewusst, was er in dieser Beziehung eigentlich wollte! Er sprach seinem Gott, d. h. der Natnr, ausdrücklich Verstand und Willen ab. legte aber eben dieser gesammten Natur ohne wesentlichen Unterschied ein universelles Denken unter. Er erklärte Alles, wenn auch in verschiedenen Graden für beseelt; und obwohl diese Vorstellung bei ihm keine anffällige Rolle spielt, so dient sie doch einigermaassen zur Erlänterung des universellen Denkens. Poësie und Logik, fehlgreifende Dichtung und zutreffende Wahrheit sind in dieser Anschauungsweise gemischt. Doch hat das rein Verstandesmässige das Uebergewicht. Am besten wird man daher den Kern des Gedankens treffen, wenn man in dem Denken, welches in der ganzen Natur wirksam sein soll, nichts weiter als ein Gegenbild der mathematischen Cansalität zu suchen unternimmt. Das Vorhandensein von Grund nnd Folge oder von Ursache und Wirkung wird von Spinoza als gedankliche Bestimmung bezeichnet, und so wird es begreiflich, dass er jeden körperlichen Vorgang zugleich als eine Handlung des Cogitirens auffassen kann. In der Hanptsache denkt er mithin in den Dingen nicht mehr Gedankliches, als anch wir voraussetzen müssen, wenn wir überhaupt eine Verbindnng von Ursache nnd Wirkung als etwas objectiv Reales gelten lassen. Hiermit hätten wir die Wurzel des fraglichen Philosophems und zugleich das blossgelegt, was sich als kritisch haltbar erweisen kann. Wie wäre es möglich gewesen, dass Spinoza der Cartesischen Doppelheit gegenüber den Begriff einer Verbindungsart des Gedanklichen und des Leiblichen hätte perhorresciren können, wenn er selbst darauf ansging, einen derartigen Znsammenhang nachzuweisen? Die Sprache, die er gegen Cartesins führte, war gerade kein Zeugniss, dass er irgend Lust hatte, mit seiner Theorie des Verhältnisses von Denken und Ansdehnnng auch nur im Mindesten einen dualistischen Zng der Auffassung zu begünstigen. Es bleibt also nichts übrig, als die hier nnd da verhüllte Consequenz der Grundanschauung derartig zu ziehen, dass wir die Wirklichkeit des universellen Denkens als mit der Wirklichkeit der körperlichen Vorgänge zusammenfallend vorstellen. Alsdanu müssen wir es aber mit Spinoza's Begriff des Denkens ebenso machen, wie mit seinem Gottes- and Seeleu-Begriff. Wir müssen annehmen, dass er, wie dies seine dnrchgängige, gerade nicht glücklich zu nennende Manier ist, auch in diesem Falle einen Ausdruck gewählt habe, der nach der gemeinen und auch nach der Cartesischen Sprechweise etwas weit Bestimmteres bedentet, als was er in der nenen Naturauffassung vertreten soll. "Für Gott müssten wir die Natnr substituiren, wozu uns der Philosoph selbst sogar äusserlich veranlasst, indem er mehrmals den Ausdruck "Gott oder die Natur" braucht. Mit der Seele dürften wir ähnlich verfahren, da er sie selbst als einen Zustand (modus) des Deukens bezeichnet hat. Der letzte Schritt, den wir zu thun haben, um die Schaale zu entfernen und den Kern zu gewinnen, besteht nun darin, dass wir das universelle Denken nicht als eigentliches Denken, sondern als den Akt erkennen, durch welchen die Thatsachen und Existenzen nach Grund und Folge, nach Ursache und Wirkung, sowie überhaupt nach ieder causalen Categorie zusammenhängen, welche sich nach dem Schema der mathemetischen Nothwendigkeit voraussetzen lässt "

Kaum begreift man, wie unser Kritiker zu solchem irrigen Ausspruche gelangt ist; aber man höre, was er zwei Seiten vorher von den beiden Attributen sagt. Hier heisst es: "Die Cogitation ist ein Reich für sich. Sie hat ihr System von Modificationen, innerhalb dessen ein gedankliches Element auf das andere, aber niemals auf die Gestaltung der Ausdehnung wirkt. . . . Dieser Vorstellungsart gegenüber könnte man daher getrost behaupten, die Welt und ihr Znsammenhang würden hinreichend auch in einem einzigen Attribute zum Ausdruck gelaugen." - Sodanu lesen wir S. 106: "Es ist schliesslich ein einziger universeller Affekt, in welchen Spinoza alle Gemüthsbewegungen anfzulösen und durch welchen er alle Leidenschaften zn beschwichtigen unternimmt. Seine intellectuelle Liebe zu Gott ist das Element, in welchem er alle besondern Zustände des Gemüths gleichsam untertaucht. Entfernen wir den absichtlichen und künstlichen Ausdruck jenes Begriffs, so ist es ein Affekt gegen das Ganze der Natur, mit welchem wir es zu thun haben. Seine Formel muss daher lauten: Verstandesmässige Befriedigung durch den Gedanken der Natur als der Ursache von Allem. Es ist eine intellectuelle Liebe zur Natur, und nicht eiumal eine eigentliche Liebe in Frage."

"Der nniverselle Afickt gegen die Natur oder die Religion Spinoza's,

wird S. 307 der Schrift angefügt, hat in dessen Gesinnang offenbar mehr Lebendigkeit an sieh gebabh, als in dem System hervortrist, and hieraus müssen wir uns alle Widersprüche der Theorie erklüren. Das System als solches sollte eigentlich nicht ohne Weiteres als Pantheismas bezeichnet werden; denn die logische Verfassung desselben ist mit einer derartigen Analegung kann vereinbar etc. \*\* S. 310 soll sogar "die logische Rolle, welche der Begriff der Einheit gegenüber den Mannigfaltigkeiten der Natur zu spielen hat, nicht nur durch die noch otwas thesosphische Einkleidung verdecht werden, sondern es wird das Verhältniss der einheitlich zusammenfassenden Kraft zu den besonderen Existenzen nicht einma überall in derselben mit sich selbst übereinstimmeden Weise vorgestellt. So ist z. B. die Betrachtung von Einzeldingen aus dem Gesichtsprunkte der Ewigkeit (nab specie aeternitatis) unvereinbar mit der Vorstellung, dass der Mensch, sowie überhanpt jeeliche Modification ersistiren und ange nicht existiren könne.

Die Philosophie Spinoza's ist allerdings eine Anfgabe für das Verständniss, die nicht so gar liebtt zo 15en ist, aber man wird bei einigem Ernste der Bemühnng bald gewahr werden, dass sich die Schwierigkeiten mit jedem Schritte 15en. Anders ist es mit dem Verständniss der Düringsehen Kritik des Spinoza'sehen Systems. Je mehr man daria fortschreitet, desto unverständlicher wird diese Kritik. Die Widersprüche werden am Ende so grell, dass man darauf verzichten muss, zu einer einheitlichen Anschaunng zu gelangen. Diese Kritik beginnt damit, dass sie behanptet: "Spinoza übertringe die Einheit des jüdischen Jehovah anch in seine Natur nud Vorstellung, und endigt mit der Behanptung, dass er nicht weil, sondern trotzdem dass er Jude war, eine solche Weltanschaung aufgestellt habe.

Ferner ist es unbegreiflich, dass man meinen kann, es lasse sich eine Einsicht in das System nur von dem Gedanken ans gewinnen, dass Spinoza in seiner Philosophie sich lediglich von dem Zwecke habe leiten lassen, die Gemüthsbefriedigung zu erlangen, während er doch nuter Vollkommenbeit nichts, was mit einem Zwecke zu thun habe, verstebe. Spinoza hat vielmehr nur dem Schlusse seines ersten Buches der Ethic hinzugefügt, dass vollkommene Befriedigung nothwendig aus der dargestellten Theorie hervorgebe.

Nach Düring ist die Erzengung von Vorstellungen, über deren Ursprung keine Rechenschaft gegeben wird, die schwache Seite in Spinoza's Dednetionsart; es fehle ihm für den Inhalt des Seinsbegriffs an der systematischen Indnetion. Was das bedeuten soll, ist unfassbar. Es fehle ihm an der richtigen Dednetion und Indnetion, und doch soll er ein Philosoph erster Qualität sein. Aber man erfährt bald, welcher

Gedanke in dem Herrn Düring seine verborgene Macht ansübt: Denn bald daranf erklärt er, dass Spinoza ohne den Einfluss Descartes und einen anderen Rest unlogischer Vorstellens (welchen? sagt er nicht) in dem Denken kein Attribut anerkannt haben würde, wodnrch sein System unnatürlich ist und dem Zuge des natürlichen Denkens widersnricht.

Wenn aber die beiden Attribute nicht anerkannt werden, so ist alles Andere, was gegen das System beigebracht wird, von gar keiner Bedeutung mehr. Eine haltbare Kritik müsste das Attribut des Denkens in seiner Unhaltbarkeit darthan, und dann würde von selbst die anze sich daraus entwickelnde Schlassreihe wegfällen. Einzelne Anstellungen aber, so lange dies nicht geschehen ist, sind ohne allen Werth. Was D. gegen die Verbindung der beiden Attribute beibringt, ist unhaltbar und nichtssagend und beweist nnr, dass er den Spinoza nicht verstanden. Wenn er z. B. sagt, dass ein Attribut ebon ansreicht, die Wett auszundricken, so spricht das nicht gegen Spinoza, der ja darchans nicht in Abrede stellt, dass das Attribut der Ansdehnung, sowie das des Denkens für sich diesen Inhalt darlet en.

Was das Verhältniss der Attribnte nnter einander betrifft, so meint D., dass Spinoza selbst darüber kein klares Bewusstsein gehabt habe, ohne im Geringsten diese Behauptnng zu begründen.

An der Behandlang des Zweckbegriffs bei Spinoza soll man nach Düring erkennen können, dass Spinoza den Begriff des Typns oder der platonischen Idee nicht keune. Aber wenn Herr D. nur beachten wollte, dass Spinoza zwischen notiones commanes et universales sehr genau unterscheidet, so würde er diese Behanptung sicher nicht aufstellen. Wenn D. nun gleich darauf sagt: dass Spinoza auf ethischem Gebiete in dem Unterscheide zwischen intellectuellen und unwissenden Menschen doch einem Typus (Mnster) aufstelle, und dass darin die metaphysische Doppelheit von Ausdehnung und Denken recht grell hervortrete, so ist ersichtlich, dass hier weder von einem Typus die Rede sein kann, noch eine metaphysische Doppelheit hervortritt. Denn dann müsste doch Herr D. eine solche schon in den beiden Attribaten, als eine versteckte, nachgewiesen haben, was er aber keinesweges gethan hat, sondern im Gegentheil eine solche darin nicht zu erkennen bekennt.

Er nennt das System Spinoza's ein etwas scholastisches, das mit den Fortschritten der wirklichen Naturerkenntniss kamm in Berührung komme, ja nanbähängig sei von den besten Errungenschaften der Erfahrung. Ob dies letztere so viel heissen soll, als: es steht im Widerspruch mit der Erfahrungswissenschaft, oder: es stellt Ergebnisse der Erfahrungswissenschaft auf, die durch spätere Erfahrung bestätigt wor-

den sind, ist nicht recht sichtbar, doch scheint das Erstere gemeint zusein. Dann aber ist Humboldt underer Meinung, der die Bewegung als das einzig Erkennbare in der Natur ansieht, (vergl Kosmos III., p. 10 und 16) und damit dem Spinoza ein glänzendes Zengniss seiner, die Erfahrung anticipirende. Naturerkenntniss ausstellt.

So gering D. Spinoza's metaphysische Leistungen schätzt, so hoch stellt er seine Lehre von den Affekten; uur erscheint es uns fast lächerlich, dass er ihn zu diesen Leistungen gekommen sein lässt durch die affektiven Traditiouen seiner Race. Aber er verwirft die von Spinoza uach ihm anfgestellte Formel für die sittlichen Urtheile, deu Begriff des Nutzens, weil darin vergessen sein soll, dass die Antriebe selber vergleichbar sein. Andererseits tadelt er den Spinoza und macht ihm Inconsequenz zum Vorwurf, weil er im 5. Buche die Gesinnung zur Geltung kommen lasse. Diese Urtheile treffen wir auch bei andern Autoren an : sie haben theils darin ihren Grund, dass sie das Attribut des Denkeus nicht anerkennen, theils darin, dass sie Vorstellen und Denken nicht genug unterscheiden. So finden sie denn überall Widersprüche und sind über Sätze sittlich entrüstet, die doch nur auf Gegenstände Bezug haben, welche ganz im Gebiete der uatürlichen Erscheinnngen liegen. Wir können also über diese Urtheile hinweggehen und bemerken nur noch, dass es ein Irrthnm ist, wenn gesagt wird: Spinoza habe sich in seinen Grundsätzen über Moral, Recht und Staat an Hobbes angeschlossen; deun Spinoza geht in der Staatslehre, wie überall, von realeu Ideen aus, während Hobbes, Milton, Grotius von abstracten ausgeben, und Hobbes, sowie Puffendorf die oberste Staatsgewalt mit dem Staate selbst identificiren.

Trotz aller dieser Inconsequenzen, Fehler, Schwächen, empörenden sittlichen Grundsätzen ist dem Herrn Düring Spinoza eine grossartige Erscheinung, sowohl als Denker, wie als Mensch: es würden also alle jeue Ansstellungen wohl in sich selbst zusummenfallen, weuu ohne vorgefasste Meinung an das Studium der Werke des Philosophen gegangen wäre.

Um aber schliessich noch die Consequenz des Kritikers darzuthun, wollen wir noch eine Stelle desselben über die Modi anseheer S. 288 heisst es: "Die Modification wird nümlich nicht so verstanden, dass sie etwas in sich selbst sein, sonderu so, dass sie ihr Besteben uur in etwas Anderem haben soll. Dieses Element der Begriffsbestimmung wird fast unvermeidlich missverstanden, wenn man sich an die Worte der Definition hält. Dagegen beseitigen sich alle Bedenken, wenn man aus dem Gebrauch, den Sp. von dem Begriff der Modification macht, klar und deutlich sieht, dass es ihm nur darauf angekommen sei, den

ewigen Bestand der fraglichen Existeuzweiseu auszuschliessen. So ist ihm der Mensch eine Modification des Seins (Substanz!) aber dnrchaus nicht selbst etwa ein nothwendiges und ewiges Wesen. Die menschliche Gattung könnte sein und auch nicht sein, und dennoch würde die Snbstanz oder das Sein (!) mit den ewigen beiden Attributen der Ansdehnung und des Denkens im Wesentliehen seinem Begriff entsprechen. (Irrig ist nur, da der Mensch der Substanz die Attribute zntheilt, daher diese anch mit dem Fehlen der Gattung für dieselbe nicht vorhanden sein können.) Ja, sogar alle besonderen Dinge brauchen (?!) nicht ewige Existenzen zu sein, und es ist mithin die ganze Natur, abgesehen von den in ihr ansgedrückten Attributen, nur ein System von wandelbaren Modificationen des einheitlichen, unter allen Voraussetzungen selbst genugsamen Seins (Substanz!)". Woher man sich die Natur auch wegdenken kann, ohne dadurch die Substanz irgendwie zu beeinträchtigen! - Gott gab sich durch die Natur nnr Gestaltung, wie Spinoza sich ansdrückt.

Nachdem sieh der Kritiker nun mit der Identität des Körperlichen und Geistigen im Systeme unseres Autors durchaus nicht zurechtfinden kann, sagt er S. 293: — "Alau könnte sieh versucht fühlen, die eigene Rechenschaftsablegung des Vertreters der Identität des Körperlichen und Gedanklichen als eine Leugnung jedes realeu Unterschiedes der beiden Attribute aufzufassen. Alsdann wäre es nur der Verstand, in welchen jene beiden Seiten der Natur unterschieden würden. In dessen hat wohl Spinoza selbst nicht gewusst, was er in dieser Benchung eigentlich wollte. Er sprach seinem Gott, d. h. der Natur, nasdrücklich Verstand nud Wille ab, legte aber eben dieser gesammten Natur ohne wesentlichen Unterschied ein universelles Denken unter-

"Wenu die Reichen bauen, haben die Karmer zu schaffen!"
Däring ernneert auch den alten Tudel, dass Spinoza das Verdammungsurtheil über die traurigen Affekte, als die Negation der Selbsterhaltung ansspricht. "Spinoza soll dabei vergessen haben, dass er mit dem Affekte nicht auch die Verletzung entfernt, deren Ansdrack derselbe ist. Sein beschaulicher Standpunkt soll durch blosses Denken eine Phalanx von Gemüthsbewegungen niederwerfen, die glicklicherweise fest geuug in der Realität und in dem Wesen der menschlichen Naturwarzeln, um nicht vor dem Hauche der Speculation und dem Glamben an die letztere zu verschwinden." Allerdings gebört zur Erfüllung dieser Spinoza'seben Aufgabe, sowie seituer anderen Lehren, sehr viel soische Kraft und ein eiserner Wille zur Ueberwindung seiner anergenden Gefühle dazu und Viele wollen gleich Däring sogar die traurigen den Gefühle dazu und Viele wollen gleich Däring sogar die traurigen Affekte als Besernagsmittel geschont wissen. Allein Spinoza fordert

mit Recht, sie nicht aufkommen zu lassen oder sich doch sobald als möglich von ihnen loszumachen, weil derjenige, der seinen Lehren nachlebt, einer solchen Besserung nicht bedarf.

Ferner lesen wir nan S. 300 bei Düring: "Ein Hauptsatz der Dynamik der Affekte besagt, dass eine Gemüthsbewegung aur durch eine andere, nicht aber durch blossen Verstand verändert oder verdrängt werde. Diese sehr glückliche Idee Spincazis wird aber von ihm selbst hinterher fast völlig verleugnet. Das Princip, durch welches er die Affekte überwunden wissen will, ist nämlich die verstandesmissige Betrachtung and Zegliederung derselben. Was in einem Gemütlikanstande eigentliches Leiden ist, soll nur eine Folge uuzutreflender Vorstellungen sein und daher durch die Gewinung deutlicher nud klarer Ideen verschwinden. Ich gestehe, dass diese Paradoxie (?) mir immer als eine derjeingen erschienen ist, deren Moglichkeit man wohl aus dem rapyrünglichen System erklären, aber ausserhalb desselben anch nicht im Mindesten rechlieriene kann etc."

Natürlich will jeder Autor innerhalb seines Systems beurtheilt sein, und nur hier kann man Consequenz beanspruchen; aber für die hier gegebene Lehre spricht auch die tägliche Erfahrung, und nur durch das Verkennen der Stellung der beiden Attribute zu einander ist dem Kritiker die Wahrheit jener Lehren enigangen: denn in der That wird ein Gemüthsaffekt eben sowahl durch einen andern, stärkern Affekt beseitgt, als durch das Ueberüfhere auf ein anderes Attribut; indem man den Affekt zergliedert und sich eine klare und bestimmte Idee desselben bildet. Sonst aber "kann weder der Geist den Körper, noch dieser jenen bewegen oder zu etwas bestimmen."

Der universelle Affekt gegen die Natur oder, mit anderen Worten, die Beligion Spinoza's hat in der Gesinnang ose Letzeren, meint Herr Düring, offenbar mehr Lebendigkeit an sich gehabt, als im Systeme hervortritt, und hierans müssen wir uns alle Widersprüche (?) der Theorie erklären! Der Kritiker sollte sich besonders frei von vorgefassten Meinangen gegen seinen Autor halten; von Herrn Düring lässt sich dies wohl kaum behanpten.

Trotz aller aufgefundenen Mängel und Widersprüche beschliest Herr Düring dennoch seine Kritik wie folgt: "Sein wir daher zufrieden, dass wir an derartigen bedeutenden Erscheinungen die philosophischen Ergebnisse nicht bloss nach der Strenge der verstandesmässigen Sätze, sondern auch nach den zu Grunde liegenden Gesinnungsantrieben nnd im Zasammenhange mit der durch das Ganze der Persönlichkeit vertretenen Haltung messen dürfen. Ans diesem Gesichtspunkte wird ein Spinnejederzeit der sehärfsten Kritik standhalten, und selbst die zum Theil verfehlten Ideen werden über ihre besondere Gestaltung hinanstrageu. Man wird, wenn man mit seinen Schriften verkehrt, wenigstens in ein Reich eintreten, in welchem der philosophische Ernst und die Kraft der philosophischen Gesinnung in einem Grade thätig gewesen sind, wie er in der gesammten Geschichte uur wenige Male erreicht und wohl nur werimal, hämlich in Socrates und Bruno. übertroffen worden ist."

Leider ist mir eine so eben erschienene gelehrte Abhandlung des Dr. Joel: "zur Genesis der Lehr Spinoza" etc. zu spät zur ansführlichen Besprechnug zu Händen gekommen, wesshalb ich hier nur erwähnen möchte: dass sie von derselben Teadenz, wie die, in der Vorrede S. VIII. von mir bezeichnete, Schrift desselben Verfassers ausgeht; anch hier will Herr Joel nachweisen, dass Spinoza mit seinem rabbinschen Jagendstudien im ersten Eifer der Bekanntschaft mit Cartesius gebrochen, dann aber auch durch die bemerkte Befangenheit des Cartesianismus wieder zu jener zuhönischen Lehren zurücksgetröben sei nud

darauf sein "originales" System gegründet habe.

Die rabbinischen Stellen, welche der Herr Verfasser anführt, enthalten allerdings Gedanken, die denen des Spinoza entsprechen. Aber darans ist nicht zu schliessen, dass Spinoza sie daher eutnommen habeu müsse. Die rabbinische Philosophie stand im Dienste der theologischeu Dogmatik und war daher teudenziös. Spinoza aber kam es darauf an, die Philosophie nm ihrer selbst willen zu lehreu. Mag er immerhin seine erste Bildung ans dieser Quelle geschöpft haben, zu ihr zurückkehren konnte er ans dem von Joel angegebeuen Grunde nicht. Die Befangenheit, meiut Joel, des Descartismus habe ihn dazn bewogeu. War deuu die rabbinische Philosophie weniger befangen? Ein selbstständiger Geist, wie Spinoza, kann sich nicht auf solche Weise hiu- und hertreiben lassen. Er wurde, wenn es der Fall gewesen ware, nicht ein originales System zu Stande gebracht haben, was doch Joel von ihm behauptet. In diesem originalen System haben alle Gedanken einen Zusammeuhang innerer Nothwendigkeit; und zum Verständniss dieses iunern Zusammenhangs trägt es nichts bei, wenn mau nachweist, dass ähnliche Gedanken schon von anderen Autoren ansgesprochen worden sind. Bei welchem Schriftsteller würde man nicht ein Gleiches uachweisen könneu? Und doch muss jeder originale Schriftsteller aus sich, nicht ans andern erklärt werdeu. Eine solche Bemühung dient mehr zur Verdnnkelung, als zur Erhellung eines wahrhaft originalen Werkes.

Allerdings mag für den Verehrer rabbinischer Schriften durch natiouale Vorliebe darin einige Befriedigung und Genngthunng liegen, dass das Studium derselbeu nicht ohue Einfinss auf die philosophische Förderung geblieben ist, zumal bei einem Manne, der den kirchlichen Zusammenhang mit dem väterlichen Glauben aufgehoben hatte. Aber ich mans gestehen, ein Mana von der Wahrheitsliebe eines Spinoza würde eine solche Quelle seiner Speenlation nicht nabetoat gelassen haben, werden er ihr so viel verdankt hätte. Er nennt es aber mehr "khnungen", was er da gefunden, als ausgeprägte Ueberzeugungen. Und Weiteres als die grosse Ethik und den tractat theol. - politicus darf man wohl nicht in Betracht ziehen, wenn von der eigenth\u00e4n\u00e4hen Philosophie Spinozais die Rede sein soll; ich bin sogar zweisehaft: ob das Brundst\u00e4rk, gode emendat. intell", wenn es ausgef\u00fchrt ware, nas eine grosse Bereicherung gew\u00e4hrt h\u00e4tte. Und da scheint es eine Verkleinerung dieses erhabenen Werkes zn sein, es in einzelnen Brachst\u00e4ken auf vermeintliche Quellen zurickf\u00fchren zu wollen. Die Quelle liegt anderwor, im Geiste Spinoza's selbst.

Es ist gerade so als ob Jemand, der ein Stück carrarischen Marmor findet, behaupten wollte: er habe die Quelle gefanden, worans die Idee der medicäischen Venns geflossen ist. —

Auch ein nenerer Exeget der Spinoza'schen Philosophie, Herr Moritz Brasch, dessen Schrift: "Spinoza's Philosophie in genetischer Entwickelnng" mir zu spät zn Gesicht gekommen ist, um hier näher darauf eingehen zu können --- schüttet ebenfalls Tadel and Lob in reicher Fülle über dieselbe aus, das er auch in seinem Resumé beibehält, das also schliesst: "Die hier angedeuteten Mängel, Inconsequenzen und Widersprüche dürfen nns jedoch nicht abhalten, auf das Bedeutende und Bleibende in der Ethic Spinoza's hinzuweisen. Dies Werk gleicht, wie mit Recht ein neuerer Erklärer desselben sagt, jenen dunkeln Oelgemälden alter Meister, welche nur durch die tägliche Betrachtung ihre Klarheit, ihren Reichthum entfalten und durch ihre Grossartigkeit fesseln. In der That ist zn einer genauern Würdigkeit des Systems ein tieferes Eingehen in seine Lchren um so mehr erforderlich, als man erst dann das wahrhaft Erhabene und Grandiose dieses Denksystems zn empfinden vermag, wenn man sich, allerdings nicht ohne Mühe und Ausdauer, dnrch den störenden Apparat der geometrischen Beweisführnng hindurchgearbeitet hat."

Es erübrigt noch einer Anslassung über das Denken Gottes. So treffend nun Fischer (l. c. S. 439, wie wir gezeigt, die Sätze über die Idea mentis und Idea corporis entwickelt hat, so scheint er doch ihr Verhältniss zu Gott nicht so richtig wie Andere z. B. Orelli aufgefasst zu haben und adurch zu dem in der Lehre Spinoza's gerügen Widerspruch verleitet worden zu sein. In jener Beziehung heisst es nämlich (Eth. II., pr. 3): In Gott giebt es nothwendig eine Idee, sowohl von seinem Wesen, als von Allem, was sus seinem Wesen unthwendig folgt".

Beweis: "Gott kann Unendliches in unendlichen Weisen denken, ode die Idee von seinem Wesen und von Allem, was nothwendig daraus folgt, bilden. Nnn ist aber Alles, was in Gottes Macht ist, auf nothwendige Weise; also giebt es nothwendig eine solche Idee, und nur in Gott." Das beigefügte Scholion enthält die Worte: "Wir haben (I., pr. 16) gezeigt, dass Gott mit derselben Nothwendigkeit, womit er von sich selbst weiss, handelt, d. h. sowie ans der Nothwendigkeit der göttlichen Natur folgt, was Alle einstimmig anerkennen, dass Gott von sich selbst wisse, so folgt mit gleicher Nothwendigkeit, dass Gott Unendliches auf unendliche Weise wirke." Eben so wird im 22. Briefe mit dem nämlichen Ausdruck Gott ein Wissen von sich selbst (se insum intelligere) beigelegt. Ferner wird auf obigen Lehrsatz noch der gegründet: "Es giebt von der menschlichen Scele auch in Gott eine Idee oder Erkenntniss, welche in Gott auf die nämliche Weise folgt und auf Gott sich eben so bezieht, wie die Idee oder Kenntniss des menschlichen Körpers", worauf der Satz folgt: "diese Idee der Seele ist mit der Seele so verbanden, wie die Seele selbst mit dem Körper." \*)

Es leuchtet eiu, dass Gott keine Idee seiner Selbst in dem Sinne zugeschrieben werden kann, dass er entweder, ehe die Einzeldinge aus ihm hervorgingen (insofern er prior est snis affectionibus), sich Rechenschaft von seinem Wesen, seinen Attributen und Allem, was daraus hervorgehen werde, gegeben, denn das würde unnöthig sein. Indess sagt Spinoza (christliche Glaubenslehre I., p. 508): "Es findet sich auch die Idee des Wesens Gottes und Alles in ihm Begriffenen in Gott, nicht in so fern er Substanz ist, sondern sofern er das Wesen der sämmtlichen endlichen Geister ausmacht." - Daher beruht die Lösung der Frage im Folgenden: Alle Ideen sind nach dem Satze (Eth. L. pr. 1.5): .Alles, was ist, ist in Gott und nichts kann ohne Gott weder sein, noch gedacht werden", und insofern alle Erscheinungen und Thatigkeiten Modificationen der göttlichen Substanz sind, sind sie auf diese Snbstanz zurückzuführen. Jeder Gedanke, jeder Begriff hat seinen Begriff in Gott, als denkendem Urwesen; alles Denken der endlichen Wesen ist eine Aensserung seines Denkens. Indem sie denken, kann man eben so gut sagen, er denke in ihnen and durch sie; ihre Vorstellun-

 <sup>)</sup> Auch Goethe scheint das Unsichere zu fehlen, indem er seinem Faust die Worte in den Mund legt:

<sup>&</sup>quot;Es sollte stehen: im Anfang war die Kraft! Duch, auch indem ich dieses niederschreibe, Schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist! Auf einnal seh ich Kath Und schreib' getrost: im Anfang war die That."

gen gehören ihm an, also ist anch ihr Selbstbewusstsein nicht von ihm auszuschliessen.

Nun giebt es noch unter den Vorstellnigen der endlichen Wesen, wie gezeigt, solche, die auf Gott gerichtet sind, und viele unter diesen sind wahre. Jede wahre, adsequate Vorstellnig (Idee) von Gott, serien Attributen und den aus diesen folgenden Modificationen gehört vorzugswiese zu Gott, und man kann mit Grund sagen; er erkennt sich selbst, insofern die aus ihm hervorgegangenen denkenden Wesen zu seiner Erkenntinss gelangen, er weiss um sich selbst und ebenso von den sog. Affekten: Libete etc.

Spinoza sagt (Eth. II., pr. 4) "Die Idee Gottes, ans welcher Unendliches and mendliche Weise erfolgt, kann nur eine einzige sein." Beweis: "Der nnendliche Verstand (intellectas) fasst nichts als Gottes Attribute und Affektionen. Nun ist Gott einzig; also kann die Ideo Gottes, fans welcher Unendliches auf unendliche Weise erfolgt, nur eine einzige sein." Dies soll heissen: Es berrscht unbedingte Einheit im Denken des göttlichen Wessen; denn es bezieht sich auf seine Substanz selbst mit ihren Attributen und Modificationen; sein Denken ist auf nichts anderes, als auf sich selbst zerichtet.

Aber noch eine andere Beziehung muss hier in Betrachtung geogen werden: die Stellung Spinoza's zu den wesentlichen Lehren der Religion: da er von dieser Seite her so oft geschmäbt worden ist; zu den wesentlichen, sage ich, nm damt die dogmatischen Meinungen welche keinen anderen Grund haben, als entweder kirchliche hierarchische Tendenzen oder den sehroffsten Dualismus, anszuschliessen. Besonders kommt hier auch der sehon von Jacobi ausgesprochene Vorwurf des Atheismus und Fatalismus in Betracht, die nach ihm die unvermeidlichen Consequezen aller Philosophie sein sollte

Wenn die Frage anfgeworfen wird: ob es sowohl aus Gottes Vorsehnng als aus Gottes Mitwirkung folgt, dass es entweder kein Böses glebt, oder dass Gott die Ursache davon ist? So muss man sugen, es wäre allerdings so, wenn das Böse der Wille ist, der so und so bestimmt ist, oder der dem göttlichen Gebote widerspricht. Aber das Böse ist nichts Positives und nichts kann gegen den Willen Gottes geschehen. Denn alles, was ist, schliesst an und für sich betrachtet, Vollkommenheit ein, die sich so weit erstreckt, als das Wesen der Sache. Wir nehmen an den Dingen nur Unvollkommenheiten wahr, wenn wir sie mit einander vergleichen, und wenn wir finden, dass andere mehr Realität haben. Also kann die Sünde nicht in etwas bestehen, was eine Realität ansdrickt.

Eben so ist es nicht etwas, das gegen den Willen Gottes streitet. Denn gegen den Willen Gottes kann nichts gesebeelt und ehensowenig gegen seine Vernunft. Also ist das Böse in einer Handlung keineswegs von Gott betwirkt, da es ja nichts Fostitves ist, sondern eine Privatio. Gott theit absolut, d. h. als Gott (ohne ihm menschliche Attribute beizulegen gedacht) die Vollkommenheit, welche die Gnten empfangen, hinen mit, nicht als Richter; wer aber die göttliche Natur mit der menschlichen vermengt, ist zu diesem Verständniss untauglich. So wird das Böse also uur in Röckeitht auf unsere Erkonntniss so genannt: indem wir einem Wesen durch eine Definition eine Vollkommenheit beilegen, und Falls wir sie dann nicht antreffen, sagen, es sei derselben beraubt. So abstrate aber erkennt Gott die Dinge nicht, und daher sprechen wir von einer Abwesenheit (privatio) einer Vollkommenheit nur rücksichtlich unserer vergleichen Erkenntniss.

Die Begründung dieser Ansicht vom Bösen liegt darin, dass Boraum (privatio) die einfache Abwesenheit ist, an sich nichts, sondern ein Verstandesding oder eine Denkweise ist, die wir bilden, wenn wir Sachen vergleichen oder Znstände derselben Sache mit einander, z. B. der Blinde ist des Gesichts beraubt, weil wir denken, dass das Sehen zu seiner Natur gehört. Sehen wir aber auf die Natur des götlichen Beschlasses, so ist das fehlende Sehen nicht Deraubung (privatio), sondern Negatio, Nichtvorhandensein, d. h. es gehört nicht zur Natur jenes Menschen in jener Zeit. Privato ist also Verneinung dessen, was wir als zur Natur eines Wesens gehörig betrachten, Negation aber Verneiung dessen, was nicht zu seiner Natur gehört. Also ist z. B. das Verlangen Adam's nach irdischen Dingen in Rücksicht auf unsere, nicht in Rücksicht auf Gottes Erkentniss, böse zu nennen.

Freilich sagt die Schrift: "Gott straft." Aber sie spricht zum Volke, das zu begreifen der erhabenen Dinge unfähig ist; nennt Ursachen Gesetze, und Wirkungen Belohunug und Strafe. Obgleich also die Schlechten den Willen Gottes auf ühre Weise ausdrücken, so kann doch ihr Tugend, die der göttlichen Erkenntniss und Liebe entbehrt, mit der Tugend, die nehenscheit bildet eine nendliche Mannigfaltigkeit verschiedenen. Die Menschheit bildet eine nendliche Mannigfaltigkeit verschiedenen Grade der Realität und jedes Individuum ist eine Ergänzung zur vollkommenen Darstellung des Ganzen. Die Werke also müssen nach ihrer Beschaffenheit geschätzt werden. Obwohl die Werke der Bösen, die nur Ideen von irdischen Dingen haben, und der Guten, die eine Kare Idee von Gott haben – nas Gottes weigen Gesetzen und Beschlüssen nothwendig fliessen und beständig von Gott abhangen: so sind sie doch in Graden der Wesenbit verschilden.

Die höchste Glückseligkeit ist die Liebe Gottes, die ans der Erkenntuiss nothwendig fliesst. Der dem Werke folgende Lohn folgt ihm nothwendig, wie aus der Natur des Dreiecks folgt, dass die 3 Winkel gleich 2 Rechten sind.

Wer die Freiheit annimmt, muss sagen: wir wissen nicht, wie nares Freiheit nic Gottes Vorschung und Freiheit übercüstimmt; wir wissen nicht, wie Gott die Dinge sehrf und erhält und zu welchen Zweck er uns erschaffen hat. Eine Saben fere it hun, ist also diasselbe, als sie nothwendig und nach Gottes Beschlass thun. Wenn wir aber zugeben, dass der Wille die Grenzen unserer Erkenntninss überschreiben, der wohl unsere Freiheit, welche unser Wilces Beschluss nicht, sondern wohl unsere Freiheit, welche unser Wille stets in sich schliesst nach in welchem Betracht nusere Werke gut oder böse gemannt werden. Dann suchen wir unsere Freiheit vergebens mit Gottes Beschluss zu vereinigen; indem wir das klar Erkannte mit dem Unerkannten vermengen. Daher genügt es zu wissen, dass wir frei sind und frei handle können, ohne dass Gottes Beschluss im Wege steht und dass wir die Ursache des Bösen sind, weil eine Haudlung nur in Rücksicht auf unsere Freiheit böse genannt wird.

Wer aber mit Spinoza denkt, wird sagen müssen: Gott sit absolut und wirklich die Ursache von Allem, was Wesenheit hat. Da nun das Boge keine Wesenheit ausdrückt, so ist Gott auch nicht die Ursache davon. Unsere Erkenatusis seltlt dem göttlichen Wesen Geist und Körper frei von allem Aberglauben anheim. Dadurch werden die Menzehen keinesweges den veruntuflosen Dingen gleichgest-lik, soudern wur die meint, vermengt Dinge, die sich auf die Erkenntniss beziehen, mit der Einbildungskraft. Denn sofern die Dinge von Gott abbungen, sind sie nicht totk körperlicht und unvolkommen, sondern vollkommen, son dass wir diese Abhängigkeit und dies nothwendige Handeln am besten durch en Beschluss Gottes verstehen, wenn wir nicht auf veruntufliese Dinge, sondern auf die am meisten verstandesmässigen und vollkommenston erschaffenen Dinge achten.

Wonn man einwendet, dass, wenn Gott nicht als Richter strafte, jeder sich erhalben wärde, schlecht zu handeln; so muss man antworten: ist denn das Tugend, aus Farcht vor Strafe recht zu handeln? Daher kann die Ansicht Spinoza's, dass Gott die einwohnende und nicht die von aussen wirkende Ursache aller Dinge set, die Aussibung der religiösen Tagend nicht erschüttern. Was mit der Vernunft übernstimmt, ist höchzt nützlich für die Tagend, dass man aber diese Ansicht so deutet, als ob Spinoza Gott und Natur identifierie, ist, wie sehon gesagt, ein kursichtiger furhum. Dem Spinoza versteht unter

Natur nicht körperliche Materie. Die Nothwendigkeit der Dinge hebt weder die göttliehen noch die menschlichen Rechte auf; denn es ist gleich, ob die Folgen nuserer Handlangen uns aus der Nothwendigkeit der göttlichen Natur oder von ihm als Richter kommen. Furcht nud Hoffnung wird dadurch nicht einmal angetastet. Die Meusehen sind vor Gott ans keinem anderen Grunde nieht zu entschuldigen, als weil sie eben in Gottes Macht sind, wie der Thon in der Hand des Töpfers, der ans derselben Masse Gefässe des Zierraths und Unraths macht, d. b. wir können es Gott nicht zum Vorwurf machen, dass er uns eine schwache Natnr und ohnmächtigen Geist gegeben hat, wie der Kreis sich nicht beklagen kann, dass er keine Kngel ist. Der Natur eines jeden Dinges kommt nur das zn, was ans seiner gegebenen Ursache nothwendig folgt. Die Menschen können entschnldigt werden, aber dennoch der Glückseligkeit entbehren, wie das Pferd zu entschnldigen ist, dass es kein Mensch ist und doch ein Pferd bleiben mass. Wer seine Begierden nicht beherrschen kann durch Furcht vor dem Gesetze, ist zwar wegen seiner Schwäche zu entschuldigen, aber er kann nicht der Erkenntniss und Liebe Gottes geniessen, sondern geht nothwendig zu Grunde. Die Nothwendigkeit der Dinge hebt also weder die göttlichen noch menschlichen Gesetze anf. Denn die moralischen Lehrsätze, ob sie von Gott empfangen werden oder nicht, sind doch göttlich und heilsam, deren Uebertretung sich hier sehon rächt; mögen sie in welcher Gestalt man wolle; als Ehr- oder Geldsucht. Wollust etc. erscheinen, immer früher oder später werden die Sünder von der Strafe heimgesucht. Ob wir also ein Gnt von Gott als Richter empfangen, oder ans der Nothwendigkeit der göttlichen Natur, ist gleich; denn es bleibt gleich wünschenswerth; so ist auch das Uebel gleich sehr zu fürchten; ob wir also etwas frei oder nothwendig thun, wir können doch von Furcht oder Hoffnung geleitet werden. Die schlechten Menschen sind nicht minder bös und gefährlich, wenn sie nothwendig so sind, und wir können nicht blos durch freien Beschluss des Geistes, sondern auch durch Schicksal snothwendigkeit festen Geistes sein.

Aber ist das nicht fatalistische Nothwendigkeit, wird dadurch nicht Gott dem Schieksal unterworfen? Spinoza antwortet anf diese Anklage: In dieser wesentlichen Grundlage meines Systems wird Gott nicht dem Schieksal unterworfen, sondern ich begreife Alles als nothwendig aus der Natur Gottes folgend, wie man ultgemein begreift, dass es aus der Natur Gottes folget, dies man ultgemein begreift, dass in der Niemand es so fasst, dass Gott durch ein Schieksal gezwungen und der Freibeit beraubt werde, sondern dass er frei und doch nothwendig sich erkennt. Damit ist die Meinung Jacobi's zur Genüge beseitigt, die zwischen Zwang und Nothwendigkeit nicht unterscheidet.

Hiermit ist die Lehre Spinoza's in Beziehung auf die Moralität des Christenthums hinreichend belenchtet.

Ein anderer Gegenstand wird dadnrch herührt, dass man ihm vorwirft: er nntergrahe die Gewissheit der göttlichen Offenharung - wiewohl die höchste Offenharung Gottes die ganze Natur umfasst, wovon Spinoza's Lehre das Alphabeth enthält - indem er die Wunder längne! - Die Wunder aber seien nicht als gleichhedentend mit Unwissenheit zn nehmen; denn die Macht Gottes übersteige anch das Wissen des scharfsinnigsten Menschen. Hieranf erklärt Spinoza sich folgendermaassen. Ich sehe nicht ein, wie ich dadnrch die Macht Gottes nnd der Menschen innerhalb derselben Grenze einschliesse. Daher setze ich dies gleich. Was aber das hetrifft, dass die Gewissheit der göttlichen Offenbarung dadurch gefährdet werde, so kann die Gewissheit der Offenbarnng durch Unwissenheit nicht gestützt werden, sondern nnr durch die Weisheit der Lehre. Der wescntliche Unterschied zwischen Aberglauben und Religion ist, dass ersterer die Unwissenheit, diese die Weisheit zur Grundlage hat. Die Christen, die sich nicht von Anderen durch Zuverlässigkeit, Menschenliebe und die anderen Früchte des heiligen Geistes unterschieden, sondern durch ihre Ansichten; indem sie sich auf Wunder, d. h. Unwissenheit, die Onelle alles Schlechten, herufen und stützen, machen den an sich wahren Glanhen zum Aberglanhen. "Aber es wird wohl dahei verbleiben, denn die Machthaher werden es nie zugeben, ein Heilmittel dagegen anzuwenden!"

Was endlich seine Ansichten von der evangelischen Geschichte und ummentlich von der Person Christi betrifft, so erklärt er sich ganz nummynnden und ohne Winkelzüge für die geistige Auffassnur.

Zur Seligketi ist es nicht nothwendig, Christum nach dem Fleische un kennen, wohl aber den ewigen Sohn Gottes — gerade wie der Apostel Panlus — d. h. die ewige Weisheit Gottes, die sich in allen Bügen, besonders im menschlichen Geiste und vor Allem in Jesus geoffenbart hat. Denn sie lehrt, was wahr und gut ist. Dass aber Gott die menschliche Natur angenommen abe, scheint ihm so widersinnig, als wenn einer sagte: der Kreis habe die Natur des Quandrata angenommen. Tod, Begrähniss Christi nimmt er nach der evangelischen Erzählnur benktshährle; die Auferstehung aber allegorisch, Osligiech er zugiebt, dass die Evangelisch sie geglanht haben; aber er meint, sie kounten sich darin, unbeschadet der Lehre des Evangelims, irren. Paulus aber, dem Christus auch erschien, rühmt sich, dass er Christum nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geiste kenne und der Ein-

gang des Briefes an die Kömer sagt: Christus sei der Sohn Gottes dem Geiste nach, der Sohn David's dem Pleische nach. Abraham hat auch geglanht, dass Gott bei ihm gespeist habe. Alles das sind Offenbarungen, der Passungskraft und Meinang der Mensehen angepasst, zu einer Zeit also, wo die Mensehen noch überall in den Dingen Geister, wie Thales im Electron erblikkten, and Gott überhaupt mehr mit ihnen verkehrte. Wie die Auferstehung Christi eine gestige ist, so hat er auch seine Jünger vom Tode erweckt, insofern sie das Beispiel seines Lebens und Todes befolgten.

Nach dieser Hypothese ist es leicht die ganze Lehre des Evangeliums zu erklären, ja Cor. 1, 15 ist nar danach zu erklären, und es kann die Stelle nach der gewöhnlichen Hypothese erklärt, leicht widerlegt werden.

Im Allgemeinen äussert er sich so: Ich anerkenne die menschliche chwäche, aber auf der anderen Seite frage ich: wissen wir denn, wie weit die Kraft und Macht der Natur sich erstreckt? Daher darf mau die Wunder soviel als möglich durch natürliche Ursachen erklären, und was wir nicht erklären können und was anch nicht als widersinsig bewiesen werden kann, darüber muss man sein Urtheil suspendiren und die Religion durch die Weisheit der Lehre stätzen, wie dies auch der grösste Theologe neuerer Zeit, Schleiermacher als seinen Grundsatz aufgestellt hat, durch den er sich in der Anslegung des neuen Testaments leiten liess.

Was die Analegung betrifft, so dürfen die Anadrücke der orientalischen Sprachen nieht auch der empüßsichen Rodeweise bemessen werden. Johannes, obgleich griechlisch geschrieben, lebrääist doch. Will man sagen, Gott labe sich in einer Wolke gezeigt, wohne in der Stiftshütte, heises soviel als, er habe die Natur einer Wolke angenommen? oder Gott habe dem Abraham zagerufen, nicht dass diesem eine vernünftigere Ueberzeigung überkommen. Dass er es gewesen, der den Molechdenst, die Menschenopfer aufgehoben? Das Höchste, was Christus von sich sagt, sit: dass er der Tempel Gottes seit. Dasselbe meint Johannes, mit: das Wort and Fleisch, d. h. Gott hat sich in Christus am meisten manifestirt, wie oben gezeigt.

Hiermit sind die hanptsächlichsten Punkte berührt, um die Ansiehten Spinoza's darüber kennen zu Iernen. Und wenn wir nun fragen, ob Spinoza Einfluss gehabt habe auf die christliche Theologie, so können wir diese Frage nicht mit den Worten jenes Licentiaten (Gerlach) abweisen; welchen Einfluss kann ein Jude auf die christliche Theologie gehabt haben?\* Hat er aber durch Wort und Leben Einfluss gehabt; so muss dies in der Lehre derjeuigen Kirchenliehren nachgewissen werden, denen ein weitreichender Einfluss beigemessen wird. Wir wählen Schleiermacher. Was lehrt er über Religion? "Religion ist ihm die Wahrnehmung, das Gefüld von dem allgemeinen Sein alles Endlicheu im Unendlichen. Gott ist ihm das Ein und Alles. Das göttliche Bewusstsein des Menscheu ist Gottesbewusstsein!" Was lehrt er über Freiheit? \_Alles scheinbar freie Thun ist durch die absolute Nothwendigkeit des Universums gesetzt." Was lehrt er vom Bösen? "Alles, was der gewöhnliche Meusch böse nennt, verschwindet für die höhere Betrachtung der Harmonie des Ganzen; jedes Individuum in seiner Individualität ist ein nothwendiges Ergänzungsstück zur Vollendung der Menschheit." Was lehrt er ferner von deu Wundern? Was von Christus? Was vou der Auffassung der evangelischen Geschichte? Alles, was oben Spinoza sagt, den er bewundernd, wie oben gezeigt (s. Vorrede) also preist: Das Unendliche war sein Anfang und sein Eude, seine einzige Liebe, in heiliger Unschuld und Demuth spiegelte er sich in der ewigen Welt und sah zu, wie auch er ihr liebenswürdigster Spiegel war. Voller Religion war er voll heiligen Geistes!"

Wird dem Bekuner der Spinoza'schen Lehre demnach auch die kimlich-poeitsen Begeisterung für den Wanderplauben geraubt, so ist ihu dafür das wahrlank Erhabeue bewusster und lebendiger überkommeu, ist ihm dadurch die naive Ursprünglichkeit einer jugendlichen Weth aus Niehts geschwunden, so hat er dafür durch die vissenschaftlichen und philosophischen Betrachtungen den männlichen Erust eingetausellt, der ihm bei der Wanderung durch das Leben stets leitend zur Seite steht und ihn bei seinem Streben nur das Wahre und Rechte suchen und finden lässt. Spinoza zeigte auf fassliche Weise, durch weche Anstrengung des Geistes der Mensch der Ewigkeit theilhafür werde, und dass nicht der kindliche Glaube allein uns zur Seitgkeit verhelfe, deren man sehen hinnieden geniessen könne, in der Liebe zu Gott und Ausübung der Tugend durch die Erweiterung seiner Erkenutuiss, seiner Macht des Geistes.

Es därfte nicht ohne Interesse sein, schliesslich noch eine Skizze der beiden jetzt herrschender Hauptlehren über die Entstehung der einzelnen Dinge zu geben, mechdem die physikalischen doch um vieles vorgeschritten sind, als zur Zeit Spinozas; democh aber gehen die Theorien dareher noch weit auseinauder, nm nicht zu sagen, sie gehen von entgegengesetzten Ansiehten aus; wesshalb Spinoza auch in dieser Bezichung gerechtfertigt datselten.

Werfen wir also zum Schluss noch einen Blick auf die Entste-

hangslehre der einzelnen Dinge, so hat sich Spinoza, wie gesagt, mit Recht hierüber nicht ansgelassen und anch jetzt, wo uns dnrch die Naturforschung eine weit reichere Erfahrung zur Seite steht, sehen wir eine Hypothese die andere verdrängen. Indess theilen sich die anfgestellten Lehren mehr oder weniger in die beiden Hauptsysteme; in die Permutationstheorie (Darwin, Hnxley) und in die Präformationstheorie (Cnvier, Agassiz, d'Orbigny, R. Wagner u. m. A.) und wir erkennen mit Spinoza an, dass die Natur in allen Gebieten, so weit die Forschung reicht, nur die Wabrheit bestätigt, dass bei all ihrem Schaffen und Wirken von einer providentiellen Regelmässigkeit und Gesetzlichkeit, sowie wohlberechneten Harmonie bis ins kleinste hinein sich kundgiebt, worans zngleich entnommen werden kann, wie unreif die Vorstellung ist, dass die im Gesammtorganismus allwaltende Kraft nur für einen Theil der Dinge, für den Menschen allein oder gar nnr für ein bestimmtes Volk eine besondere Fürsorge hege, während der andere Theil dem blossen Zufall preisgegeben oder hinten angesetzt sei.

Spinoza haldigt zwar den pautheistisch-natarphilosophischen Begriff in der natura naturata, dennoch aber leugnet er die Zwecknraschen in der Natur, sondern erkennt, wie nachgewiesen, überall nur die nothwendigen und wirkenden an; noch weniger aber will er von der materialistischen Anschannng et was wissen. Preilich wird durch jene Ansicht ein zweckmässiger Zusammeuhang, sowohl im einzelnen Organismus als im Universuu zugegeben, aber nur nicht der Zweckbegriff als Endziel angecommen.

Die erstere Theorie, welche bloss wirkende Natnrkräfte annimmt, durch welche mehr oder weniger zufällige Veränderungen in den langen Zeiträumen des bestehenden Universums ans den niederen Organismen die vollkommeneren Formen sich umwandelten, womit wir die heutige Welt bevölkert sehen, führt also die Thiere auf wenige, 4 - 5 Typen, die Pflanzen auf noch geringere Zahl, vielleicht eine Art zurück und reducirt die spätere Mannigfaltigkeit auf die cosmischen Ursachen, also zunächst Klima, Bodenbeschaffenheit, Nahrung etc. Diese Annahme schliesst indess die Spinoza'sche Ansicht von den höheren wirkenden Ursachen durchaus nicht ans, wiewohl dieselbe sich mehr der Präformationslehre znneigt. Es ist indess nicht zu verkennen, dass jene Lehre manches Ungereinste hat, indem wir z. B. keine Idee von einer solchen Umwandlung von den niedern zu den höhern Thiergeschlechtern und vom Tbiere zum Menschen gewahr werden. Auch siud die 4 Klassen des Thierreichs in sich abgeschlossen und jede an sich in ihrem organischen Bereich so vollkommen als die andern, wenn sie anch verschiedene Stufen oder einen verschiedenen Rang einnehmen. Der Repräsentant dieser Ansicht, Charles Darwin (On the Origin of species str. London 1861) behanptet also, dass die Unterschiede zwischen Gattung, Art, Unter- nad Spiclart fallen müssen. Die Natur zeige überall Uebergünge und numerkliche Modificationen, wobei die Grenzen verschwinden: da man nech hente künstlich neue Spielarten erzeugen können durch zufällige Kreuzung, so lasse sich dies anch für die Arten nad Gattungen annehmen, wobei die Zwischenformen, wie zwischen Affen und Menschen, wie die schwächern Glieder unterezeugene sind.

Indess hatte bereits Cavier nachgewiesen, dass die fast 5000 Jahre stelen Thiere, deren Menien man in den Aegyptischen Pyramiden aufgefunden hat, hinsichtlich ihres Skelets mit den noch jetzt in diesem Lande lebenden Thieren derselben Art genau übereinstimmun, wohl also Jene lange Zeitdaner keine wesendlichen Veränderungen, keinerlei also Jene lange Zeitdaner keine wesendlichen Veränderungen, keinerlei

Züchtning ins Nützliche hervorbrachte.

Anch Lonis Agassiz (An essay of Classification. London, 1859) hat geen jone Theoric nachgewiesen, dass das Alter der Korallenriffe in Florida nnd im stillen Ocean, welches nagefahr anf 30,000, vielleicht anf 200,000 Jahre und mehr sich berechnen lässt, dass die Polypen, welche sie allmählig hervorgebracht, im Wechse dieser zahlosen Generationen ohne wesentliche Veränderungen ihrer Organe wie deren Function existit: haben mässen. Da die Polypen nn zu den niedrigst organisitten Thieren gehören, die von der Permutationstheorie sogar zu einer Uebergangsstufe der Thierbildung bezeichnet werden, sich als die danerhaftesten bei den von Darwin bennizten jm Kampf nms Daseinnicht nntergegangen, obwohl sie bereits so bedentende Korallenriffe erzeugten und sich kein Aufsteigen ins Vollkommenere entdecken lässt, sondern sie bleiben seit mindestens 100,000 Jahren anf derselben niedrigen Stafe fürer Organisation stehen.

J. H. Fichte (die Seelenfortdauer etc., 1867) fügt S. 223 der Praformationstheorie Agasatz's hinzu. Offenher ist, dass jenes Gleichgewicht der Krafte, darch welches die Periodicität aller cosmischen und physikalischen Erscheinungen bedingt ist, ebenso die streng geometrische Regelmässigkeit der Bildongen in der gesammten nnorganischen Natur uns auf die Wirkung bloss mechanischer Gesetzmässigkeit zurückführt. Dieser liegt allerdings der Begriff der Ordnany und einer inneren Einstimmigkeit, eines allgemeinen Consensus der cosmischen und physikalischen Ursachen zu Grunde. Und es wäre ungereint, diese dem Zafall zuzuschreiben, oder eine lediglich blinde (?) Nothwendigkeit als den letzten Grund jenes geordneten Geschelens. Auch hier wird der Gedanke eines höchsten intelligenten Princips sich auffrängen. Aber von "Zweck" kann im Zusammenhaner von Welterscheinungen noch nicht die Rede sein: da Zwecksetzung nur da möglich ist, wo für andere Wesen gesorgt sein soll, welche Wesen mithin eigene Selbstständig-keit und, wenigstens in einem gewissen Grade, Selbstbestimmnng besitzen müssen, damit sie zur Empfindung und zum selbsterworbenen Genusse dieses in sie hineingelegten Zweckes gelangen können.

In diesem Zusammenhange aber stellt anch der Begriff der "Praeformation" von selbst sich ein. Dieser Begriff gewinnt nnnmehr den
erfahrungsmässigen und objectiven Sinn, dass er die in jedes beseelte
oder begristete Wesen hienienglegte Samme urspringlicher Anlagen und
lantinete bezeichnet, mit denen es
im Unterschiede von den anderen
Wesen, aber getren seiner eigenen "Art", dem scharfbestimmten und
eigenthümlich ihm vorgebüldeten Ziel seiner Vollkommenheit sich zu entwickelt. Als präformirte sind diese Anlagen ehen darum zu denken,
weil sie caussätter der zeitlichen Entwickeltung des Wesens vorangehen;
und der Artbegriff (Species) dieses Wesens ist zugleich damit verbunden, weil die Summe der in ihm präformirten Anlage gleich ist dem
Unterschied (der Differen. specif.), durch welche dieses Wesen von andern Wesen abweicht.

Agassiz hat also nicht nnr anf breitester empirischer Grundlage gezeigt, dass der Begriff der Praeformation unentbehrlich sei, um die vorliegende Ordnung und innere Gliederung des Thierreichs zu erklären, sondern er hat jenen Begriff zngleich die höchste speculative und religiöse Deutung zu geben versucht. In den Grundtypen der Thierbildung, bis zum Menschen hinauf, wie sie consequent, aber mit steter Fortbildung zum Vollkommneren, von den Urzeiten unseres Planeten an bis zur Gegenwart sich verfolgen lassen, entdeckt er einen einzigen mit höchster Weisheit geordneten Weltplan "dnrch dessen Erforschung unser Geist mit dem Geiste Gottes in directe und unmittelbare Verbindung tritt, indem es ihm vergönnt ist, darin den schöpferischen Gedanken desselben nachzugehen, ja sie nachzndenken im eigenen Bewusstsein." Durch diese Thatsache wird der Menschengeist zugleich dessen gewiss, einen Funken des göttlichen Geistes in sich zn besitzen, weil sonst anch ihm versagt bliebe, wie den übrigen Geschöpfen, das Geheimniss der Schöpfung sich zu enträthseln, welches nur dem verwandten Geiste sich aufschliesst,

Agassiz fasst am Schlnsse des 15. Abschnitts und im weiteren Verfolge das Hauptergebniss seiner eigenen, wie aller sonstigen, von ihm theilweise anfgeführten geologischen und paläontologischen Untersuchung in folgende Sätze zusammen:

- Die Thiere der verschiedenen geologischen Perioden sind, im Ganzen betrachtet, specifisch verschieden.
- Innerhalb einer und derselben geologischen Periode verändern sielt jedoch die primordialen Formen (Species) in keinem wesentlichen Punkte.
- Daraus bestätigt sich die Annahme, dass jede Art in jeder Schöpfungsperiode vielmehr als eine eigene und neue Schöpfung zu betrachten ist.
- 4. Diese Thatsachen widerstreiten der Darwin'schen Annahme eines theilweisen Verschwindens einer beschränkten Anzahl von Arten und einer allmähligen Einführung neuer Arten; sie führen vielmehr zur Anuahme einer gleichmässigen und oft wiederholten Zerstörung ganzer Faunen. Und dies paläontologische Resultat wird durch die Ergebnisse der geologischen Forschung bestätigt. Elie de Beaumont hat nun bewiesen, dass mindestens 60 grosso Umwälzungen des Erdballs anzunehmen seien, deren Gesammtwirkung sicher mehr als einmal die Lebeuwelt der Erdrinde vollständig zerstört haben müsse. Trotz dieser Annahme glanbt Agassiz doch bestimmt die Spur eines grossen, alles umspannendeu Plans zu entdecken, welchem die schöpferische Macht treu geblieben, wenn er auch den eigentlichen Zweck solcher Zerstörung dabei ganz uubeachtet lässt. Die Hypothesen, die er als Beweise für seine Annahme aufführt, glanbe ich hier übergehen zn können. Was die vorbildlichen ("prophetischen") Formen der uutergegangenen Thierwelt betrifft, so zeigt er, dass in einer früheren Periode gewisse Combinationen der Organisation auftreten, welche in einer spätern vollständiger, allgemeiner und zu einem höheren Rango erhoben, wieder erscheinen: es sind znerst allgemeine Entwürfe der Organisation, die nachher vollkommener ausgeführt in gereifterer Gestalt hervortreteu. So gehen die reptilenähnlichen Fische den eigentlichen Reptilien, die Pterodactylen den Vögeln voran. Und in diesem Sinne kann man auf eine vorbereitende Verwandtschaft in der Bildnng des Affeu mit der des Menschen (Affen sind ia aber heutigen Tages noch genug vorhanden!) anerkennen?

Aber auf noch umfassendere Verhältnisse deutet die innere Wechsche beziehung zwischen dem Thier und Pflanzenreiche. Agassiz verweist in diesem Betreff auf die Forschungen von Dumas, Boussingunt, Liebig, welche zeigen, dass beide Reiche durch Exhalation und Verbrauch der Kohlonsätze auf einander angewissen sind; ebens spricht er von dem Verhalten des thierischen Düngers zur Pflanzenernährung bei Fleisch- und Pflanzenfressern. Alles dieses deuel bin auf eine wohlgeordnete Ineinanderberechnung der Dinge, welche im Voraus entworfen sei."

Im Schlussabschnitte giebt er eine Recapitulation aller bisherigen Ergebnisse und zieht das Gesammtresultat daraus:

Jedem der Ueberlegung fähigen Geiste muss die Üeberzengung entgegentreten, dass die wechselstigen Beziehungen so vieher Eigenthümlichkeiten in der Structur, in den embryonalen, geologischen und geographischen Verhältinissen der Thierweit nur von einem überlegenden Verstaude geordente sein können. Jeder Naturforscher muss einseben, dass während die physischen Kräfter: Bleetrichtät, Magnetismus, Wärme, Licht, chemische Affaintät unverinderlich und gleichmässig von Aufang der Welt an wirkten, später und allmählig erst das Reich der organischen Gebilde auftrat und immer höher sich ausbildete, bis sie ihr höchstes Ziel in dem Hervortretten des Menschen erreicht haben. Alles dieses sei nicht möglich ohne den Gedanken eines planmässig angelegten Fortschreitens der gesammen Schöpfung.

Ans diesen Auseinandersetzungen Ägassiz'a, die Spinoza so treffend mit elnem einzigen Worte "naturn naturata" bezeichnet, hängt man Fichte (1. e. S. 242) noch eine weitere interesante Schlussfolgerung an, die in dem Kernpunkte, dem Weltzwecke, ausläuft und den wir mit Uebergelung jeder Umhüllung mit den Worten des Verfassers wiedergeben und also zusammenfissen:

"Mit der steigenden Vollkommenheit des Geschöpfe wächst factisch anch in gleichem Grade sein Vermögen innern Genusses, seine Beseligungsfähigkeit and eben darin ist der letzte, wahrhaft vollgenügende und sich selbst erklärende "Zweck" jener fortschreitenden Schöpfungsarbeit gefunden. Wir könnten dies erhabens, tief providentielle Verhältniss zwischen (relativer) Vollkommenheit and Genuss-Geseligungs-) Fähigkeit, anch menschlicher Ansdrucksweise, sogar in eine Art mathematischer Gleichung zusammenfassen als allgemeines Weltgesetz es also aussprechen:

Mit der gesteigerten Vollkommenheit der Geschöpfe steigert sich auch in gleichem Verhältnisse die Summe des hinne beschiedenen Wohlgefühls; mit der Tiefe ihres Bewnssteins daher auch die Weite ihres Bickes für den Sinn und die Bedeutung der Schöpfung, in deren Betrachtung sie ihre reinste und danerude Freude finden, und mit deren Vollkommenheit durch ihr Gefühl und ihren Willen sich in Einstimung zu setzen, die tiefet Quelle ihrer eigenen Glückseißgeit wird.

Der Weg der Schöpfung scheint daher nicht sowohl, wie Schelling sagt, "vom allgemeinen in's besondere, von weiten in's enge" zu gehen, als vom äussern in's innere, von der Bewnsstlosigkeit der Natur durch alle Stufen dunklern oder lebendigen Empfindens in den Selbstgenuss der Bewasstheit, auf deren Gipfel (in der vollenden Menschlichkeit) der Geusse siegener Vollkommenheit zugleich ihres tiefsten Grundes und ihrer eigentlichen Quelle gewiss wird. Dies bewusste Zurückwenden des Meuschen zu seinem Ursprunge ist es eben, was wir "Religion" nennen.

"Erst in einem solchen, der Bewnsstheit und darin der "Religion" fähigen Geist hätte der göttliche Schöpfungswille die rechte Stätte gefunden, und die "Absicht" seiner gesammten Schöpfung theils zu enthüllen, theils zu erreichen."

Anch Spinoza hält die Ausbildung unserer Vernunft und unserer Ernantniss der Dinge für die höchste Aufgabe unseres Lebens, wodurch wir zum Verständniss über das Wesen Gottes nnd seiner Werke gelangen; indess seine Schlüsse über die Natur himaus sehr vorsichtig gehalten sind und eben so seine Aensserungen über die Unsterblichkeit, wie wir gezeigt haben.

Hören wir jetzt, was Fichte hierauf (l. c. S. 333) weiter baut.

I. Die Psychologie darf nach allgemeinem Einverständniss als ihre Hauptaufgabe bezeichen, das menschliche Bewuststein in seiner gesammten Phänomenologie nach allen Entwickelungsstufen zu erklären. Unsere Psychologie seigt, wie der "transcendentale Standpunkt", von dem Kant meint, dass der Philosoph sich auf ihn zu stellen habe, um das Bewuststein richtig zu erklären, viellmehr der eigene objective Standpunkt des Geistes sei, aus welchem, als dem gemeinsamen Einheitsprücip, er seine mannichfachen Bewusstseinszmstände selbst hervorbringt.

II. Das Bewusstein unseres Geistes "erklären" kann nur beissen: in realen Wesen des Geistes irgend eine Bigenschaft entdecken, welche die Ursache seines Bewussteins ist, für die Psychologie daher der Erklärungsgrund desselben zu werden vermag. — — Wir haben also zu erkennen, dass unser Geist seibst ein "transcendentes", dem ewigen Bewusstein real wie causal vorausgehendes Wesen sei. Denn sein Bewusstein sammt allem, was ihm auf dem Augenpnakte dieses Bewussteins entsteht, ist das nachweisbare Erzengniss jenes seines transcendentalen vorempirischen Wesens.

III. Nnn aber zeigt die Psychologie im eigenen weiteren Verfolge das alles, was wir Entstehen und Vergehen nennen, was überhanpt das Gepräge der "Vergänglichkeit" an sich trägt, lediglich Product sei jenes Bewusstseins infolge der wechselnden Verhältnisse, in welcher der Geist als Real — und als Bewusstsein erzeugendes Wesen mit den Realwesen tritt. Die ganze vergängliche Sinnenwelt ist lediglich "Phaenomen", das Schauspiel, welches der Geist in Wechselwirkung mit dem Realen ansser ihm nach Gesetzen des Bewusstseins nothwendigerweis sich erzengt. Indem die Psychologie das sinnliche Bewnsstsein vollständig erklärt, hat sie anch die Entstehung des Scheins einer Vergänglichkeit aufgewiesen, welche in Wahrheit oder objectiverweise zur nicht existirt.

IV. Haben wir nicht nöthig — und geht jene Einsicht' aus dem vorigen von selbst hervor — den Geist erst "in Svige sich erheben" zu lassen, was auch gar nicht möglich wäre, trüge er nicht an sich sehon das Gepräge der Ewigkeit, oder in gläubliger Sehnsucht erst dereinst eine weige Wohnstatte für ihn in Anseiste zu stellen, mit deren Möglichkeit es abernalis misslich bestellt wäre, wenn ihm nicht jetzt sehon und hinnieden ein innerlich Verewigendes zu Theil geworden wäre: sondern wir behaupten mit wissenschaftlicher Einsicht, dass er nicht erst bedürfe unsterlich zu wer den; denn er seie sehons bestantieller Weise, so gewiss sein Geist und eben damit die innerste Quelle seines Wirkens, zu welchen er in erster Linie und in fast ununterbrochener Folge sein Bewusstein gehört, dem bloss Phaenomalen entrückt ist. (Si sub specie asternitaties concipietur. Spinoza)

V. In Summa zeigt die Psychologie, dass der Geist hinter seinem sinlichen Bewusstein, für welches allein jenes phaenomenische Entstehen und Vergehen existirt, somit auch hinter dem, was an ihm selbst dieser sinnlich phaenomenologischen Vergänglichkeit angehört, sein nicht phaenomenales, damit zugleich nuvergängliches Leben. Diese "innere Ewigkeit" ist schon im Diesseits die Grundbeschaffenheit seines Wesens.

VI. Aus diesen Gründen dürfte unsere Psychologie behaupten, dass sie nicht bloss hinführe zu einem Beweise der Seelendauer herleite, sondern dass sie in ihrem Gesammtergebniss, in der Grandanschanung vom Geiste, zu welcher sie heraufbildet, dieser Beweis sei.

Im Bisherigen haben wir, meint Fichte ferner, den leeren Rahmen und allgemeinen Schanplatz des "ewigen Lebens" aufgestellt, aber wir kennen noch nicht, was darin zu erleben sei? Und damit wenden wir nns der ethischen Seite des Problems zu.

a) Offenbar längt diese Frage davon ab; denn wir haben nur die ejestige Erfahrung zu befragen: was die Beschaffenheit und der Inhalt jenes übersinnlichen Lebens sei, welches wir schon jetzt mitten im Sinnlichen führen? Denn jenes ist anch ein Bestandtheil unseres unvergänglichen, vom Tode unberührberen Wesens.

b) So darf behanptet werden: Die Gesammtheit dessen, was wir als ein Apriorisches im Geiste und in seinem unmittelbaren (Sinnen-) Bewusstsein anerkennen müssen, sei eben das Unsterbliche und Unsterblichnachende in der Substanz des Geistes, das zugleich, was den eigentlichen Gehalt (Lebensstoff) des ewigen Lebens für uns bildet.

- c) Das geistige Gebiet, welches wir damit bezeichnen, ist ein dentich erkennbares und characteristisch nuterschiedenes von allem demjenigen in unserem Geiste und dessen Bewnststein, was wir das "Natürliche" oder "Sinnliche" nennen. Das letztere ist auf unmittelbare Weise, unwillkührlich und unfreiwillig, uns zu Theil geworden. Jenes kann nur durch "Freibeit", durch bewnste Selbsten twickelung von uns erworben werden. Psychologie wie Etlik nennen dies das Gebiet der "Ideen", deren praktischer Erfolg das "Culturleben" der Menschleit überhannt.
- d) Dies somit: der Gehalt der Ideen und die Thatan und Genüsseines unsedlich forstehreiteuden, unablässig durch sieh selbst steigernden Calturlebens ergabe sich als das eigentliche Gebiet, als Stoff und Inhalt des "ewigen Lebens". Und anch hierin läge nichte, was sich nicht sogleich und ungesneht an das bisher Erwiesene (?) anschlössen bei stimmt, so er will, darf er hoffen, stetig nad lürkenlos auch nach dem Leben fortzusetzen. (Und wo bliebe dann der Fortschritt?). Deer Tod andert nichts darfu und beraubt ihn keines gesitigen Erwerbnibessei; denn der Geist bleibt derselbe (auch ohne Körper?). Wir können dem Autorher nicht weiter in diesen hoffungsvollen Exposition, die für uns unr des Vergleichs mit der Spinoza'schen, wahrhaft philosophischen, Lehre wegen einiger State Interesse haben kann, folgen.

Sehr lehrreich dürfte in dieser Beziehung auch die Schrift des gelehrteu Geschichtsschreibers Buckle (Geschichte der Civilisation in England, übersetzt von Arnold Ruge) sein. Derselbe änssert sich (I. Theil. S. 35) über den Einfluss der Naturgesetze auf die Einrichtung der Gesellschaft und den Charakter des Individnams folgendermaassen. Die wichtigsten Einflüsse der Natur anf das Menschengeschlecht sind: Klima, Nahrung, Bodenbeschaffenheit und die Naturerscheinungen im Ganzen. Letztere sind diejenigen Sinneswahrnehmungen, welche die Ideenverbindnngen geleitet und so in verschiedenen Ländern verschiedene Gedankenreihen erzengt haben. Diese letzte Art wirkt besonders auf die Phantasie nnd ruft die unzähligen Formen des Aberglanbens hervor. welche das grosse Hinderniss für den Fortschritt der Erkenntniss bilden. Und da in der Kindheit eines Volkes die Macht dieser abergläubischen Vorstellung sonverain ist, so hat die verschiedene Naturbeschaffenheit auch verschiedene Nationalcharaktere erzengt und der Nationalreligion eine Färbnng gegeben, welche nater gewissen Verhältnissen

Democra Cong

nnanslöschlich ist: während die andern drei Einflüsse keine so nnmittelbare Wirknug üben; aber sie haben den bedentendsten Eindruck auf die Einrichtung der Gesellschaft gemacht und ans ihnen sind manche der umfassenden Unterschiede der Völker entsprungen, die man oft dem sogen, Racenunterschiede zugeschrieben habe. Während letztere sehr problematisch sind, lassen sich ans ersteren manche Schwierigkeiten lösen. Was nun das Klima, die Nahrung und Bodenbeschaffenheit angeht, so ist es bekannt, dass diese drei Mächte im hohen Grade von einander abhängen: so zwischen Klima und Nahrung, während diese wieder unter dem Einfinsse des Bodens steht, sowie unter der Erhebung des Bodens die Atmosphäre, knrz aller der Bedingungen, die man unter dem Namen physische Geographie begreift. Nun geht der Verfasser alle diejenigen Einflüsse durch, welche alle bürgerlichen, ihre moralischen and religiösen Einrichtungen bervorrufen und begünstigen und weist nach, wie sie sich hierin gegenseitig bedingen. Zu nnserem Bedanern können wir hier der Ausführung nicht weiter folgen, um zn zeigen, wie praktisch der Verfasser überall bei den nngemein scharfen Combinationen seiner Erlänterungen zu Werke geht, wesshalb wir diese Schrift jedem Gebildeten dringend empfohlen haben möchten.

## Anhang.

Das bis zur Stunde nater Naturforsehern und Philosophen bestende Streitolijet: — wiewold uhred Spinoza's Lehre länget abgethan — ob die Seelenkräfte nämlich besondere, von den physikalischen Kraften verschiedene seien, oder ob sie dieselben nur in erhölter Potenz darstellen? — ist Veranlassung zur Beleuchtung der von einem geistreichen Naturforseher gegen die Annahme von der Constanz der Krafterhobene Einwendungen.

Erwiderung also auf die, vom Präsidenten Friedrich Barnard in der von der Amerikanischen Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaft im Angust v. J. gehaltenen Eröffanngsrede bemerkten, hauptsächlichsten Einwände "gegen die Annahme von der Constanz der Kraft anch für das organische Gebiet der Körper."

Bevor wir indess hierauf eingehen, wollen wir gleich bemerken, ass sich Professor William Gull' in der, am königlichen Colleg der Aerzte in London am 24. Juni 1870 gehaltenen, Harvey'schen Rede beitanfig gleich Eingangs mit folgenden charakteristischen Worten vernehmen lässt: "Die von mir gegen die Annahme von der Constanz der Kraft zu erwähnenden Äveiler infern nicht von mir her; denn ich bekenne, dasse em ir sehr anffallend erscheint, wie irgend Jemand heutigen Tages behanpten kann, dass das Leben eine Macht ist, welche durchaus verschieden ist, von der Materie und ihren gewöhnlichen Kräften, und mit ihnen in keiner Correlation steht, und dass es desshalb kein eigentlicher Gegenstand der Wissenschaft ist."

Wie oben bereits erwähnt, theilt Spinoza allen Körpern eine Denkraft nach Maassgabe ihrer Organisation zu; selbstversfändlich hält er auch alle Körper für organisirt, oder derselbe statuirt vielmehr eine Lebens- oder organisirende Kraft in stafenweiser Folge für alle Körper, vom Krystall bis zum Menschen. Fällt demnach nun anch der Unterschied zwischen organischen und anorganischen körpern, so muss

sehon darfurch der Unterschied zwischen organischen oder Lebenskräften und physikalischen chenfalls als nichtig erselienen: es mässen diese vielmehr in den Körpern nach denselben Gesetzen wirksam sein, uls in der 
fansern Natur. Indess dürfte sich der Streit auch hierum weniger drohen; der Incidenzpunkt betrifft vielmehr die Frage: missen wir den 
Thieren und zunächst dem Menschen ausser den Lebenskräften noch 
sogenannte Seelenkräfte vindiriern, welche einer gänzlich versehiedenen 
Sphäre augehören, indem sie sich durch eine gänzlich von jenen verschiedene Wirksamkeit manütettiren?

Bei Beantwortung dieser Frage begeht man m. E. zwei Fehlgriffe: znnächst theilte man die Körper nud schied ein Reich des organischen Lebens, sowie man hier wieder zwei scheinbar von einander verschiedene Bereiche trennte, die der vegetabilischen und animalischen Körper; beide seien zwar von der organischen Kraft belebt, aber die ersteren unterscheiden sieh, ausgenommen durch diese Besonderheit, nicht von der rohen Materie, aus welcher sie hervorgehen, während die letzteren das Vermögen zur freien Bewegung und einen Witlen besitzen, welcher dieses leitet, und überdies werden sie in ihren Bewegungen dnrch Eindrücke beeinflusst, welche von Aussen her auf sie geschehen. Eindrücke, welche wir Empfindungen heissen, und welche wir auf eine Fähigkeit beziehen, die wir Sensibilität nenneu. Wenu wir das Thierreich mehr im Einzelnen betrachten, sagt man, so werden wir sehen. dass es Klassen umfasst, die im Range weit von einander abstehen. freiwillige Bewegung und Sensibilität in der niedrigsten Form ihrer Bethätignng - Tastsinn - scheint Alles zu sein, was die uutersten Klassen von den Pflanzen unterscheide; steigen wir in der Stufenleiter höher hinauf, so erseheinen andere Sinne, und es entfaltet sich eine bestimmte Intelligenz mit dentlichem Urtheilsvermögen und Gedächtniss. Zugleich sind die Aeusserungen der Affekte: wie die des Vergnügens, der Furcht, des Schmerzes etc. ganz ersiehtlich. Diese Eigenschaften des Geistes und des Gemüths wachsen an Stärke ihrer Entwickelnng durch viele auf einander folgende Grade, bis sie endlich, mit Ueberspringung einer grossen trennenden Kinft, welche die höchste Ordnung des thierischen Lebens von allen anderen Formen trennt, im Menschen in dem hellen Glanze einer vollkommenen Vernnnst aufleuchten."

Die Natur bildet also ein Continnum, ein gegliedertes organisches Ganzes, das in allen Theilen belebt, bewegt, oder, nach Spinoza, mit einer uneudlichen Denkkraft ausgestattet ist: denn die libberen Arten, modi, finden, wie oben bemerkt, tiren Prototyp, ihre Vorbilder and von dem Krystalt bis zur niedrigsten Monade und von dieser bis zum Mensechen ist nur eine Kette organischer Wesen, welche der Mensch, als

das begabteste Glied - worin alle andern vereint sich wiederfinden schliesst. Indess darf hierbei, was man so oft unbeachtet lässt, nicht übersehen werden, was Spinoza so treffend hervorhebt, dass die Vortrefflichkeit des Geistes überall sich nach der Vorzüglichkeit des Körpers richtet. Eben so widerlegt er die Annahme von den einzelnen, dem Menschen zugetheilten, geistigen Vermögen, welche dem Verständniss der Seelenthätigkeit stets hindernd in den Weg treten, wiewohl sie zur Bezeichnung der Richtung, in der die Geistesoperation vor sich geht, nützlich sein mögen. Eine fernere Klippe bildet die fast überall angenommene Begabning des Monschen mit einem "freien Willen", der also weiter, als nasere Einsicht in den Werth oder Unwerth der zu begehrenden Dinge and darin wurzelnden Handlungen, reiche; während ein solcher Wille nichts als Verwirrungen in des Menschen Than und Treiben anrichten und nns total mit unserer Vernnnst entzweien würde. Endlich hat Spinoza schlagend nachgewiesen, dass der Geist eben so wenig einen Einflass auf den Körper, als dieser auf jenen zu üben im Stande sei, weil beide identische Processe bewirken and nicht zu trennen, mithin anch immer zugleich ins Ange zn fassen wären.

"Um nnn aber die Emancipation des Meuschen von dem ganzen übrigen Thierreich zu rechtfertigen, ist Barnard nicht mit der höhern geistigen Begabning desselben zufrieden, sondern er vindicirte demselben noch ein ganz besonderes Vermögen und hebt hervor: es sei nicht bloss die geistige Ueberlegenheit des menschlichen Geschlechts, welches ihm die Herrschaft in der thierischen Welt verleiht; Folgerungen ans Prämissen zu ziehen, eine Kette von Ursachen bis zu ihren wahrscheinlichen Resultaten zu verfolgen, ist gewiss eine hohe Gabe; aber es ist eine von denen, an welchen, obwohl in einem geringeren Grade, viele Thiere Theil haben. Aber zwischen Recht und Unrecht zu nnterscheiden, nur die Vorstellnng zu fassen, dass es ein Recht und Unrecht giebt, das beweist den Besitz einer gänzlich nenen Fähigkeit. Es kommt nicht darauf an, auf welcher Basis ethische Schriftsteller ihr System aufbanen, die oft sogar das Vorhandensein eines eingeborenen moralischen Sinnes lengnen; die Thatsache aber bleibt, dass der Mensch einen Sinn für Recht und Unrecht hat, der in ihm durch eine Fähigkeit aufrecht erhalten werde, welche er das Gewissen nennt; eine Fähigkeit, von welcher er weiss, dass sie sehr verschieden von dem blossen Verstehen ist, und noch nie ist dieser Sinn, uuch nur im unentwickelsten Zustande bei irgend einem Thiere je wahrgenommen worden."

Hierdnrch ist nun aber anch zugegeben, dass diese sogen. Fähigkeit oder dieser Sinn für Recht und Unrecht "Grade" hat und

mithin einer Entwickelung fähig ist, und so verhält es sich anch in Wahrheit. Das Gefühl für Recht und Unrecht richtet sich gänzlich nach dem Culturgrade der Menschen; dies beweisen nicht nur die von Zeit zu Zeit nöthig werdenden Veränderungen, ja Umwandlungen der Rechts- und Strafgesetze; weil eben selbst bei den civilisirteren Nationen sich die Ansichten von Recht und Unrecht nicht nur ändern, sondern weil wir bei den rohen uncultivirten Völkern von den unserigen gänzlich verschiedene Begriffe von Recht und Unrecht finden, so dass das in einigen Staaten herrschende Recht z. B. Indien's, Süd-Afrika's das schreiendste Unrecht in Europa wäre. Wir sehen also, dass der sittliche Zustand eines Volkes, von dem das Recht ein Ausfluss ist, sich gar sehr von dem Grade seiner Erkenntniss und anzneignenden geistigen Bildungszustand abhängig macht und eben desshalb anch der Ausbildung unterliegt. So wenden wir uns mit Abschen von dem in China herrschenden Recht oder Sitte: "alljährlich die nach ihrer Ansicht überzähligen Kinder zu ersänfen!" Eben so von dem bei einigen Stammen Süd-Afrika's herrschenden Branch, "dem Gaste über Nacht die hübscheste Tochter zu offeriren und das Ausschlagen als eine Beleidigung anzusehen." Auch ist es keinesweges gleichgültig, worin man die Idee von Recht und Unrecht sucht; denn, wenn man die ethische Basis mit Spinoza auf den Selbsterhaltungstrieb redneirt, und hieraus die Rechtsidee herleitet, so würden wir das Rechtsgefühl im niedern Grade auch den Thieren uicht ganz abzusprechen berechtigt sein, um so weniger, als wir wissen, dass auch viele Thiere, z. B. Hunde bei guter Cultur, oder, wie man es hier nennt "Dressur", sehr wohl wissen, dass sie sich nicht anf der Sammtdecke ihrer Herrin erleichtern dürfen, und wenn es ihnen dennoch passirte, oder sie die Wurst oder ein Stück Fleisch einmal aus der Schüssel oder Topf genascht oder entwendet haben, sie dann auch heulend oder doch mit herabhängendem Schwanze, im Gefühl des begangenen Unrechts eiligst davonlaufen. Eben so kann man denselben bei guter Erziehung Fleisch und Wurst zu tragen anvertranen. Anch hieraus ist also ersichtlich, dass unser Rechtsgefühl mit unserer Bildung, unserer Erziehung gleichen Schritt hält und von unserer Einsicht abhängig bleibt, mithin kein besonderes Vermögen ist, das aus nahmsweise dem Menschen innewohnt, sondern nach der Stnfenfolge des Organismus wie der Cultur variirt,

Allerdings hängt das Gewissen auch mit dem Rechtsgefähl zusammen, woher dasselbe, oder die Reue, wie man zu sagen pflegt, auch nach der That kommt; aber sie pflegt sich auch nach unk lugen Handlungen z. B. nach verfehlten Speculationen einzustellen, nnd geaule dieser Zusammenhaug charakterisirt das Gewissen oder die Reue als ein nicht ethisches Gefühl. Zwar entspringt das Recht auf der Elhä; dennoch aber sind es zwei verschiedene G-biete und der mornlische Werth einer Handlung ist mit der rechtlichen Seite derselhen nicht zu verwechseln, und selbst Seitens des Staats sehen wir nu sittliche Institute zur Verhitung unrechtlicher Handlungen errichten. Das Gewissen aber zum Manesstab nurvehtlicher oder nurvehtnässiger Handlungen stempeln zu wollen, dürfte doch sehr trügerisch sein: "wie engefrein misste wohl Mephistopheles sein?" Und Spinoza hat wahrlich nicht unrecht, das Gewissen von der Erzielung abhängig zu machen, and die Rene für einen schlechen Affekt zu halten.

Nar wenn mau, wie gewöhnlich, die verschiedenen Richtungen im und dersiehen Seelenthäußeit als selbständige trennen und sie mit verschiedenen Namen belegen wollte, erhalten wir freilich eine organisirende, eine sensible, eine Denk- und Gemütiksraft, und endlich noch eine moralische Kraft, oder eine zur Unterscheidung won Recht und Unrecht, während es bei näherer Betrachtung immer nur dieselbe Kraft ist, webele in verschiedenen Gebilden thätig ist und daher oft mit, oft ohne Bewasstsein vor sich geht. Alle diese Thätigkeiten sind ein Ausflans der Seelenkraft, die im Organismus sich eben so, wie die physikalischen Gesetze in der änsseren Natur manifestiren, nur dass sie innerhalb eines Organismus operiren, d. h. dass sie sing als Seelonprüch verhalten, das der Mensich dessluß niedt ganz zu begreifen vermag, so lange er dem Dualismus huldigt, oder so lange er die geistige Seite anch zu construiren sich vorsetzt.

"Nebmen wir nun die Lehre von der Erhultung der Kraft au, meint Barnard, so wärte es sich fragen: missen wir unn auch die so lange bestandene Schranke zwischen der geistigen und materiellen Welt einreissen und die Seele als einen von streng physikalischen Kraften in Thätigkeit gesetzten Automaten nuschen? Die Aumalme wäre für die Selbstschätzung des Menschen keinesweges schmeichelhaft. Unsere religiösen Gefähle empförn sich daugeen."

Sehr richtig, sobald wir uns nicht als Theil des Ganzen, sondern, wie gemeinhin, als Halbsötter nun füber der Natur stehend, auseben, und unsere religiösen Ansichten empören sich nur dann gegen jene Annahme: wenn wir von Kindheit auf in solchen Vorurtbeilen erzogen, uns stets als Schoos-skuhet Gottes betrachten und in allen Naturgesetzen und Bereignissen immer nur Zweckberriffe, zu unserem Nutzen herorsebracht, orblicken. Was unn in Specie die religiösen Instincte der Menschen angelt, so hernhen diese unbestritten in unserem Sehwächen and Abhängigkeitsgefähl, theils aber auch in dem unserem innersten Wesen gehörenden Selbsterlattungstrich, nad mochet ich in dieser Be-

ziehung auf die Geschichte der Gvilitstinn in England etc. von Thomas Buckle, deutseh von A. Ruce, S. 195 ff. verweisen, worin die Entstelungsurssehen der verschiedenen Religionen der Völker und, nach Maassgabe ihrer Cultur, von cosmischen und tellurischen Verhältnissen abhäuter, sehlsenen nachzewiesen sind.

Nachdem Redner nun anch die Processe des organischen Wachsthums und der ferueren Eutwickelnug dnrch die sog. Lebeuskraft als Princip aufgezählt und die Frage über das Lebensprincip nicht beantworten zn können selbst eingesteht, fährt er fort: "Indess bringen uns die Erscheinungen des pflanzlichen Lebens, wenn sie auch ein unerforschliches Geheimniss bergen, doch nicht in uothwendigen Conflict mit der grossen Lehre von der Erhaltung der Kraft; wenn wir aber zu den höheru Mauisestationen des Lebens vorgehen, so droht uns ein solcher Conflict, wenn wir uicht alles das über Bord werfen, was uns von der Möglichkeit eines geistigen Daseins zu glauben gelehrt worden ist. Orgauische Veränderungen sind physikalische Wirkungen und können unbedenklich als die repräsentirenden Aequivalente der aufgewendeten physikalischen Kräfte angesehen werden. Aber Empfindung, Wille, Gefühl, Leidenschaft, Gedanke sind in keinem fassbaren Sinne physikalische. Dass sie durch deu Einfluss physikalischer Kräfte anf den thierischen Organismus angeregt werden können, ist freilich zuzugestehen, dass sie dieser Art sind, das ist eine Sache täglicher Erfahrung; aber dass sie diese Kräfte selbst sind, in Bewusstsein umgewandelt, und sobald sie aufhören zu sein, was sie sind, wieder physikalische Kräfte werden, ist eine Anuahme, welche unsereu instinctiven Ueberzeugungen so vollständig widerstrebt, dass man im ersten Augenblicke kanm im Stande ist, zu begreifen, wie sie auch nur einen Moment hat aufrecht erhalten werden können. Dennoch wird diese Aufstellung hent zu Tage öffentlich gelehrt und zählt sehr fähige Mänuer nnter ihren Anhängern. Einer der ausgezeichnetsten Lehrer derselben ist Herbert Spencer, er fasst sie knrz und bündig in folgende Worte: "Verschiedene Klasseu von Thatsachen vereinigen sich somit zu dem Beweise, dass das Gesetz der Metamorphose, welches unter den physikalischen Kräften besteht, eben so zwischen diesen und deu geistigen Kräften vorhanden ist. Jene Arten des Unerkennbaren, welche wir Bewegung, Warme, Licht, chemische Affinität u. s. w. nennen, sind in gleicher Weise fähig, sich in einander umzuwandeln und in iene anderen Arten des Uuerkennbaren, welche wir als Empfindung, Gefühl, Gedanke bezeichnen; und diese ihrerseits siud wieder direct oder indirect in ihre nrsprüngliche Gestalt zurück zu verwandeln. Dass keine Idee und Empfindung anders entsteht, denn als ein Resultat irgend einer zu ihrer Hervorbringung aufgewendeten physikalischen Kraft, wird jetzt wohl ein wissenschaftlicher Gemeinplatz sein; und Jeder, der die Augenscheinlichkeit genau erwägt, wird einsehen, dass nnr ein überwältigender Hang zn Gnnsten einer vorgefassten Theorie seine Nichtannahme erklären kann. Wie diese Metamorphose stattfinde; wie eine als Bewcgung, Warme oder Licht existirende Kraft eine Art des Bewusstseins werden kann; wie es den Luftschwingungen möglich werde, die Empfindung zu erregen, welche wir Schall nennen, oder den durch chemische Veränderungen im Gehirn frei gewordenen Kräften, Gefühl hervorzubringen: das sind Geheimnisse, welche zu ergründen numöglich ist. Aber sie sind keinesweges tiefere Geheimnisse, als die Umwandlung der physischen Kräfte in einander; sie liegen durchans nicht unserm Verständniss ferner, als die Natur des Geistes und des Stoffs; sie sind ganz einfach eben so nnlösbar, wie alle andern letzten Fragen. Wir können nichts anderes erfahren, als dass hier eine der Uniformitäten in der Ordnung der Erscheinungen sich findet "

Eine Schwierigkeit mehr für nnser Verständniss liegt eben darin, das Verhältniss von Seele und Körper fast immer nnrichtig anfgefasst wird, wie dies anch nnser Verfasser dadurch beknndet, dass er also fortfährt:

"Der Klarheit dieser Darlegung brancht man nichts hinzuzufügen. Für jede philosophische Schule ist die Verbindung zwischen Geist und Stoff eines der tiefsten Geheimnisse gewesen. Es hat Philosophen gegeben, welche behanntet haben, die Seele selbst sei materiell; aber selbst diese haben nicht angenommen, dass anch der Gedanke Stoff sei. Der Gedanke ist betrachtet worden als eine Eigenschaft, eine Begabung, eine Qualität des Stoffs, ans welchem die Seele besteht. Die moderne Schule, welche das Dogma vertheidigt, "der Geist sei Kraft", ist um nichts weniger materialistisch, als die von Hobbes oder Spinoza! (Vf. würde sich viele Einwendungen erspart haben, hätte er den Spinoza richtig verstanden!) Wir wissen von der Kraft dnrchans nichts weiter, als dass sie ein Begleiter des Stoffes ist; ohne das Vorhandensein des Stoffes ansser uns würden wir nichts von Kraft wissen. Spencer nnn, der die Frage von einem entgegengesetzten Standpunkte betrachtet, stellt als eine seiner Fundamentalbehanptnngen auf, dass wir ohne das Vorhandensein von Kraft nichts vom Stoffe wissen würden. Aber gerade seine Begründung dieser Behauptung zeigt die Trüglichkeit oder doch die sehr zweidentige Natnr des Beweises, auf welchen sie bernht. Denn die Kraft, deren wir, wie er richtig sagt, nns znerst bewnsst werden, ist die Kraft des Widerstandes, welche wir wahrnehmen, wenn die Gefühlsorgane auf einen matericllen Gegenstand treffen. Ein solcher Widerstand könnte aber nicht gefühlt werden, wenn nicht das Organ selbst materiell ware: und daher ist die Praexistenz der Materie die unentbehrliche Bedingung für die Entdecknng der Kraft. Beide Ideen entstehen in der That zusammen. Der Widerstand belehrt nus gleichzeitig von dem Vorhandensein von Kraft nnd Stoff; und desshalb können wir nnr wieder behanpten, wir wissen von der Kraft nichts und können uns die Kraft nicht anders denken, denn als einen Begleiter des Stoffes. Die Kraft des Widerstandes ist eine todte Kraft; lebendige Kraft ist eine Eigenschaft der in Bewegung begriffenen Materie. In denjenigen Formen des von Spencer sogenannten Unerkennbaren, welche wir Warme und Licht nennen, erkennt die nenere Naturforschung eine Bewegung des Stoffes, wie nicht weniger in der aus einer Kanone abgeschossenen Kugel oder in einem durch den Himmelsranm sich bewegenden Planeten. Als man Wärme als eine Kraft erkannte, wurde sie für einen Modns der Bewegung erklärt, und diese umschreibende Benennnng wurde durch allgemeine Zustimmung als passend und geeignet angenommen. Ebenso wurden anch Licht, Electricität, Chemismus, als Modi der Bewegung angesehen. In all diesen Unerkennbaren ist die Bewegung als moleknlar angenommen, im Gegensatze dazu, dass die Kraft sich bewegender Massen mechanische Kraft genannt wird; aber alle bekannten Krafte, so nnerkennbar sie sein mögen and so nnerkennbar sie in Betreff ihrer Wesensbeschaffenheit, in ihrer Wirkungsweise sein mögen, sind einfach Stoff in irgend einem Modns der Bewegung. Die Philosophie also, welche den Gedanken zu einer Form der Kraft macht. macht den Gedanken zn einem Modus der Bewegnng, verwandelt das denkende Wesen in einen mechanischen Automaten, dessen Empfindungen, Erregungen, Verstäudnisse, blosse Schwingungen sind, welche in ihrer materiellen Substanz darch das Spiel der physikalischen Kräfte bervorgebracht werden, und dessen bewisste Existenz sofort aufhören muss, wenn der erschöpfte Organismns endlich diesen änsseren Impulsen nicht mehr entspricht. Wenn das Gesetz der Erhaltung der Kraft daher auf Phacnomene des Geistes ansgedehnt werden soll, so kann die Unsterblichkeit der Seele nicht länger anfrecht erhalten werden. Nach dieser Hypothese hat der Mensch in der That keine Seele: das Leben ist nur ein vergängliches Phaenomen, ein zufälliger Znstand der Materie, der mit der Verbrennung, dem Leuchten, dem Schalle und Geruch auf gleiche Stufe zu stellen ist, etwas höchst Zufälliges nnd Verschwindendes. Ja, mehr als dies, das lebende Wesen ist während seiner kurzen bewassten Dauer der blosse Tummelplatz ihm fremder Kräfte. Seine bewusste Freiheit des Willens ist nichts als eine Täuschung; seine Gedanken, seine Empfindungen, sein Thnn sind alles nur Glieder in einer Kette unvermeidlicher Vorgäung, die nuch unabänderlichen hysikalischen Gesetzen sich vollziehen. Es hört anf, ein moralisches Agens oder ein zurechuungsfähiges Wesen zu sein, welches nicht einmal mit dem von einer gewissen philosophischen Schule anfgestellten Fatalismus in Parallelez un stellen ist. "

Absiehtlich habe ich diesen Satz des Reduers in seiner vollen Breite wiedergegeben, worin Jeder leicht das Irrige erkennen wird. Die Luftschwingung an sich ist weder Licht noch Wärme etc., sondern eine Bewegung des Stoffs, erst durch die Einwirkung derselben auf unsere Sinneswerkzeuge wird deren Erregung berbeigeführt und vom Ange als Licht, vom Ohr als Schall etc. wahrgenommen. Eben durch diesen Vorgang ist auch die Identität des Stoffs und der Kraft in demselben Akt dargethan, die Duplicität beider manifestirt sich nur im betrachtenden Subject, ist aber objectiv nicht vorhanden: je nachdem jeues den materiellen oder geistigen Vorgang in's Auge fasst, ist er dort Bewegung, hier Licht, Wärme etc. - Erklären lässt sich der Akt selbst nicht; denn die Frage: was ist Empfindung, Bewusstsein etc.? lässt sich unr amschreiben; es ist das Wahrnehmen oder Erkennen auserer Hirnaction sammt dem influirenden Gegenstand (Reiz). Dass diese, nur dem thierischen Organismus eigenthümliche Potenz, sich nach der Beschaffenheit dieser richtet und mit derselben Hand in Hand geht, mag einen Beweis mehr für die Richtigkeit dieser Deduction geben, welche m. E. schon desshalb den Vorzng verdient, weil sie, soweit dies möglich, noch am verständlichsten erscheint, während die dualistische gegen alle Vernnuft, wie gegen ieden Vorgang in der Natur streitet. Dass diese Ansicht alle erträumten Hoffnnugen von Meuschenwärde und Unsterblichkeit im gewöhnlichen Sinne zerstört, darf wohl um so weniger in Anschlag kommen, als diese Tränmereien lange nicht den durch männliches Ringen dafür einzntausellenden Erwartungen die Waage zu halten im Stande ist. Indess behauptet Redner selbst, dass Gefühlsphilosophie anch bei ihm kein Argument herzngeben vermag, worin wir ihm vollständig beipflichten.

Zwar fahrt derselbe mit der Aufstellung mit einer Art Selbstverlengnung fort, indem er sagt: "Aber nicht wegen dieser Consequenz weise ich eine, alle Menschenwürde so verspottende, Lehre zurück. Es ist Sache des Philosophen, auf dem Pfade der Wahrheit überall hiu zu folgen, wohin er leitet. Er darf sein Urtheil nicht einen Angenbick durch (fefähl oder Vorliebe oder Vornrtheil beeinflussen lassen. Wenn das Gesetz von der Erhaltung der Kraft, richtig verstanden, mis mit Nothwendigkeit zum Materialismus (?) führt, so missen wir den Schluss acceptiren, so demüthigend wir ihn für unsern Stolz, oder so zerstörend wir ihn für unsere Hoffnung finden mögen."

Allerdiugs sollte es so sein; da wir uns aber von den fast angeborenen Vorurtheilen, trotz der besten Vorsätze, nicht losmachen könneu, wie wir dies bei unserem Verf. nur zn dentlich wahrnehmen, so dürfte es gerathen erscheinen, zunächst den Geist der Thiere in dieser Beziehnng zum Gegenstande unserer Besprechung zu wählen, and von hieraus erst den des Menschen zu prüfen. Man gelaugt dann leichter. et sine ira et studio, zum lucidenzpunkt der abweicheuden Ansichten: weil nichts mehr die Partheieu iu Aufregung zn versetzen pflegt, als religiöse und politische Gegenstände und sie anch desshalb den rechten Weg verfehlen lässt. Ausserdem aber ist es fehlerhaft, stets den fertig ausgebijdeten Geist des Menschen zum Object des Begreifens und Vergleicheus mit andern Kräften zu machen, statt denselben in seinen Anfängen zu verfolgen, and in seinem Vorschreiten im kindlichen Alter zu betrachten, und immer wieder in seinem Bezug mit den Embryonen-Gehirnen der Thiere und Menschen, wie dies Henkel so schön ausgeführt, zn vergleichen; wir würden nus auf diese Weise sicher einen offenen Blick und richtigeres Urtheil für dergleichen Controversen erhalten.

Unser Antor fährt aber fort: "Man kann es ja natürlich nicht als Argument anselnen, wenn man deu gewaltigen Unterschied zwissende applysikalischen Planenomenen und den des Geistes empfindet. Aber das Bewnsstsein – obwohl für Jedermann ein tiefes Geheimniss – als einen Modus der Bewegung anzusehen, ist selbstverständlich ein Absurdum. Aber, wie sehon bemerkt, dies ist kein Argument.\*

Hier zeigt sich, was wir vorbin, und auch bereits oben bemerkten, dass nian zum Vergleich mit den physikalischen Kräften nicht mit der blächsten, der meuschlichen Denkkräft, sondern mit der Contraction der Planzenfieber auf angebrachte Reize beginnen misse; ansserden aber seheint der Verf. hieruit das eigentliebe punctum salieus zu verlassen und eine Erklärung von Qualitäten zu verlangen. Das Erkennen einer Wesenheit ist überhaupt nur durch Überführen auf physikalische Wege möglich (s. Aumerk S. 120), und eine Erklärung des Bewinssteins ist ebeu so wenig denkbar, als die des Lichts. Wenn wir dieses auf so nud so viele Wellenbewegungen der Luft redneiren, so heisst dies ungefähr dasselbe, als wenn wir sagen: "Bewunstsein ist as Erkenneu unserer Hiruntbätigkeit darch die Vibration der Hiruntopkeln veranlasst;" dies Erkenneu und diese Bewegung gehen aber nur parallel neben einander ohne eben dasselbe zu sein, ja ohne sich einander zu bedingen, wie dies Spinoza so richtig gelehrt; das einzelne

Ding kann ebenso wenig die Ursache seines Begriffs sein, als der Begriff die Ursache des Dinges; oder "das Denken kann ehen so wenig von der Ansdehnung herrühren, als die Ausdehnung vom Denken." Beide, Ausdehnung und Denken, sind zwei ganz verschiedene Wesen, aber aur in Einem Dinge, das ist: sie sind ein und dasselbe Ding, nur unter verschiedenen Eigenschaften angesehen."

In jener irrthümlichen Verwechselung fährt nuser Autor fort, indem er sagt: "Wohl aber ist es ein Argument, wenn man sagt, der Gedanke könne nicht eine physikalische Kraft sein, weil er kein Maass zulässt. Man wird hoffentlich zngeben, dass es keine Form der Materie giebt, und keine Kraft physischer Art, von der wir nicht in irgend einer Form mit Bezng auf irgend eine conventionelle Maasseinheit die Quantität bestimmt anszndrücken vermögen. Selbst so lange Wärme, Licht and Electricität als unabhängige und nicht verwandelbare Kräfte angesehen wurden, sind sie doch dem Messen unterworfen worden, jede in einer ihr eigenthümlichen Weise; und das Verhältniss zwischen der Menge latenter Wärme in einem Pfunde Wassers und dem in einem Pfunde Dampfes ist ebensognt bekannt gewesen, wie jetzt. Die kleinsten Mengen von Electricität sind durch die feinsten Waagen bestimmt worden, und die Intensitäten verschiedener Lichtquellen sind mittelst experimenteller und instrumentaler Vergleichungen numerisch ansgedrückt worden. Aber dergleichen Mittel zur Messung geistiger Thätigkeiten sind weder angegeben, noch kann man sich solche vorstellen. Man erwidere nicht, dass der Gedanke nnähnlich jeder andern uns bekannten Art von Quantität nns anch nicht ein solches Maass liefern könne. Weder die Wärme wurde ursprünglich so gemessen, noch die Electricität, noch das Licht. Eine Einheit für den quantitativen Vergleich ieder dieser Kräfte fand man in einer bestimmten Menge des Dinges selbst, welches gemessen werden sollte. Ehe nun der Gedanke als eine Form physikalischer Kraft gelten kann, muss es möglich werden, eine gegebene Gedankenmenge so zn definiren, dass Jedermann oder wenigstens jeder wissenschaftliche Forscher im Stande sein muss, zu verstehen, welche Menge gemeint sei. Kann dies geschehen? Wenn das möglich ist, so wird es wahrscheinlich auf demselben Wege geschehen müssen, auf welchem Beziehungseinheiten für andere Kräfte ermittelt worden sind. Solche Einheiten sind festgestellt worden, indem man die Intensität, die Zeit der Thätigkeit, die Menge des Stoffs, auf welche die Thätigkeit gerichtet war, die sich ergebende Geschwindigkeit, oder die geschehene Wirkung in's Ange fasste, oder einen Theil dieser Elemente, verschieden unter einander verband. Nun wird aber Niemand darauf kommen, den Gedanken durch die Wirkung zu messen, welche er anf ausserhalb des Deukens befindlichen Stoff hervorbringt; denn diese ist Null. Der Relner bespricht nun die Art nul Weise, wodurch eine ausser dem Organismus gegebene Kraft zu messen sei, nämlich Intensität und Zeit der Thätigkeit — und gelangt zu dem Schlusse, dass es unnötling sei, sich bei der Unmöglichkeit einer solchen Schätzung aufzehalten, Nun könne man wehl behanpten, dass etwas, was sicht einmal eine Quantität ist, nicht eine Kraft sein kann, und die Gedankenmenge in einem menschlichen Hirne ist nicht uur gegenwärtig unmessbar, sondern ide Messbarkeit dirselben ist sogar undenkbar. Und doch müsste man, wenn der Gedanke eine physische Kraft ist, seine absolute Stürke in Massachindien uicht nur ausdrücken, sondern zugleich in sequivalente Einheiten einer anderen Kraft umsetzen können, sodass wir im Stande sein würden, von der Geistesarbeit eines Denkers in seinem Studierzimmer zu sagen, dass sich dieselbe in einer halben Stunde auf 50 oder 500,000 Fussoffunde behaufe.

Anch hier wiederholt sich der alte Irrthum: Ansdehnung nud Denken als zwei heterogene, für sich bestehende Dinge zu betrachten, während sie doch nur, wie gesagt, verschiedene Eigenschaften desselben Dinges sind, und desshalb auch die Idee des körperlichen Vorganges, als Denkkraft nicht messbar ist, so wenig wie das Licht, die Wärme etc. Was wir hier wahrnehmen und messen, ist der Stoff, die Luft in Bewegung, nicht aber nusere Empfindung als Licht, Wärme etc. Ist man denn überhanpt im Stande organische Potenzen, als Wärme, Electricität etc. selbst in den niedrigsten, organischen Gebilden, in Pflanzen auf Quantität zu prüfen? oder ist es irgendwie möglich, die objectiven Träger unserer Gedanken, die Hirnmolekeln in ihrer Aktion, wie die Luft zu messen oder zu wägen? Wohl aber wissen wir, dass die Denkkraft sich in mancher Beziehung wie die andern physikalischen Kräfte oder wie die Kräfte ausser dem Organismus verhält, sich uns also durch ganz natürliche Eigenschaften zu erkennen giebt: z. B. durch Abnahme beim Gebranch, und durch Vermehrung durch Reizzuwachs, um die frühere Intensität herzustellen; wodurch also durch die Thätigkeit ein Stoffconsum veranlasst wird, der eine nene Zufuhr von chemischem Gehalt an oxydirtem Blut erfordert, und ausserdem das Polaritätsgesetz des Anziehens und Abstossens durch das bei jeder Empfindung sich äussernden Lust- und Uninstgefühls offenbart. Wenn diese im Organismus wirkenden physikalischen Kräfte sich auch zur Zeit noch nicht auf Maasseinheiten reduciren lassen, so ist ein Organismus auch ein ganz eigenthümliches, lange noch nicht genngsam erforschtes Ding, und es ist in der That nicht so wundersam, dass wir die in demselben vorgehenden Bewegungen nach Zeit und Intensität zu messen und ihre

Einwirkung und Gegeuwirkung genau zu verstehen, noch uieht im Stande sind, wiewobl der Aufang auch hierzu in der Psychophysik bereits gemacht ist.

Indess entgeguet Herr B. weiter: "Zu dem Geheimniss der Lebenskraft tritt noch ein neues, das Phaenomen des Bewusstseins hinzu. Wenu Sinneseindrücke z. B. die Muskelkraft in Thätigkeit versetzen, so verursachen so kleine Impulse, als Kräfte betrachtet, so gewaltige Erfolge; wenn wir sagen, sie verwandeln sich in Seclenkräfte, wird aus einer geriugen Kraft in ihrer Umwandlung in Seelenkraft eine grosse, was aber jeder physikalischen Theorie zuwider läuft. Wie die Verbindung von Geist und Stoff zu erklären sei, das ist das deutlich ausgesprochene Problem und eine Lösung soll nun also gegebeu sein, wenu Geisteskräfte auf physikalische reducirt werden. Aber wie der Eiufluss des Willens auf die Glieder oder die Maeht des Gemüths über das Muskelsystem zu erklären sei, das ist die unlüsbare Schwierigkeit." - Dies geben auch wir willig zu, und behaupten sogar, dass jede bisher dazu aufgestellte Theorie von vorn herein eine verfehlte seiu muss. Für Spinoza ist diese Schwierigkeit gar nicht vorhauden, weil beide, wie gesagt, identische Thätigkeiten sind, die aber auf einander uicht zu influiren im Stande sind.

Wie die Anfachung der Thätigkeit, wie das Begehren (Wille) den Impals zu geben vermag, ist nicht mehr oder weniger unterklärlich, als wenn durch das Einfallen eines Souneustrahls das Chlorvasserstoffgas exploditt wird; wiewold liedner auf 'den Vergleich mit der Explosion einer Mine durch Anwendung einer Zündehnur oder der Entludung eines Gewehrs nicht eingehen will, weil die Art nicht anzugeben sei, wie der Zündhäden angelegt oder der Stecher gedrückt werde. Indess dürfte in der That die Aelnliehkeit zwischen dem Einfallen der in Form von Bewegung sieh äusseruden Reize auf unsere sich ebenfalls in stere Bewegung befündenden ensible und senseellen Kerven und dem, auf physikalischem Wege entstehenden detonirenden Zündstoffe, Gase etc. augenfällig sein den

"Entscheidend indess, meitt B., sei hierbei, dass Seelencindrück durch Sinnesserven ihren Charakter in ihrer Intensität uicht durch die Kraft, welche jene Impulse danstellen, sondern durch die momentanen associirenden Ideen entwickeln. Eine Beleidigung, welche ein Engländer an einen der englischen Sprache unkundigen Franzosen gerichtet, bleibt für ihn gleichgültig, während ein Engländer dadurch zum Zornerist wird etc. Hier seien die einwirkenden Kräfte in den entgegengesetzten Fällen unbezu gleich; aber der dadurch wachgerufene Eindruck sei ein viel verschiedener. Diese Verschiedenheit könne in könier Weise

in Uebereinstimmung gebracht werden mit der Hypothese von der Constanz der Kraft: weil ein Verständniss des Engländers dem Franzosen abgehe, wiewohl bei gleichem Seeleneindruck. Soll denn nnn, fragt B., das dem Verständniss, das dem Lante begleitende Accidenz anch Kräft sein? Wie gelangt sie denn in die Seele des Hörers? Und wie in die eine Seele mehr als in die andern, wenn die physischen Impulse in beiden Fällen identisch wären? Wird die Annahme der Association der Ideen, die doch nur eine Gewolinheit des auf einander folgenden Geschehens sei, hier anshelfen? Können unbewusste Kräfte eingeübt werden, dass sie Gewöhnungen an eine Verschiedenheit der Wirkung unter völlig gleiche physische Bedingungen herbeiführen? Hier gäbe es kein Entkommen aus dieser Schwierigkeit, ansser dass man mit den Vertheidigern dieser Theorie annähme, dass unbewusste Kräfte Formen des Bewnsstseins werden. Aber diese Annahme involvire die Folgerung. dass sie beim Erleiden dieser Umwandlung anfhören. Das Bewnsstsein ist der Fels, woran diese Theorie scheitere, ihre Vertheidiger sagen selbst, dass hier keine Erklärung möglich sei. Dass hier aber der Faden der nnnnterbrochenen Reihe von völlig verständlichen Wirkungen durchschnitten sei, sei ein hinreichender Beweis, dass es nicht physikalisch sei."

Wir haben bereits oben erwähnt, dass jede Erklärnag von Kräften ner im Ueberführen derselben and für physikalische Seite sei, dass es aber einen Unterschied begründe, ob ein Funke in ein Fass mit Pulver oder mit Sand falle, ist einlenchtend, und dies ist es ja eigentlich nur, was jene Thoorie besagen will. Uebrigens hat Redner es überselen, dass wir nur die Aulage zu nuseron geistigen und selbstverständlich anch zu nassrena Korperlichen Thältigkeiten mitbringen, und dass Uebung und die dadurch herbeigefährte Gewohnheit uns zu der sjäter erreichten Höbe der Ansbildung führe, nach dem Sprichwort: "Uebung macht den Meister", und war in einem Grade, dass wir die nun fertig dastebende Frucht, die ansgebildet nun dastehende Seele für überinlisch halben und nicht begreifen, was die Schule des Lebens zu schaffen vermag.

Aber ich will das Argument nicht weiter ansführen, führt B. fort, keine mögliche Erklärung oder Seelenphänomene kann in einer Hypothese gefunden werden, welche versucht, dieselben mit physikalischen Kräften zu ideutifeiren, während andererseits der Versuch unvermeidieh zu der Schabssölgerung führt, dass es ein Etwas gabe, welches jenseits des Beweises physikalischer Forsehung liege, und dessen nageahtet so sieher eine Existez habe, wie seine Natur nuberzeitich sei!\*

Es ist wahrhaft zu bedanern, dass Hr. B. so geringen Nutzen aus Spinoza's Schriften, die er doch gelesen haben will, gezogen hat; denn dieser hat bekanntlich gelehrt: "dass weder das Deaken den Körper, noch dieser jenen bestimme"; und wir vollen hier mit der Wiederholung schliessen, dass ein Erklären des Geistes nur ein Reduriern auf physikalische Kräfte heisst, und dass trotz der Versicherung des Hrn. B., demselben dennoch das theologische Moment die freie Anschauung rankt, sonst aber enthalten seine sämmtlichen contradictorischen Beweise kein einziges Argument gegen die Constanz der Kraft!

Wohl mit Recht halten die Positivisten Alles für unreal, was sich nicht beweisen lässt, so schlicsst B. seine Rede, aber sie glauben an eine Kraft, ohwohl sie nicht sagen können, was sie ist. Und die organische Welt liefert einen eben so bündigen Beweis von dem Vorhandensein eines die Kraft überragenden Einflusses, als die psychische Welt das Vorhandensein der Kraft selbst nachweisst. Wenn wir uns durch Annahme der Identität von dem Mysterium befreien könnten, so würde man hierin ein annehmbares Argument finden (?) hierauf zn bestehen. Aber in dieser Rücksicht fördert sie uns keine Stufe weiter. Wir können uns freilich keine Vorstellung von dem Geiste machen, aber eben so wenig von der Materie, und so ist deren Einwirkung auf andere Materie ein eben so grosses Geheimniss. Es ist gewiss, dass zwei Atome einander nicht berühren; wie können denn nun viele Atome so aneinander hängen, dass sie eine feste Masse bilden? Selbst Newton bekannte, es sei unbegreiflich, in welcher Weise die Sonne Einfluss auf die Planeten übe, während sie doch durch einen, von Millionen Meilen leeren Raum auf dieselben wirke, und dieselbe Schwierigkeit kehrt in der Anziehung von zwei Partikelchen wieder, welche zur Bildung der kleinsten materiellen Substanz beitragen. Liegt denn nun irgend eine Erklärung vor, wie Geist und Stoff wirkt in den Worten: Geist ist Kraft, d. h. ist in Bewegung begriffene Materie? Die Erwiderung, dass die Wirkung von Stoff auf Stoff eine Thatsache der Beobachtung sei; die wir hinnehmen müssen, obwohl wir sie nicht begreifen. Aber die Einwirkung des Geistes auf den Stoff ist gleichfalls eine Thatsache der Beobachtnng und nicht nur das, sondern auch eine Thatsache des Bewusstseins. Somit gewinnen wir also durchaus nichts, selbst auf dem Wege der Vereinfachung unserer Philosophie, wenn wir unseren Intuitionen widersprechen, unseren instinctiven Ueberzeugungen widerstehen und unsern Glauben abschwören?"

Spinoza's Intuition hat eine ganz entgegengesetzte Schlussfolgerung, freilich nicht ans solchen Prämissen gezogen; aber er begehrte auch nicht Wesenleiten zu erklären und noch weniger war er von dem Stückchen Kinderglauben, der sich bei unserem Redner überall geltend macht, befangen. Sein Glaube an Gott, von dem er ganz durchdrangen

war, stand auf höherem und besserem Grund als der von Laplace, welcher bei Ueberreichung seiner mécanique céleste dem Kaiser Napoleon auf die Frage: "Wesshalb er in dem Werke nicht von Gott spreche?" antwortete: "Sire! ich bedarf dieser Hypothese nicht." - Hr. B. hat auch übersehen, dass schon Spinoza und mit ihm viele Neueren keinen leeren Ranm zugeben, der nicht mit Luft oder Wasser erfüllt wäre, und dass diese Wehikel, namentlich die Luft, gerade mit der grössteu Anziehungskraft begabt ist, woher die Luft im allerverdünntesten Zustande, als Aether, den Viele desshalb für einen specifischen Stoff halten zu müssen vermeinten, noch Zusammenhang hat, und dieser mithin noch zwischen die kleinsten Atome zu dringen vermag. Und so wie seine intuitive Erkenntniss ihn überall auf dem Pfade der Natur, als der einzig richtigen Führerin erhielt, und er uns auch den Menschen als einen Theil der Natur kennen und betrachten lehrte, so wurde es ihm auch möglich, die Identität der Moral- und Naturgesetze im V. Buche seiner Ethic zu erspähen und die Tugend auf den, tief im Menschen gelegenen, Selbsterhaltungstrieb zu begründen, diesen als die innerste Natur iedes lebenden Dinges zu erkennen, und auch die Tugend daranf zurückzuführen. Und in der That möchten wir den Selbsterhaltungstrieb im Getriebe der Natnr, als den mächtigsten und nothwendigsten Hebel zum Fortbestehen des Einzelwesens wie des Ganzen anerkenuen; es ist der grosse Kampf ums Daseiu, ohne welchen kein Gedeihen, kein Emporkommen je zu Stande kommt. Dies Ringen um die Existenz ist ein, jedem Wesen tiefeingepflanztes, Naturgesetz zum Fortbestehen des Lebens, wie ich dies in meiner mehrerwähnten Schrift S. 83 weiter ausgeführt habe.

Betrachten wir zunächst die Sebsterhaltung des einzelnen Individni, so unterliegt deren Nothwendigkeit kaum einem Zweifel. Schon von der Geburt an äussert sich das Streben der Kleinen im Schreicu nach Nahrung oder nach Abhülfe sonst einer Ungemächlichkeit, und die stete Bewegung der Glieder gereicht zur Uebung und Entwicklung der Extremitäten, vörausgesetzt, dass man durch Einwickelung keine Schreipuppe aus ihneu macht, und selbst das Schreien dient den Kleineu zur Entwicklung ihrer Lungen. Es bedarf wohl keines Nachweises, dass sowie die Ausbildung des Körpers und der einzelnen Organe und Siune, durch Thätigkeit und Uebung gedeihen, und sich mehr und mehr ansbilden, sie eben so wieder verkümmern und abmagern, sobald sie in Ruhe und Unthätigkeit versetzt werden. Nicht weniger beobachten wir, wie die Sinnesorgane bei unterlasseuem Gebrauch in ihrer Tunctionen gestört werden; selbst unsere Geistesfähigkeit verliert im unthätigen Zustande an Schärfe, sowie das Gehirr ohne anhalteade Uebung nicht die

Stufe der Ansbildung erreicht, welche ein von Jugend auf gut geschniter Mann besitzt, es schrumpft, auch früher zusammen und nimmt an Gewicht ab bei mangelnder Anstrengung; wie wir dies nicht selten bei früh Pensionitren finden; wesshalb auch das, sich früh zur Rahe setzen \*nicht ohne Gefahr geschieht; indem es sich an den zeither Strebeuden rächt. Sogar einen angeborenen Defert derjenigen Gebilde finden wir zuweilen bei denen, wo mehrere Generationen hindurch bei Eltern und Vereitern eine klänstliche Verstümmelung herbeigeführt worden ist. Nicht minder ist anch unsere angestrengteste Thätigkeit, dieser Kampf ums Dasein in industrieller Beziehung erforderlich, um der Concarrenz die Spitze zu bieten, die Anstrengung ist der nothwendige Hebel zum Fortschritt unch im gewöhnlichen Leben und selbst die Mode und der wachsende Bedarf habes ihre zu der Seiten.

Für den beobachtenden Naturforscher ist es ganz ansser Zweifel, sagt auch Prof. Jäger, dass die leiblichen und intellectuellen Eigenschaften zwar zunächst nicht sowohl in der Anlage, als in dem Grade von Ausbildung, den sie erlangen, abhängen von dem Maass der Arbeit, welches der Organismus in der betreffenden Richtung aufgewendet hat. In dem Maasse als dieses Arbeitsquantum vermindert wird, geht - freilich nicht auf einmal, aber im Laufe von Generationen - die Eigenschaft, ja selbst der betreffende Körpertheil verloren: z. B. manche Hausentenracen, Straussen und Kiwis; Thiere, welche ihre Beine nicht gebrauchen, verlieren ihre Gehfähigkeit und die Beine verkümmern mehr und mehr, z. B. bei den hochgezüchteten Schweinsracen. Nieht anders geht es mit den geistigen Fähigkeiten, an denen sich noch leichter bis auf die eiuzelnen Fähigkeiten nachweisen lässt, dass die Höhe ihrer Ansbildung im genauen Verhältniss steht zu dem Arbeitsquantum, welches dieselben geleistet haben. Dus Arbeitsquantum also hängt von der grösseren oder geringeren Schwierigkeit ab, welche der Selbsterhaltungstrieb bei seiner Bethätigung fand, um so höher die Ausbildung der dabei in Gebrauch gesetzten Organe und Fähigkeiten, d. h. um so höher wird die Leistungsfähigkeit, Tauglichkeit eines Organismus (eines Organs) in der betreffenden Richtung steigen. Also der allgemeine Krieg ist die Quelle aller und jeder körperlichen and geistigen Tugend - denn Tugend kommt von Taugen - und mit dem allgemeinen Weltfrieden - den die Frommen als das Ziel der Civilisation aufstellen - mit dem Aufbören des Selbsterhaltungstriebes hat nicht bloss die Tugend ihren Werth verloren, sondern sie wird einfach aufhören zu existiren. Der Kampf ums Dasein ist die Quelle aller Tugenden, d. h. der Mittel, welcher sich der Selbsterhaltungstrieb bedient; man nehme diesen hinweg und die ganze organische Welt ist

vernichtet: denn die Selbsterhaltung ist, wie Spiuoza richtig erkannte, die Natur, die Eigenheit jedes lebeuden Wesens und jeder Tugend.

Man mag sich wehren, wie man will: die leibliche und geistige Existenz des Manchen, und der menschlichen Gesellschaft überhaupt, unterliegt, wie dies Spinoza in wenigen Worten zeigte, denselben Naturgssetzen, wie die shrige Welt: Der Kampf ums Dasein, der Sebtsetralatungstrieb, mithin der allgemeine Vernichtungskrieg, der von Himmel und Erde, von Thier- und Pflanzenwelt, wie von den Mensechen unter einander unaufhörlich geführt wird, ist die Quelle aller menschlichen Tugend, ja diese selbst, die Bedingung seiner Existenz überhanpt, und nur der Unverstand konnte Spinoza Srugendelbre verdammen, der den Mensecheu keine Ausnahmestellung einzäumen wollte und daber and seine Beschuffenleit, wie seine nafärlichen Triebe, siene Affekte und Leideuschaften zuerst richtig erkannte und würdigte. Sagt doch auch Kant (VII, S. 213, Ausgabe von Schubert): Die stärksten Antriebe der Natur sind Liebe zum Leben und Liebe zum Gesehlecht; die ersten ur Erfahltung des Individui, die zweiten zur Erhaltung des Speies.

Was Viele für Spinoza's Ansichten und Studien als beschränken und verhängnissvoll aufstellten: die von ihm gesuchte Zurückgezogenheit von der grossen Welt, sowie das Verschmähen der öffentlichen Aemter, das seheint uns vielmehr fördernd für den Ausbau seines Innorn, seiner richtigen Erkenntniss des ganzen Meuschen, wie der wahren Wärdigung seiner Gefühle und Strebungen gewesen zu sein.

Was ihm aber schon bei Lebzeiten die Verfolgung seiner Zeitgenossen zuzog, der vermeintliche Atheismus, Pantheismus und Materialismus, das hat seine Lehre auch uach dem Tode nicht geschont. Von der Partheien Hass und Liebe, verzerrt und verklärt, schwebt sein Bild. wie seine Philosophie in der Geschichte. Er theilte mit vieleu erhabeneu Denkern das Missgeschick, dass seine Aufstellungen in ihren reinen und tiefen Quellen nicht begriffen und selbst in späterer Zeit, wie vorhin gezeigt, noch missverstanden wurden, wie sich dies auch in der eben vernommenen Rede bekundet, und während er mit der Orthodoxie and ihren unfehlbaren Propheten brach uud von dem einzig richtigen Begriff einer sich in der ganzen Natur, je uach der Erkenntnissstufe des Forschers, stets vollendeter gestaltenden Offenbarung des heiligeu Geistes in dem darin herrschenden einigen Gesetze ansging, stellte er uns eine unübertroffene Theorie über die Beschaffenheit und Identität von Seele und Körper so fertig vor Angen und löste dadurch das Verhältniss des dnalistischen Räthsels mit einem Schlage, unbekümmert, dass er von Herrn Barnard u. A. für einen Materialisten verschrieen werden würde.



## Druckfehler-Verzeichniss.

```
Pag. 199 Zeile 18 v. U. L Hirnhemisphä-
Pag. VI Zeile 13 von Oben lies: den.
           X Zeile 6 von Unten lies: laquelle,
                                                                                             Pag. 203 Zeile 11 v. O. L den Hirnschen-
Pag. XV Zeile 18 v. O. L Akomismus.

- XX Zeile 18 v. O. L adacquaten.

- XXI Zeile 12 v. U. L Auseinander-
                                                                                             kel.
                                                                                             Pag. 207 Zeile 5 v. O. L wic.
                                                                                                       211 Zeile 14 v. U. L den.
222 Zeile 2 v. U. L darstellt.
Pag. XXIV. Zeile 15 v. U. 1. wahre.
                                                                                                        230 Zeile 12 v. O. L stimulirend.
Pag. AAIV. Zeile 12 v. U. L. wanre,
2 Zeile 17 v. U. L. der,
1 Zeile 10 v. U. L. nothwendige,
8 Zeile 8 v. U. L. inertia,
10 Zeile 2 v. O. L. nicht aber eine
durch das Product der Masse in die Ge-
                                                                                                        235 Zeile 2 v. O. L in.
                                                                                                        238 Zeile 22 v. U. L. zu sein.
238 Zeile 16 v. U. L. zu sein.
242 Zeile 1 v. U. L. intensive.
242 Zeile 1 v. U. L. Grün.
                                                                                                         250 Zeile 6 v. O. L den.
253 Zeile 2 v. U. L dieser.
sehwindigkeit messbare Grösse.
Pag. 12 Zeile 18 v. U. L Interferenz-
                                                                                                        253 Zeile 13 v. O. L. sondern.
254 Zeile 13 v. O. L. dessen.
255 Zeile 11 v. U. L. den Arm.
erscheinungen.
Pag. 13 Zeile 20 v. U. L. Magnets.
             13 Zeile 20 v. U. I. Magners.
14 Zeile 3 v. U. I. Atmosphäre.
15 Zeile 12 v. O. I. diesen.
17 Zeile 7 v. U. I. jeder.
17 Zeile 16 v. U. I. denselben.
24 Zeile 15 v. U. I. Moscheles's.
58 Zeile 9 v. U. I. quia.
                                                                                                        268 Zeile fi v. U. L longitudinalen.
269 Zeile 14 v. O. L jener.
272 Zeile 21 v. O. L gefährdet werden.
                                                                                                        278 Zeile 19 v. O. L geranner werden.
278 Zeile 19 v. O. L augenblicklichen.
281 Zeile 4 v. U. L bedürfen.
285 Zeile 5 v. U. L Reiz R.
291 Zeile 19 v. U. L zu.
             28 Zeile 3 v. U. L. quia.
52 Zeile 10 v. U. L. Des Cartes.
62 Zeile 17 v. U. L. wahrnehmen.
71 Zeile 3 v. O. L. künftiges.
73 Zeile 13 v. U. L. Substanz.
                                                                                                                Zeile 8 v. O. L zweien rechten
                                                                                               rleich sind.
                                                                                              Pag. 296 Zeile 19 v. U. L dienenden.
             82 Zeile 10 v. U. L sind.
                                                                                                                 Zeile 2 v. U. fehlt: erklärt.
                    Zeile 2 v. O. 1. sein.
                                                                                                                Zeile 1 v. U. lies: rückt.
Zeile 2 v. U. fehlt nach denn: da.
                    Zeile 10 v. U. I. vollkommensten
                    Zeile 5 v. O. l. mutum.
Zeile 12 v. U. l. Deinde.
                                                                                                       309 Zeile 11 v. O. f. Arthur.
312 Zeile 16 v. U. f. vermindert.
312 Zeile 5 v. U. f.,
314 Zeile 16 v. O. statt 314 l. 225,
325 Zeile 16 v. O. funterschieden.
327 Zeile 6 v. O. fehlt: der menschieden.
             60 Zeile 4 v. O. L nnterstützten.
                    Zeile 15 v. O. L ihrer.
Zeile 15 v. O. L possit.
Zeile 21 v. U. L dieselben.
Zeile 21 v. U. L aufgehangen.
                                                                                              liehen Handlungen dies Fundament der
                    Zeile 2 v. O. l. geben.
Zeile 8 v. U. l. Pfund.
Zeile 8 v. U. l. Zeil,
Zeile 4 v. U. l. <sup>1</sup>/<sub>40</sub>.
Zeile 18 v. U. l. medulla.
Zeile 10 v. U. l. nach.
                                                                                              Ethik zu begründen, auf der rechten Spur,
                                                                                              nur aber gab er dieser Triebfeder aus.
                                                                                              Pag. 329 Zeile 4 v. U. lies: brevis.
345 Zeile 13 v. O. I. Theile.
347 Zeile 5 v. U. 1. richtig.
397 Zeile 18 v. O. I. natura.
```

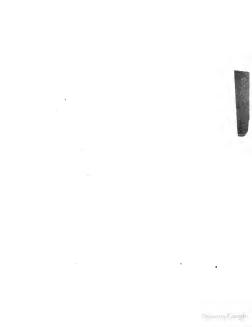





